

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





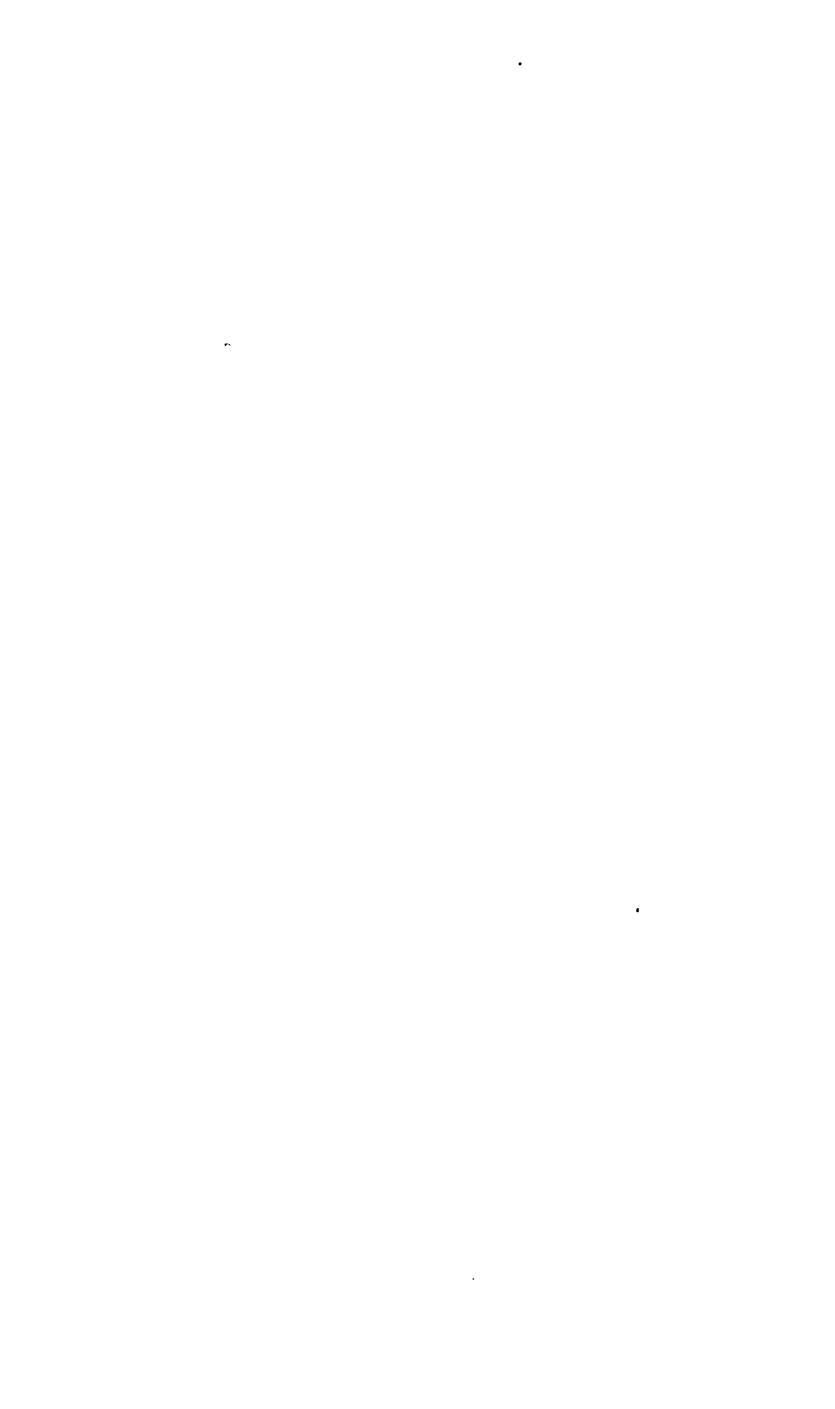



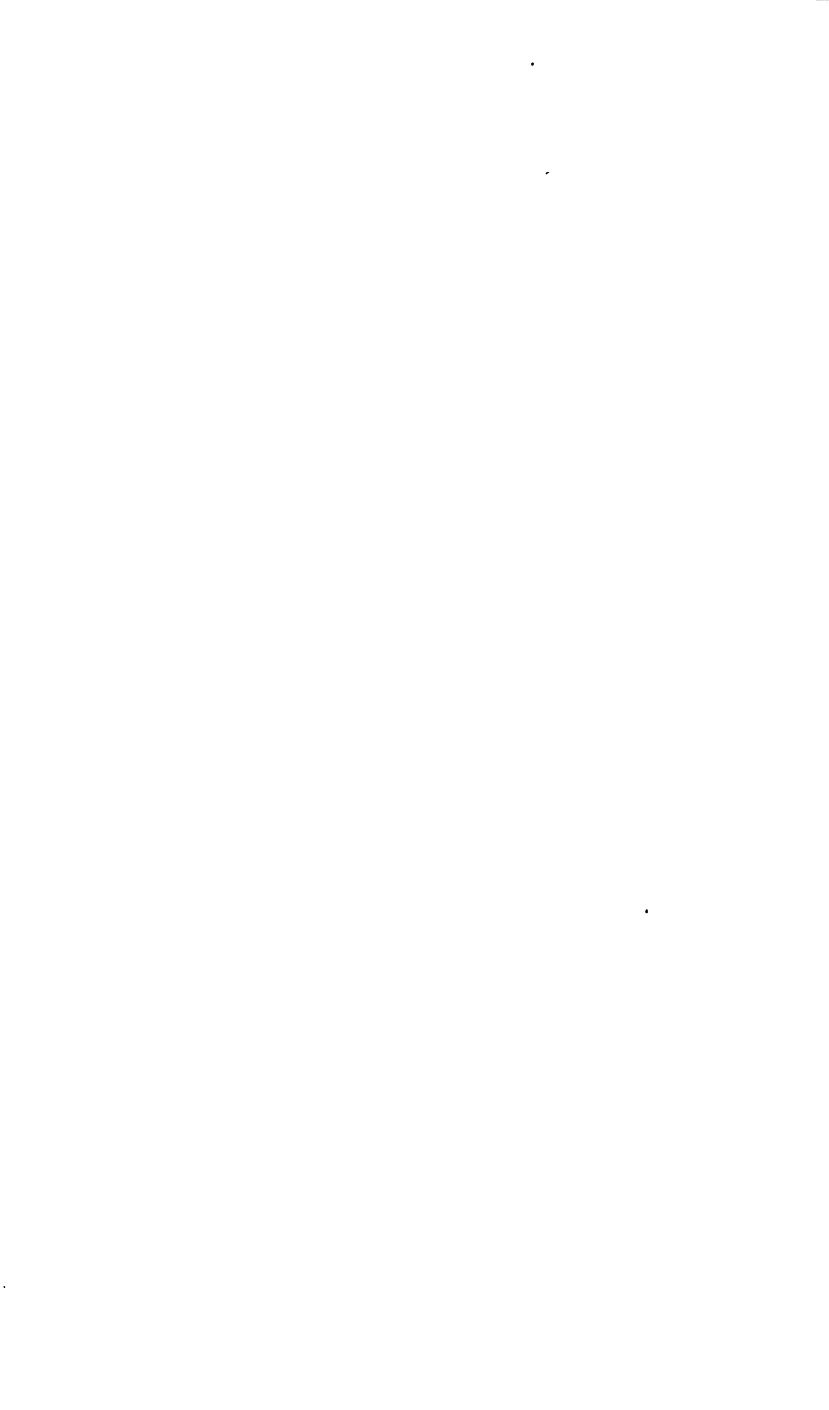

|   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |

# GELEHRTE TEUTSCHLAND

ODER

LEXIKON

der jetzt lebenden

TEUTSCHEN

SCHRIFTSTELLER.

Angefangen

v o n

GEORG CHRISTOPH HAMBERGER,

Professor der Gelehrten Geschichte auf der Universität zu Gottingen.

Fortgefetzt

V'O I

JOHANN GEORG MEUSEL,

konigl. Preussichem und fürst. Quedlinburgischem Hofrath, ordentlichem Professor der Geschichtkunde auf der Universität zu Erlangen, und Mitgliede einiger Akademieen.

Funfzehnter Band.

Fünfte, durchaus vermehrte und verbesserte Ausgabe.

Lemgo,

im Verlage der Meyerschen Buchhandlung, 1811.

## GELEHRTE

# TEUTSCHLAND

I M

NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT,

n e b ft

Supplementen zur fünften Ausgabe

desjenigen im achtzehnten.

Von

JOHANN GEORG MEUSEL.

Dritter Band.

Lemgo,

im Verlage der Meyerschen Buchhandlung, 1811.

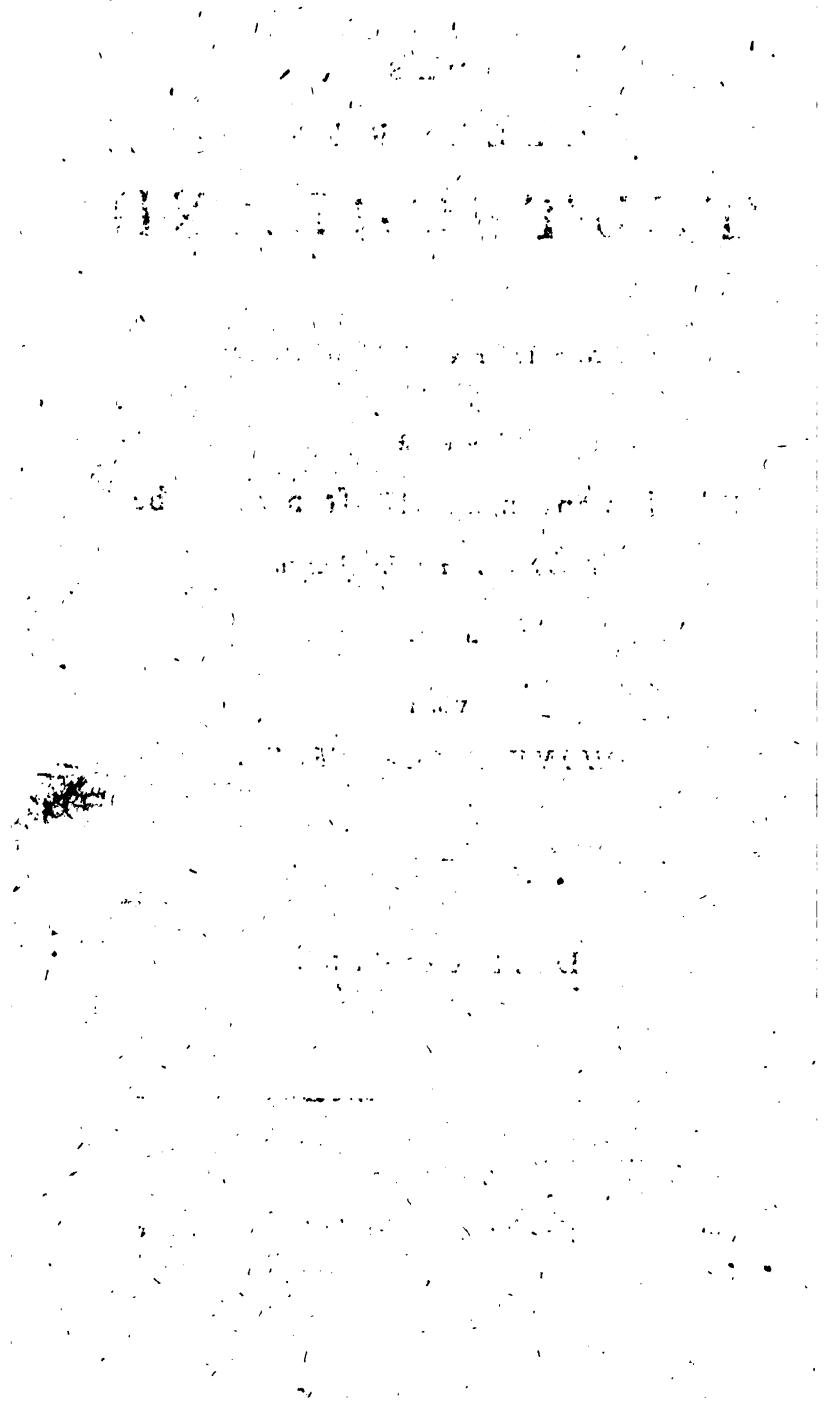

Ref 2230 M58 V.15

P.

PAALZOW (C. L.) §§. Magazin der Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Staaten. 1ster und ster Band. Berlin 1801. — 3ter Band. ebend. 1802. — 4ter und 5ter Band. ebend. 1803. 6ter und 7ter Band. ebend. 1804. 8. buch für praktische Rechts-Gelehrte in den Preussischen Staaten. 1ster Band, die Ergänzungen und Abänderungen des Landrechts enthaltend. ster Band: Fortletzung und Ergänzungen u. f. w. ebend. 1802. 8. Traffatus historico - politicus de eivitate Judaeorum. Juristische Miscellen, besonders 1803. 8. das Praussiche Recht betreffend; herausgegeben u. f. w. 1stes und 2tes Szück, ebend. 1804. K Der Jude und der Christ; eine Unterhaltung auf dem Poltwagen; herausgegeben u. f. w. ebend. Beyträge zur jurikischen Praxis. 1804. 8. 1ster Band. ebend. 1804. — ster Band. ebend. Commentar über die Crimi-1805. gr. 8. nal - Ordnung für die Preuffischen Staaten. s Theile, ebend. 1807. gr, &.

PABST (Johann Philipp) D. der AG. und Chirurgie, wie auch Privatlehrer auf der Universität zu Erfurt: geh. daselhst . . . §§. Ideen über das Kindhettsieher. Cohung 1801. 8.

von PACHELBEL (H... C... F...) königi. Schwedischer Regierungsrath zu Stralsund: geb.
zu... §§. Beyträge zur nähern Kenntniss
der Schwedisch-Pommerischen Staatsverfassung,
als Supplementband zur Gadebuschischen Staatskunde von Schwedisch-Pommern. Berlin 1802.
gr. 8.

War Sohn von Heinrich Alexander Günther;
D. der Rechtz und seit 1805 ordentlicher Prosessor der selben auf der Universität zu Göttingend geb. zu Itseld 1780, SS. Progr. de vera librorum juris seudalis Longobardici origine. Gottingen gae 1805. 4. Lehrbuch des Lehnrechts, von D. Karl Wilhelm Pätz, Prosessor des Rechts und Beysitzer der Juristensakultät zu Göttingen; nach des Versassers Tode herausgegeben und vollendet von D. Christian August Gottlieb Goede, Prosessor der Rechte zu Göttingen. ebend. 1808. 8.

PAGANICA (J. C. v. C. .) ... 22. ... geb. 24. ... SS. Praktifche Anleitung zur Forstwissenschaft für Landgutsbesitzer und Forstbeamte. Wien 1803. 8.

PAHL (J. G.) seit dem May 1808 Pfarrer zu Affalterbach bey Ludwigsburg, Märbather Diöces, im
Würtembergischen (1801 wurde et, mit Beybehaltung seiner Pfarrstelle; Beamter zu Neubronn, 1805 Regierungskömmisser in ser dem
Prinzen de Ligne zugefallenen Grafschaft Edelstetten; welche Stelle er bit 1804, du diele
Grafschaft dem Fürsten Esternaby verkauft wurde,
vom Haus aus versch; von 1804 bit 1807 besorgte er auf gleiche Art die Geschäfte der reichegräflichen Familie von Adelmann). SS. \*Le-

ben und Thaten des ehrwürdigen Paters Simpertus, oder Geschichte der Verfinsterung des Fürstenthums Strahlenberg. Madrid (Heilbronn) \* Das Betragen der Französisch-1799. 8. Oestreichisch- und Russischen Kriegsvölker in der Schweitz. Frankf. u. Leipz. 1800. g. (Diese Schrift ist im 1sten Band S. 207 dem Grafen Gottlieb von ETZDORF beygelegt. Pahl ift aber der wahre Verfasser. Den Aufschluss hierzu giebt der Artikel Graf v. Etzdorf im 13ten Band oder im isten B. des gel. Teutschl. im 19ten Jahrhundert S. 351). Vortrag an die Un-'térthanen in der Reichsgrafschaft Edelstetten bey der Huldigung. 1803. 4. Rede bey der Todesfeyer des k. k. Generals F. M. L. Freyherra <sup>2</sup> Fon Werneck. 1806. 8. Rede bey der Beerdigung der Generalin von Wöllwarth, geb. Gräfin von Görz. 1806. 8. Historische Be-'merkungen-über die Statuen in der Wöllwarthifchen Todtenhalle in dem Klofter Lorch. 1808. 4. Cift den Abbildungen dieser Statuen von Seb. Baumeister angehängt). Ueber das Einheitsprincip-im Systems des Rheinischen Bun-Abschiedspredigt des. Nördlingen 1808. 8. were vor der Gemeine zu Neubröhn, am 4ten Sonn-.. tage nach Trinitatis gehalten: Schwäbisch Gmünd 1808. 8. - Die Nationalchronik der Teutschem erschien 1807 und 1808 unter dem Ti-Chronik der Teutschen, und wurde 1809 anter demfelben Titel, aber in Oktauformat, fortgesetzt, muste aber mit dem zien Stück, auf Befehl des Königs von Würtemberg, wan allgemeinen Bedauern der zahlreichen Leser dieses höchst interessanten Blattes; von dem Verfasser . . . dbgebrocken werden. — Briefo aus und über Augsburg; in den Neuesten Staatsanzeigen 1799.-Ueber die neueste Lage von Schwaben; in Lange'as Reichs - und Staatszeitung 1799. ber das Entishnen der Bücher; im Reichsanzeiger 1800. — Der Salzburger; im der Teut-Ichen Nationalzeitung 1800. Charakteristik kungen eines Reisenden auf der Schwäbische-Kränkischen Gränze; ebend. 1801. Bemerkungen über Stuttgart; ebend. 1802. — Ersahrungen eines Landpredigers in der großen Sache der Kuhpockenimpfung; in dem Schwäb. korresp. Blatt 1802. — Beytrag zur Berichtigung der Urtheile über die neueste Lage Wirtembergs; im Staatswissenschaftl. Magazin 1800. Heft 4. Bemerkungen über die Grafschaft Limburg; ebend. — Sein Bildnis von Vockerodt vor seiner National-Chronik der Teutschen 1805.

- PALDAMUS (Friedrich Christian) starb am 17ten März 1806. — Vergl. Intelligenzblatt zur Allgem. Litter. Zeitung 1806. S. 516.
- PALDAMUS (Viktor Heinrich Lebrecht) D. der AG. und praktischer Arzt zu Bernburg: geb. zu. §S. Versuch einer Toxicologie, Halle 1803. 8. Der Stickhusten; nach neuern Ansichten bestrbeitet. ebend. 1805. 8.
- PALLAS (P. S.). 95. Species Aftregalerum descriptae & iconibus coloratis illustratae. Gum Appendice. Lipf. 1800-1802. fol. Mit 91 illuministen Ku-· Illustrationes plantarum imperfecta vel nondum cognitarum, cum centuria iconum reconsitae. Rasciculus I. Cum XII tabb. aen. ibid. 1804. — Fasc. II. ibid. eod. — Fasc. III. ibid., 1805. - Fafo. IV. Tab. 48 - 59. 1807. fol. maj . . Von den Summlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften erschien der ste Theil, mit 22 Kupfertafeln, 1801. - Von den Bemerkungen auf einer Reise in die lüdlichen Statzhalterschaften des Russischen Reichs erschien eine wohlseilere Ausgabe. "Mit Kupfern und Charten. z Bände. Leing, 1802, st. 2.

van PALLHAUSEN (Vincenz) königl. Bayrischer Landesdirektionsrath und Staats-Archivar, wie auch seit 1808 Ritter des königl, Bayrischen Civil-Verdienstordens zu München: geb. zu . . . Abhandluug über die Preisfrage: Waren einst die fämmtlichen heutigen Reichsstände in Bayern auch sämmtlich Bayrische Vasallen? Wann und durch welche Veranlassungen find sie zur unmittelbaren Reichsstandschaft gelangt? in den Neuen historischen Abhandlungen der Bayr. Akad. der Wissensch. B. 1. S. 1-164 (1804). Auch besonders gedruckt zu München 1804. 4. rischer Abriss von den Teutschen Kaiserwahlen, mit stäter Hinsicht auf das Bayrische Kurrecht, von Anbeginn der Teutschen Verfassung bis zur Verkündung der goldenen Bulle. ebend. 1804. 4. Denkmahl in Stereotypen, den Manen Guttenberg's geweiht. ebend. 1805. 4. Prüfung der von Herrn Conrad Mannert, ordentlichem Profesfor der Geschichte zu Würzburg, aus den Quellen entwickelte Geschichte Bojoariens. ebend. 1808. - Abhandlung über die Frage: Wann und wie lange wurde Bayern in öffentlichen Schriften Norikum genannt? welche Länder enthielt und verlohr es während dieser Benennung? Mit einer Gränz-und chorographischen Karte; eine im J. 1796 gekrönte Preisschrift; in den Histor. Abhandl. der kön. Bair. Akad. der Wissensch. herausg. im J. 1807. (München. 4).

PALMER (Georg) Professor der technologischen Physik und Chemie zu . . . : geb. zu . . . §§. Gemeinnützige ökonomische Abhandlungen: 1. Bemerkungen über die Brennmaterialien Teutschlands, und Beschreibung der vortheilhaftesten Feuerungsmethode; 2. Allgemein verständliche Theorie der Wärme und Kälte, und Beschreibung eines Mittels, jeden Reisenden vor der Gefahr des Erfrierens zu sichern. Mit 2 Kupsern. Leipz. 1803. 8.

PANNACH (Karl Gottlieb) Accisinspektor zu Frauenstein im Königreich Sachsen seit dem März 1808 (vorher seit 1805 Stadtschreiber und Aktuar zu Radeberg, und vordem Aktuar des Amtsverwalters zu Stolpen): geb. zu Bautzen am 21sten April 1782. SS. Schönau und Rosamunde. Dresden 1803. 8. Auszug aus dem Leben Kuraseks. ebend. 1805. 8. Beschreibung der Feyerlichkeiten bey der Rückkehr des Königs von Warschau. ebend. 1808. 8. — Vergl. Haymann's Dresdn. Schriftsteller S. 284.

PANSNER (Johann Heinrich Lorenz) M. der Philund Privatdocent zu Jena: geb. zu Arnstadt...

SS. Der Pyrotelegraph. Mit einer Kupsertasel.
Jena 1801. gr. 8. Französisch-Teutsches mineralogisches Wörterbuch, oder Namenverzeichnis der Mineralien in alphabetischer Ordnung, nebst einem Teutschen Register. Jena u.

Leipz. 1802. S. Specimen maugurale methematicum de proprietate & usu lineae meridianae.

Cum tab. aen. ibid. 1809. 4.

PANZER (Georg Wolfgang Franz 1) starb, wie schon im 1sten Band bemerkt wurde, am 9ten Julius 1805. §§. Zusätze zu den Annalen der ältesten Teutschen Litteratur; oder Anzeige und Beschreibung derjenigen Bücher, welche von Erfindung

Findung der Buchdruckerkunk an bis MDXX in Teutscher Sprache gedruckt worden sind. Leipz. 1802. gr. 4. — Von den Annalen der ältern Teutschen Eitteratur erschien der ate Band 1805. — Vergl. Nopitsch'ens 3ten Supplement-band zu Will's Nüsberg. Gel. Lexikon. — Klüpsesi Necrologium sodalium & amicorum litterariorum p. 316-320.

- FANZER (G. W. F. s) SS. Johann Philipp Christoph Lochner, Vikarius des Ministeriums in Nürnberg, der Lateinischen Gesellschaft zu Altdorf und des Pegnesischen Blumenordens Mitglied; eine biographilche Skizze, entworfen im Namen das Pegnefischen Blumenordens. Nürnb. 1804. 4. Systematische Nomenklatur über weiland Herrn D. Jac. Christ. Schäffer's natürlich ausgemahlte Abbildungen Regensburgischer Insekten. Auth mit folgendem lateinischen Titel: D. J. C. Schaefferi IconumInfectorum circaRatisbonam indigenorum enumeratio systematica. Erlangae 1804. 4 maj. Kritische Revision der Insektenfaune Teutschlands', nach dem System bearbeitet. 1stes Bändchen. Nürnb. 1805. — stes Bändchen. ebend. Von Faunae infectorum Germanicae initiis erschien der 104te Heft 1807. Vergl. Nopitsch a. a. O.
- PANZER (J. F. H.) §§. Denkmahl der Freundschaft dem verewigten Hrn. Joh. Mart. Friedr. Endter errichtet im Namen der Gesellschaft des Pegnesischen Blumenordens. Nürnb. 1801. 4. Georg Pessler, letzter Propk zu Nürnberg; ein kleiner Beytrag zur Nürnbergischen Kirchenund Resormationsgeschichte. Erlangen 1802. 8. Wilibald Pirkheimer und Charitas Pirkheimerin; ein kleiner Umriss der Bilder zweyer großen und gusen Menschen. ebend. 1802. 8. Nachricht von einer bisher unbekannten Ausgabe einer sehr seltenen Schrift Heinrich Bebel's, welthe unter dem Titel: In hoc libro continentur

haec Bebeliana opuscula neva 1509, erschien; nebst einem kleinen Beytrag zum Briefwechsel desselben. ebend. 1804. 8. Wilibald Pirkheimers Verdienste um die Herausgabe der Pandecten Gregor Halvanders; dargestellt und beleuchtet u. s. w. Mit zwey Beylagen A und B. 1805. 8. Versuch einer Ansicht der vollendeten Lebenstage Georg Wolfgang Panzer's, der Theologie und Philosophie Dektors u. s. w. dargestellt im Namen des Blumenordens u. s. w. Nürnb. 1805. 4. — Vergl. Nopitsek a. a. O.

PANZERBIETER (Johann Christian Friedrich, nicht F. C.) starb am absten May 1810. War auch herzogl. Sachsen: Meiningischer Hofmedicus und Brunnenarzt auf dem Liebenstein.

١,

- PAPPENHEIMER (S. S.) SS. Speculatives Dilemma für die Existenz Gottes, als Beweis aufgestellt.
  Breslau 1808. 8.
- PAPST (J. G. F.) §§. Recensionen in der Erlang.

  Litteraturzeitung. Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschickte der Universität zu Erlangen
  Abtheil. 9. S. 279-286.
- PARISIUS, sonst PARRHYSIUS (J. Ludolph, nicht Ludwig) jetzt Superintendent und Pastor primarius zu Gardelegen in der Altmark. §§. Materialien zu Katechisationen nach Anleitung des Katechismus Lutheri; zum Gebrauch für Lehrer, welche nach diesen, oder nach einem andern Lehrbuche in der christlichen Religion Unterricht ertheilen. Magdeburg 1806. §. Etwas über Bildung und Veredelung des Predigerstandes, insbesondere in so ferne solche vom Staate oder von den, vom Staate gesetzten geistlichen Obern abhängt; in Schuderoff's Journal für Veredelung des Prediger-und Schullehrerstandes B. 1. St. 2. S. 195 u. ff. (1802). Ist denn die Fertigung und Haltung einer Predigt wirklich

lich eine so leichte Sache, als wofür sie wale Prediger und Kandidaten halten und ausgeben? in dem Journal für Prediger B. 45. St. 1. S. 16-57.

PARIZEK (A.) auch Doktor der Theologie und Ehrendomherr zu Leitmeritz, lebt aber in Prag als Direktor der k. k. Normalschule, §§. Katholi-Iches Gebetbuch. Stadt am Hof 1802. 8. gentlich ist er nicht Verfasser, sondern nur Herausgeber und Verbesserer dieses, im 3. 1799 schon zum otenmahl aufgelegten Gebetbuches). Katholisches Gebet - und Erbauungsbuch, Frauenzimmer, ganz nach den Verhältnissen ihres Geschlechts eingerichtet. Augsburg 1802. 8. Christliche Gedanken über moralische Wahrheiten für das weibliche Geschlecht, auf jeden Tag des Monats. ebend. 1809. 8. Exhorten für Kinder auf alle Sonn-und Festage, wie auch besondere Schulfeyerlichkeiten des ganzen Jahres; zum gottesdienstlichen Gebrauche in Schulen; auch für Audirende Jünglinge auf das erwachsene Volk brauchbar. 1ster Band, über die Sonntagsevangelien vom Advente bis Pfingsten. - eter Band, über die Sonntagsevangelien von Pfingsten bis zum Advent. — 3ter Band, über' die Festage und besondern Schulfeyerlichkeiten des Jahres 1804. Prag 1803. 8. für Jünglinge, auf besondere Kirchenzeiten und über Kirchenceremonien, auch für das erwachsene Volk brauchbar; als Anhang zu den Exhorten Erklärung der für Kinder. ebend. 1804. 8. sonntägigen Episteln in Schulen, zum Gebrauch 1ste Jahreshälfte der Katecheten. 1ster Band. vom isten Advent bis Ostern. ebend. 1806. ster Band. ste Jahreshälfte vom ersten Sonntage mach Oftern bis Advent ebend. 1807. gr. & Livre de prière à l'usage des Catholiques chrètiens. à Augsbourg 1808...12.

PARRHYSIUS. S. PARISIUS.

PARROT (C. F.) Vergl. Fikenscher's Gelehrten Ge-schichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 69-72.

PARROT' (G. F.) §§. Ueber den Einfluss der Physik und Chemie auf die Arzneykunde; nebst einer physikalischen Theorie des Fiebers und der Schwindsucht. Dorpat 1807. gr. 4. Versuche und Beobachtungen über die Gegenwart der Dünste in der Atmosphäre; in 3. H. Voigt's Magazin für den neuesten Zustand der Naturkunde B. z. St. 1 (1801). Vorschlag einiger Aenderungen in der chemischen Nomenclatur; Theorie der vegetabilischen ebend. St. 2. brennbaren Substanzen und ihrer Entzündung; ebend. St. 3. — Vermischte physikalische Bemerkangen; in Gilbert's Annalen der Phylik Jahrg. 2. B. 10. St. 2. Nr. 3. Ueber die wahre na: Natur der Köhle und des Diamanten; ebend. B. 11. St. 2. Nr. 5. Skizze einer Thenrie der Galvanischen Electricität und der durch sie bewirkten Wafferzersetzung; ebend. B. 12. St. 1. Nr. 4. Abhandlung, die Hypothese des Grafen Rumford über die Fortpflanzung der Wärme in den Flüsskeiten betreffend; ebend, Jahrg. 1804. St. 7 u. 8. ' - Abhandlung über die Reinigung des Wassers durch Filtration; in den Abhandlungen der Liefländ. ökon. Societät Th. r. Nr. 1 (1802). — Rede über einige Ansichten der Naturkenntnisse in Ansehung ihres Einflusles auf Menschenalter, sowohl von der intel-- lectuellen, als von der moralischen Seite be-'trachtet; in 3%/chens Geschichte der Feyerlichkeiten bey Eröffnung der Univ. zu Dorpat S. 42 -52 (1803).

von PARROT (J. L.) seit 1806 Direktor der königs. Würtembergischen Privatdomänen zu Stuttgart, wie auch Kommandeur des Civil-Verdienstordens und sür seine Person geadest (vorher seit 1802 war er Kammerdirektor zu Ellwangen).

PAS-

- PASQUICH (J.) §§. Rechenschaft von meinen Vorschlägen zur Beförderung der Aftronomie auf der königlichen Universitäts-Sternwarte in Ofen. Ofen 1808. 8. Ueber die Bestimmung der Polhöhe von Molsdorf, Ohrdruf und vom Inselberge; in v. Zach's Monatl. Korrespondenz B. 5. Jan. Nr. 2 (1802). Ueber die Krümmungs-Ellipsoide für die nördliche Hälste unserer nördlichen Halbkugeln, aus der Ungleichheit der bisher gemessenen Meridiangraden; ebend. 1803. Nov. Nr. 49. Astronomische Nachrichten aus Ofen; ebend. 1805. April S. 384 u. fs. May S. 470 u. fs. Ueber die Reduction der aussen den Meridian beobachteten Zenithdistanzen auf den Meridian; ebend. Nov. Nr. 42. S. 460-465.
  - PASSAVANT (Karl Wilhelm) Frühpnediger zu., Detmold: geb. zu. . §§. Darstellung und Prüfung der Pestalozzischen Methode nach Beobachtungen in Burgdorf. Lemgo 1804. 8.
  - - PASSY (Joseph) ... zu ... : geb. zu ... §§.
      Thebas, eine Tragodie mit dem Chor in fünf
      Akten. Wien und Triest 180 .. 8.

- PATIE (C. L. A.) seit 1810 Prösident der Gouverver ments-Kommission zu Hannover.
- Kuratheneficiat zu Obertraun bey Hallstadt im k. k oberensischen Salzkammergut. §§. Einige Fest und Gelegenheitspredigten. Mit Genekmigung eines hochwürdigen bischöfflichen Ordinariats und eines k. k. Bücherrevisionsamts im Linz. Zum Besten dreyer vater- und mutterlosen Waisen. Linz und Salzburg 1802. gr. 8. Neue Fest- und Gelegenheits- Predigten. ebend. 1805. 8. Lesebuch für Kinder, welche sich dem Austritte aus der Schule nähern, als eine nähere Anleitung zur Uebung wahrer Gottesfurcht und guter Sitten. Linz 1808. kl. 8. S. auch oben KAPLER (L).
- von PAUERSBACH (J.) hielt sick wirklich lang zu Esterhaz in Ungern auf, war aber um 1801 bey dem Zollwesen zu Nürnberg angestellt.
- PAUFLER (Christian Heinrich) M. der Phil. und seit 1804 Rektor der Kreutzschule zu Dresden (vorher seit 1803 Rektor der höhern bürgerlichen Stadtschule zu Neustadt bey-Dresden, und vordem seit 1799 Lehrer an der Schule zu Schneeberg am. 13ten August 1763. §§. Progr. Aus welchem Gesichtspunkte muß man Lehrer an öffentlichen, insonderheit

gelehrten Schulen anlehen und beurtheilen: Schneeberg 1796. 8. Ideen über Volksschulen und Volksunterricht; nebst pädagogischpolitischen Bemerkungen. Leipz. 1808. Phuedri Fabulae, mit grammatischen und erklärenden Anmerkungen. ebend. 1802. Progr. Gedanken über ältere und neuere Unterrichtsanstalten und die darin herrschende Methode, Dresden 1803. 4. Cornelli Nepotis Vitae excellentium Imperatorum. Mit grammafischen und erklärenden Anmerkungen. Leipz. Drey Reden, bey feyerlichen 1804. 8. Veranlallungen gehalten. Dresden 1804. 8. Nahrung für den aufkeimenden Verstand; ein brauchbares Hülfsmittel zum Lesen, Denken, Einsammeln nützlicher Kenntnisse, guter Gefinnungen, Lebens - und Gefundheitsregeln. Leipz. 1804. 8. Zweyhundert Lectionen; ein brauchbares Hülfsmittel beym ersten Unterzichte in der Franzölischen Sprache. ebend. 1804. 8. Progr. de necessaria utili scholarum eruditarum aeque ac popularium cura Commentatio I. Dresdae 1805. - Comment. II. — Comment. III. ibid. 1807. 4. ibid. 1805. Progr. Quaestio antiquaria de puests & puellis alimentariis. Specimen I. ibid 1808. 4. Briefe über die Frauenzimmerarbeiten im Sächfischen Erzgebirge; in der Leipz. Monatsschrift für Damen 1794. März u. folgg. — Zufällige Gedanken eines Nichtphilosophen; in den Dresdmischen Miscellen 1807. St. 28 u. folgg. nige Auflätze in dem Allgemeinen Anzeiger der Teutlchen. - Vergl. Haymann's Dresdn. Schriftlieller S. 51 u. ff. 248. 315 u. 541.

PAUL Karl Friedrich August, zweyter Prinz des
jetzigen Königs von Würtemberg: geb. am
19ten Januar 1785, \$5., \*Geschichte der Königin Elisabeth von England. . . (Ob diese
Angabe gegründet sey, mus man dahin gestellt
seyn tassen).
PAULI

PAULI (A. F.) seit 1801 Professon und Prediger zus Maulbronn in Würtemberg. §§. Uebersetzung und Beurtheilung der Schlachtrede des Caledopischen Heersührers Galgacus beym Tacitus Agric. 1, 30-32; in Hauff's Philologie St. 1. Nr. 3 (1803).

PAULI (Georg Friedrich August, gewihnlich nur Georg) zweyter Evangelisch-reformirter Prediger an der Friedrich-Werderischen und Dorotheenstädtischen Kirche zu Berlin: geb. zu SS. Dramen an Schulsesten; sterausgegehen von August Hartung, Professor an der Militarakademie in Berlin. Berlin 1803. kl. 8. Auck unter dem Titel: Kleine Kinderbibliothek. 4tee Bändchen. Christliche Lehren als Leitfaden für Privatkatechumenen, abgefalst il. I. w. 2te vermehrte Ausgabe. Berlin 1807. 8.

PAULINUS a'S. Bartholomaeo, eigentlich WERDIN (Johann Philipp) starb am 7ten Januar 1806. — War geb. — am 25ten April — SS. Sidharaba, Leu Grammatica Sanscridanica; cum Dissertatione historico-critica in linguam Sanscridanam. Romae 1799. 4. Centum Adagia Malabarica, cum textu originali & versione Latina.
ibid. 1791. 4. De Manuscriptis codicibus Indicis R. P. J. Ernesti Handeden, 'S. J. Epistola; edidit &c. Viennae 1799. 4. quitate & affinitate linguae Zendicae, Sanscridanicae & Germanicae Dissertatio, Patavii 1799. 4. Monumenti Indici de Museo Naniano illustrati. Munniographia Musei Obiciani exarata. ibid. eod. 4. Jornandi. de Var Hunnorum. Romae 1800. 4. Jornandis' Vindiciae Letini sermonis origine & cum, orientalibus linguis connexione Differtatio. ibid. 1802: 4. De Basilica S. Pancratii Martyris Disquisitio. ibid. Vicarana, seu Grammatica Indica 3 3.1, 1, 1803. 4. nova, cum annexo Dictionario. ibid. 1804. 4. - Synoplis vitae Emin. Cardinalis Stephani Borgia.

Chen Merkur 1806. St. 10. S. 132 - 137.

PAULIZKY (H. F.). SS. Anleitung für Landleute zu einer vernünftigen Gesundheitspilege, worin gelehrt wird, wie man die gewöhnlichsten Krankheiten durch wenige und siehere Mittel "hauptsächlich aber durch guten Verhalten verhüten und heilen kann. Ein Hausbuch sür Landgeistliche, Wundärzte und verständige Hauswirthe, zumahl in Gegenden, wo keine Aerzte sind. Mit Vermehrungen und Verbesserungen von Dr. Siche Christe Gottlieb Ackermann, Prof. der Heilkunde zu Altdorf. 4te Auslage. Franks. am M. 1807. Se

20 2. 11 B. PAULMANN (J. E. L.) SS. Poetisches Taschenbuch nach Horaz, zum lehrreichen Unterricht für Damen und Freunde der Satyre und das Schernes; herausgegeben u. f. w., Mit des Verfassers mobil getroffenem, Bildnis. Berlin 1802. 12. Auslese (Ausgabe) unter dem .. Titel: Venusisches Taschenbuch für Demen die Oden, u. Lieder, und der Sekularische Gesang des Horatz (sic); ungebunden: ein ächt-treu-teutscher Verluch im Saec. XIX. Ilte Auslese: Halberst. 180g. 19. Talchenbuch ..... vermischten Stoffe über verschiedene interessante Gegenstände sur angenehmen und nützlichen Unterhaltung, Mit des Verfallezs Bildniss. Berlin 1809/8. Helikonischer Almanach, oder Pindus Kritik des Misswachses am Parnass; zum Unterricht und Ergetzen, und für Freunde der o Saryre und des Scherzes; herausgegehen u. f. w. (Mit des Verfassers Bildniss)...obend. 1893. 8. — Sein Bildnis sor diesen drey Schriften ist von Schoone nach Robert. The state of the state of

PAULMANN (Johann Ludwig) flarb am 28 fen Deoember 1807. War geb. 1708. War Sanior des gelätellen Minteriums und Allessor des geistlichen 1767 Pakos der dortigen Brüderkirche.

PAULUS (H. E. G.) leit 1808 auch königl. Bayrischer Kreis-Schulrath - zu Bamberg: seit 1809 aber Schulrath des Pegnitzhreises zu Nürnberg. §§. Progr. Paralipomena de originibas Epistolae Paulli ad Romanos. Jenae 1801. 4. Meditatio exegetica: An fecundum Acta Apostolorum primitivi Christiani inspirationem, quam · vocant, atque infallibilitatem pro lynonymis habere soliti sint? ibid. 1802. 4." Benedisti de Spinoza Opera, quae Inperfunt, omnia; rum edenda curacit, practationes, vitam auctoris, nec non notitias, quae ad historiam scriptorum pertinent, addidit &c. Volumen prius. ibill. 1803. — Volumen posterius. Cum imus " 'gine auctolis: ibid. 1803. B muji Frogr. Verofimilia de Judaeis Palaeltinenfibus, Jesu etiam atque Apostolis non Aramaca dialecto so-· la, fed Graeca quoque Ammaizante locaetis. Zustize and verkessernde ibid. 1803. 4. Aenderungen aus der zweyten durchaus verbeserten Ausgabe der drey ersten Theile des philologisch-kritisch-und hofterischen Kommentar über das N. T. Für die Bestimer der ersten Ausgabe zum besondern Abdrucke befordert. Lüberk 1808. gr. g. - Pon dem sten Theil des Kommentars übet das neue Testament erschien die ste verbesserte Ausgabe, mit einer abgenöthigten Beylage 1805; fo auch des 3ten Theils ate verbesserte Ausgabe 1805.

1805. 8.

PAUR:

### . S. PAUER.

TE (Arthur) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. )ie Grazien, oder Glaube, Hoffnung, Liebe, Danzig 1805. 12.

PELLEGRIN oder PELLEGRINI. Pleudonymus, dessen wahrer Name ist: de la MOTTE FOU-QUé, zu Berlin. S. oben diesen Artikel.

PELZEL (F. M.) dieser verstorbene Schriftsteller hinterlies zwey Auffätze von feinem Leben; in dem einen setzte er seine Geburt in das J. 1735: in dem andern in das J. 1734; und dieses letzte ist auch auf dem Stein eingegraben, den ihm die Böhm. Gesellsch. der Wissensch. zum Andenken setzen lies. Indessen war er es doch selbst, der dem Herausgeber des gel. Teutschl. das J. 1735 angab. § Grundlätze der Böhmischen Grammatik. Prag 1795. 8. ste vermehrte Ausgabe. ebend. 1798. 8. (Noch vor der Erscheinung der. ersten Ausgabe fies er einen Typum declinatoriem zum Behuf seiner Zuhörer drucken (1793). - : Abhandlung von dem Böhm. König Przemyfl Ottokar dem 2ton, ob ihm die Kaiferkrone angetragen worden? in den Abhandl. einer Privatgeseilschaft in Böhmen B. 2 (1776). · Biographie des Grafen Johann von Sternberg; in den N. Abhandl. der Böhm. Gesellsch. der Wiff. B. 1 (1790). Beyträge zur Geschichte der Tempelhetren in Böhmen und Mähren; . bend. B. 3 (1798). - Antheil an den Prager gelehrten Nachrichten 1772. — Recensionen in der Allgem. Latter. Zeitung in dem Fache der · Slav. Litteratur, der Böhm. und Mährischen Geschichte. - Sein Bildnis auch vor dem 5ten Band der Abh. einer Privatgelekischaft in Böbrgtes Jahrh, 3ter Band.

Böhmen (1782). Aehnlicher ist das, wo er im Profil dargestellt ist von Berca (Prag 1784. gr. 8). — Vergl. Abh. der kön. Böhm. Gesell.. der Wiss. 1804. S. 50 u. ff.

PENKER (Christian Erdmann) starb, wie schon im Todtenregister (B. 12) hemerkt wurde, am atent Junius 1802. §§. Von den merkwürdigen Belegen zu den traurigen Ersahrungen u. s. w. (B. 10) erschien Nr. II: Geschichte meiner Phantasmen; ein Beytrag zu Hrn. Kriedrich Nicolai Beyspielt einer Erscheinung mehrerer Phantasmen. Nürnberg 1801. 8. — Von den Skizzen von Italien die 4te und letzte Sammlung (ohne seinen Namen) 1802. — Vergl. Nopitsch'ens zuen Supplementband zu Will's Nürnberg. Gel. Lewikon.

Freyherr von PENKLER (J.) — geb. — am 10ten Februar 1731.

PRNZEL (A. 3.) legte . . seine Professur in Layback nieder, and privatisist seitdem zu Triest.

PENZENKUFFER (C. W. F.) Signification Laterial Che . Sprachlehre für den ersten Kursuss oder, vollhändiges: Schema der Lateinischen Deklinationen und Kenjugationen, mit ihren Teutschen Benennungen; nebst den nöthigen Einleitungen und Anmerkungen; zum Behufe des öffentlichen und Privatunterrichtes. Nürnberg 1798. 8. \*Etwas von dem Herrn Professor Fichte und für ihn; herausgegeben; von einem Wahrheitsliebenden Schulmeister. Bayreuth 1799. 8. ständiges Wörterbuch, Teutsch und Französisch bearbeitet, und zum bequemen Gebrauch für Anfänger und Reisende; herausgegeben y. s. w. ister Band: A-1. Nürnberg 1802, 8. mentargrundsätze der Franzölischen Sprache, zum Behuf des öffentlichen und Privatunterrichts. ıster Theil, welcher die Wörter dieser Spra-

Sprache als Tonzeichen behandelt und zugleich eine theoretische und praktische Anleitung zu den dreyfachen Pronunciationsarten giebt. Bayreuth 1804. - ster Theil, welcher die Wörter als Gedankenzeichen behandelt und die Schemate der Declinationen und Conjugationen enthält. ebend. 1804. 8. \*Vertheidigung der in dem obersten Staatszwecke begründeten Rechte und Ansprüche der gelehrten Schullehrer meines Vaterlandes. Nürnberg 1805. 8. Ueber einige Stellen im neuen Testament, nach Kantischer Erklärungsmethode; Probe einer grössern Arbeit; in Henke'ns Magazin für Religionsphilosophie B. z. St. s. S. 579-588. Einige Ideen über den Begriff und das Wesen der Interpunction, besonders der Französischen; in der Oberteutschen Allgem. Litt. Zeitung 1808. Nr. 1 u. 2. - Vergl. Nopit/ch a. a. O.

PEREGRIN\*) (Felix) ... zu ... geb. zu ... SS. Marco Paolo's Reife in den Orient, während der Jahre 1272-1295; nach den zorzüglichsten Original-Ausgaben verteutscht, und mit einem Kommentar begleitet. Ronneburg 1802. 8.

10 B. PERINET (Soachim, nicht Joseph) Schanspielet zu Wien. §§. Die neue Alceste; eine Karrikatur-Oper in Knittelreimen von drey Aufzügen, nach Pauerspach und Richter, für die k.
auch k. k. privilegirte Leopoldstädter Schaubühne bearbeitet. Wien 1806. §.

PERLET (Friedrich Christoph Gustav) Konrektor des Lyceums zu Ohrdruf: geb. zu... §§. Ausführlicher Commentar über die Andrice, nebst Text und Einleitung in den ganzen Terenz; oder Versuch einer vollständigen Erklärungsmethode

<sup>\*)</sup> Vielleicht ein Pseudonymus?

und zum Selbststudium für die Anfänger. Ronneburg u. Leipz. 1805. 8.

PERRIN (Elias Franz) großkerzogl. Badischer Lieutenant zu ... geb. zu ... SS. Grundsätze des natürlichen Staatsrechts, als Gegensätze derer von J. J. Rousseau über den gesellschaftlichen Vertrag. Nach dem Französischen des
Herrn M. vormahls Parlamentsadvokaten zu Paris, bearbeitet u. s. w. Leipz. (1804). 8.

RERSCHKE (Christian Gottlieb) stath am 16ten April 1808. §§. Orthometrie für Schulen jeder Art, besonders deren Lehrer, für beginnende Dichter, für höhere Lehrstühle und Kanzeln, für Schaubühnen und für Musiksetzung poetischer Stücke. Frankfurt an der Oder 1808. gr. 8.

PERSOON (C. H.) §§. Synoplis methodica furgorum, listens enumerationem omnium hucusque detectarum specierum; cum brevibus descriptionibus, nec non fynonythis & oblervationibus selectis. Pars I & II, cum tabulis seneiso Goettingae 1801. 8 min. Icones pictae specierum rariorum fungorum in lyhtpfi methodica descriptarum. Fasciculus primus. (Hierauf folgt unmittelbar der Titel Französisch: Figures coloriées &c.). à Paris & à Strasbourg 1803. Fasciculus secundus, ibid, 1804. — Fasciculus tertius. ibid. 1808. - Fasciculus quartus. ibid. 1808. 4 maj. Synoplis plantarum, seu Enchiridion botanicum, complectens entinecation nem lystematicam specierum hueusque cognitarum. Pars prima. Paris. 1805. 12.

PERTSCH (Heinrich) M. der Phil. und seit 1809 ordentlicher Professor an dem Gymnasium zu Coburg (vorher ausserordentl. Prof. eben daselbst):
geb. daselbst am 20sten December 1776. §§.
Diss. de resta methodo historiae catholicae in Gymnasiis

nasiis & Lyceis docendae. Erlangue 1804. .4. Lehrbuch der Menschengeschichte für Gymnasien und Lyceen. Nebst einer synchronistischen -Neues allgemei-Tabelle. Coburg 1805. 8. nes litterarisch-artistsches Lexikon. 1ste und 2te Hälfte. Coburg u. Leipz. 1807. gr. 8. ... ladungsschrift zur Feyer des Stiftungstages des Calimirianum den 3 Julius 1807 (über den Begriff und Umfang der allgemeinen Geschichte der litterarischen und ästhetischen Gultur und, über den Nutzen und die Methode derselben Ter Gymnafien). Coburg. 4. Grundriss der Römischen Alterthumskunde. ebend. .1808. 8. Ueber des Studium der Römischen und Griechi-1ste Partikel, Ichen Klassiker auf Gymnasien. welche eine historische Einleitung bis zum Ende des 17ten Saeculi enthält. ebend. 1809. 4. Beyträge zur Geschichte der gelehrten, kriti-Ichen Journalistik; in dem Intelligenzblatt zur Leipz. Litt. Zeitung 1808. St. 19.

- PESCHECK (Chr. Aug.) §§. Wörterbuch der Hausarzneykunde für Aerzte und Nichtärzte. 1ster
  Band. Zittau u. Leipz. 1800. 2ter Band.
  ebend. 1802. 8.
- PESSINA (Ignatz Joseph) starb am 24ten Februar 1808. War D. der AG. wie auch erster Professor und Direktor des kaiserl. königh. Thibrarzneyinstituts zu Wien: geb. zu. §§. Anleitung zur Heilung der Viehpest mit der eisenhaltigen Salzsäure. Wien 1802. 8. Erschien unter demselben Titel, aber neu bearbeitet. (Leipz.) 1808. 8. B 3

Anleitung zur Heilung der Löserdürre (Rindvichpest) mit der Salzsäure; win den Oekonomischen Heften 1805; B. 21. H. z. Aug. S. 97-130.

PESSLER (B... G...) §§. Von der Kurzen Beschreibung und Abbildung eines neu erfundenen sehr einfachen Butterfasses erschien die zte Auflage... die 3te, mit den neuesten Verbesserungen vermehrte Auflage. Leipz. 1804. 8.

PESTALOTZ oder PESTALOZZI (H.) befliss sich zuerst der Rechtswissenschaft; nachher kaufte er ein Stlick braches Land im Aargau und widmete sich ausschlieszlich der Landwirthschaft. Im J. 1775 legte er in Bierfelde (im jetzigen Kanton Aargau) eine Art von Industrieschule für arme Kinder an, die er wnentgeldlich unterrichtete und nährte, darüber aber selbst in Armuth gerietk. Im J. 1781 trat er zuerst als Schriftsteller auf mit seinem Lienhard und Gertrude. Im J. 1798 kam er nach Lucern, wo sein Mitarbeiter am Helvetischen Volksblatt, vom Sept. 1798 an, Emanuel Fischer von Bern, damahliger Sekretar des Helvetischen Ministers der Wissenschaften, war, der nämliche, der im gten Band des gel. Teutschi. S. 349 vorkommt. Im Herbst 1798, nach der Verheerung Unterwaldens durch die Franzosen, übernahm P. die Leitung des für die vielen dadurch verwaiseten armen Kinder zu Stans in Unterwalden errichteten Waisenhauses. Sommer 1799 vertrieb ihn der Krieg wieder aus Unterwalden, und er legte zu Burgdorf, einem Städtchen im Kanton Bern, auf dem dortigen Schloss, eine kleine Schule an, um die neue Unterrichtsmethode zu vervollkommnen, deren Grundlinien er in Stans entworfen hatte. Er erhielt zu dem Ende von der Helvetischen Central - Regierung eine Pension, zuerst von 640 Schweitzer Franken, hernach im J. 1802 von 1600 Franken. Ende desselben Jahrs ward er, als Mitglied der, von Bonaparte nach Paris berufenen Schweitzer-

Can-

Consulta, von Kanton Zürick dahin abgeordnet, kehrte aber vor ihrer Beendigung zu Anfang des 3. 1803 nach Burgdorf zurück. Im Herbst des-Jelben Jahrs musste er seine Erziehungsanstalt in das, von der Bernischen Regierung ihm angewiesene Schloss Münchenbuchsee, einem Dorfe zwey Stunden von Bern, verlegen. Mit dem 3. 1805 aber lies er sich mit derfelben in Iferten (Tverdun) im Kanton Waat, in dem ekemakligen landvögtlichen Schlosse, nieder; wo er sich noch jetzt befindet. §§. Wie Gertrud ihre Kinder lehrt; ein Verluch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten; in Briefen. Bern und Zürich 1801. 8. Elementarbücher: a) Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter, ihre Kinder bemerken und reden zu lehren. 1ster Heft. b) ABC der Anschauung, oder Anschauungslehre der Maasverhältnisse. ister Heft. c) Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse, ifter Heft. Zürich, Bern und Tübin-Wochenschrift für Menschengen 1803. 8. bildung. 1ker Band. 1-15tes Stück. Arau und Leipz. 1807. — eter Band. 1ster Heft. - Von \* Lienhard Stück. éhend. 1807. 8. und Gertrud erschien 1804 zu Zürich in 8 ein unveränderter Abdruck der isten Auflage von 1781 (durch seine Veranstaltung und Vorliebe für diese Ausgabe), unter deren neuen Vorrede er sich genannt hat. - Nachrichten von seinen Lehensumständen findet man im sten Theil von Zschokhe'ns Denkwürdigkeiten der Helvetischen Staatsumwälzung; und Thatfachen über die Vorzüge seiner Lehrmethode im Augusthest der Monatsschrift Isis S. 695-723 (Zürich 1805). Bildnis, von Lips gestochen, nach Djegg in 8 (1804); auch von Fasch nach Djegg in der Zeitung für die Jugend 1806. Nr. 49. - In gesuschter Manier von Freidhof zu Berlin nach Schöner, in folio. — Auch bey v. Tärk's Briefen über Pestalozzi und scine Elementarmethode (1806. 8). B 4 YQD

- von PESTEL (Friedrich Wilhelm) starb am 16ten Oktober 1805. S. das Todtonregister im 12ten Band, wo auch noch Nachweisungen über ihn angegeben sind.
- PETERSEN (C...) Schullehrer auf Ascheberg bey Ploen: geb. zu ... §§. Leitsaden für den katechetischen Elementarunterricht in der Sittenlehre. Altona 1805. 8.
- PETERSEN (G. W.) seit 1803 auch Kirchenrath zu Darmstadt.
- PETERSEN (Johann Christian), starb in der Nacht vom isten bis zum isten Oktober 1806. M. der Phil. und seit 1796 räthlicher Professor der Theologie auf der Universität zu Rostock, wie auch seit 1798 Archidiakonus der dortigen Jakobskirche (vorher seit 1774 Diakonus): geb. daselbst am 24sten April 1750. SS. Rede bey der Einweihung des neuen Altars der Jakobskirche in Rostock. Rost. 1783. 4. \* Gedanken über Abschaffung der zufälligen Einkünfte der Geiltlichen, in Beziehung auf die Rostockischen Prediger; veraplasst durch die gekrönte Preisschrift über Abschaffung der Accidentalhebungen der Ehrn-Geistlichkeit. 1785. 8. Rede zur Feyer der Vermählung des Erbprinzen Friedrich Ludwig mit der Großfürstin Helena im Namen des akadem. Senats gehalten (von dem durch die Zeitumstände erhöheten Werth der Wohlfahrt des Vaterlandes). Rost. 1799. 4. Ueber Gett wohlgefällige Opfer, wodurch Christen dem Bilde ihres Erlösers ähnlich werden; eine Predigt (zur Empfehlung der Armenanstalten). ebend. 1805. 8. Predigten; nach seinem Tode berausgegeben (von Dahl): ebend. 1808. gr. 8. - Sein Leben von Dahl in der Vorrede zu diesen Predigten.

- PETERSEN (J. W.) SS. Auffätze im Morgenblatt für gebildete Stände, z. B. im Jahrg. 1809. Nr. 137 u. ff. Einfälle, Bemerkungen, Fragen, Aufgaben.
- PETISCUS (J. K. W.) seit 1802 reformirter Prediger an dem grossen Waisenhause zu Berlin. §§. Rede bey der feyerlichen Wahl der Stadtverordneten zu Berlin. Berl. 1809. 8.
- PETRI (Bartholomäus Timotheus Cornelius) D. der Rechte zu . . . : geb. zu . . . §§. Ueber die Beweislast; ein Versuch. Göttingen 1804. 8-
- PETRI (Friedrich Erdmann) Professor an dem Gymnasium zu Fulda seit dem isten April 1805, und Vikar der protestantischen Gemeine seit dem isten Januar 1807 (vordem Vice-Direktor des Schulmeisterseminariums in Friedrichsstadt bey Dresden): geb. zu Bautzen am isten Oktober 1776. \$5. \*Kompendieuse Frauenzimmer-Bibliothek. Materialien zu Französischen . . 1800~8. Vorschriften und Dictaten; ein Hausbedarf für Hof-und Schreibmeister, vielleicht auch ale Denkbüchlein der reiferen Jugend und gebildeten Frauen nicht unwillkommen; herausgegeben u. f. w. Leipz. 1805. 8. Die Abendmahlsfeyer, als Fest der Sittsamkeit betrachtet. Ein Vorbereitungs - und Abschiedsvortrag, im Schullehrerseminarium zu Dreiden-Friedrichneustadt gehalten. Neustadt an der Orla 1805. 8. Versuch einer Teutschen Homoeophonik, oder Sammlung und Erläuterung gleich- und ähnlich lautender Wörter. Nebst einem Anhange der gewöhnlichsten Schriftverkürzungen. Ein Hülfsbüchlein zum Jugendunterrichte und zur Selbstbelehrung. Pirns 1805. 8. ste, mit ergänzen-B 5

den und verbellernden Zulätzen verlehene Ausgabe des Versuchs einer Teutschen Homoeophonik. ebend. 1807. 8. Magazin der pädagogischen Litteraturgeschichte. 1ste Sammlung, Leipz. 1805. - ste Sammlung. ebend, 1807. gr. 8. unter dem Titel: Uebersicht der pädagogischem Litteratur, von ihrem Anbeginn bis zum Schlusse des 18ten Jahrhunderts. sten Bandes 1ste Hälfte Kleine Schriftkürzungslehre, oder Regeln und Beyspiele der unter uns üblichen Abbreviaturen; eine Beylage zu vielen Teutschen Schriftlehren. ebend. 1806. 8. Magasin d'Exemples à l'usage des Maitres à écrire; ou Repertoire de pensées & de théorèmes pour les jeunes gens; publié &c. ibid. 180 . . 8. Lehrbuch der städtischen Gewerbkunde, für Gelehrten - und Mittel - Schulen. ebend. 1807. 8. Vorkenntnisse der Verskunst, für Teutsche; ein Nachtrag zu den meisten Teutschen Sprachlehzunächst Leitfaden des mittleren Unter-Mahnungen an Hinrichts. Pirna 1809. 8. dernisse der Erziehung in Häusern der Vornehmen; nebst Bemerkungen für und über Erzie-- Beytrag hungsanstalten. ebend. 1809. 8. zur Geschichte der neuen Leselehrart; in Guts Muths Bibl. der pädagog. Litteratur Jahrg. 1804. März S. 311-318. — Kleine Nachträge zu Adelang's großem Wörterbuche der hochteutschen Mundart; in dem Intelligenzblatt zur Leipz. Litter. Zeitung 1807. St. 33. S. 516-518. 1808. St. 14. S. 212-217. 1809. St. 7. S. 100-102.

PETRI (Georg Wilhelm) Pastor primarius der Hauptkirche des heil. Ansgar zu Bremen: geb. zu...
§§. \*Unbesangenes Urtheil über die kirchlichen Streitigkeiten zwischen den Lutheranern
und dem Senate in Bremen. (Abgedruckt aus
Stück 36 der Marburgischen neuen theologischen
Annalen). Franks. u. Leipz. 1803. 8. 

\*Erläuterungen einiger der neuesten kirchlichen

Angelegenheiten der Reichsstadt Bremen. Aus den zu Marburg erscheinenden theolog. Annalen Nr. XVI. 1803. Mit Anmerkungen. Hamburg 1803. 8. Nähere Erklärung und Bestätigung eines Aufsatzes in Nr. XVI. der Marburg. theolog. Nachrichten d. J., Bremen kitchliche Angelegenheiten betreffend. Bremen 1803. 8.

PETRI (J. C.) SS. Esthland und die Esthen, oder historisch - geographisch - statistisches Gemählde von Efthland. 3 Theile. Mit Kupfern. Gotha 1802. 8. \*Neue Pittoresken aus Norden; oder statistisch-historische Darstellungen was Efth - und Liefland; nebst einem kurzen Umrisse von Moskau; von einem unpartheyischen Augenzeugen. Mit 3 Kupferstichen. Erfurt 1805. 8. 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe. Mit 5 Kupferkichen. ebend. 1809. 8. (Bey dieser Ausgabe hat er sich genannt). Etwas für die Landwirthe in Lief- und Esthland, wenn dieses Journal je zu ihnen kommen sollte; in den Oekonom. Heften B. 16. Jun. S. 481 · 504. Ueber die Nahrungszweige, landwirthschaftliche Kultur, Ackergeräthe und Künste der Letten; ebend. B. 17. S. 481-517. — Ueber die Rindviehzucht in Russland; in Schnee's Landwirthschaftlichen Zeitung 1807. Nr. 52. Ueber die Schafzucht in Russland; ebend. 1808. Nr. 4. S. 37-43. Ueber die Ziegen-und Schweinezucht in Russland; ebend. Nr. g. Behandlung und Zubereitung der Färberröthe in Russland und das Färben mit derselben. -Färberey des Pelzwerks; in dem Journal für Fabrik 1807. April S. 316-324. Vom Theer-\* brennen in Russland; ebend. May S. 409-411. Gedrängte Geschichte und Uebersicht des Russischen Handels in ältern und neuern Zeiten, besonders unter Katharina II und Alexander I; ebend. 1808, Aug. S. 89-127. Sept. S. 192-226. Okt. S. 331-351. Nov. S. 384-401. Ueber den Handel der Provinzen Venezuela, Maracaibo,

bo, Varinas, Cumana, Guyana und der Infel St. Margaretha; shend. Aug. S. 160-170. Ueber das Bergwerks-Institut in St. Petersburg; ehend. Now. S. 433-438. Ueber das bey den Alten durch Schiffährt und Handel so berühmte Kolehis und die wahre Lage desselben; ebend. Dec. S. 542 - 556. Ueber die verschiedenen Arten und Gegenstände der Jagd in Russland und die dadurch gewonnenen Artikel für den · Handel; ebend. 1809. Jan. S. 24-32. Febr. S. 106-120. Ueber die Produkte, den Handel aind die Gewerbe von Algier; ebend. S. 158 - 165. Neueste Nachrichten über Odessa und seinen Handel; ebend. S. 171-175. Verschiedene Arten und Gegenstände der Fischerey in Rusland und die dadurch gewonnenen Produkte für den Handel; sbend. April S. 339-358. Verfertigung des Pergaments; ebend. Jun. S. Neuer Vorschlag, auf eine Holz-490-499. ersparende Weise die Stubenöfen zu heitzen; ebend. S. 517-591. Ueber den Seidenbau in Russland; ebend. S. 524-531. Zubereitung der echten Baranjen oder der krausen Schaffelle in der Krimm und in Polen; ebend. S. 542-544. Ueher Russlands und insbesondere St. Petersburgs gegenwärtiges Fabrik - und Manufakturwefen; ebend. Jul. S. 55 - 72. Sept. S. 252 - 267. Vom Keil; ebend. August S. 174-176. schichte der fremden Kolonien in Russland, befonders' seit dem Jahre 1762; ebend. Nov. S. 377 -Ueber die Verfertigung und Verbesse-**392.** rung der Wologdaischen Lichter; ebend. S. 433-Ueber die Verfertigung der Juften, des Saffians, Corduans und Chagrins, insbesondere bey den Rusten; ebend. Dec. S. 465:476. man zu Salisburg in Liefland die Leinwand. das Garn und den Zwirn auf eine vortheilhafte Art bleicht; ebend. S. 492-502. Handel und Produkte in der Levante; ebend. 1810. Febr. S. 97-126. März S. 218-228. Die Verfertigung ebend. März S. der Flintensteine; Die

Die Versertigung des Chageins oder gekörnten Pergaments in Astrachan (nach Pallas); ebend. April S. 327-336. Ueber die Veredlung der Russischen Wolle; für Fabriken, besondersin Bussland; ebend. May S. 446-446. Ueber die Bewirthschaftung der Landgüter in Russland; in dem Archiv der Teutschen Landwirthschaft 1809. Bulet Nr. 2.

PETRI (Philipp Migust) M. den Phil. und Aweyter. Prediger zu Pattenfen, beg.: Hannover. sait 1807 (vorher Palfor zu Lütherst bey Eimbeck im Han-Toulougeen's, Mitglieds des National-Instituts, Geschichte von Frankreich & seit der Revolution von 1789 Aus zeitverwandten Urkunden und Handschriften der Civil - und Militair - Archive. Mit einigen Verbesserungen des Verfassers, Teutsch herausgegeben u. s. w. 1ster und eter Band. Münster 1804. ..... zter Banden ebend. ebend. 1809. gr. 8. Kalender, fündes Volk; auf das Jahr 1806; herausgegeben u. f. w. Hanmover 180521 - aufides things 7. ebend 1806, 81 William Was title gold now green

Consider the State of the Miles

PETSCHE (G. I.) jetzt Ambsprediger au der Reterst kirche zu Freyberg. 38. Zwey Predigten, bey einer Amssveränderung gehalten. Ezeyberg 1804. 8. — Von den Materialien zu Religionsvorträgen bey Begräbnissen enschien des aten Bandes 1stes Stück 1801., und das ste 1802.

PETSCHKE (A. F.) SS. Allgemein falslicher Unterricht in der Declination der Teutschen Nennund Beywörter. Nebst einer Beyspiel Sammlung zur Uebung dieser, so wie einiger Anderer
Redetheile. Leipz. 1807. S. — Ueher den
Un-

Unterricht der Taubstümmen; in Kilian's Geor-

and finish to the first to the PETZ (Andreas) Einlaufs - Protokollist zu Innsbruck: geb. zu Lundshut in Bayern 1778: §§5. \*Patriotischer Entwurf einer planmäsligen nächtli-Littlichen Stadtbeleuchtung. Geschrieben fürslämmtliche Bewohner der Universitätsstatt Landshut, anwendbar für mehrere Städte Teutschlands. Tandshut 1801 & St. O Der Illuminate Cein Drama, Schend 1803. 8. 3 . Neumodisches Quodlibet, oder eine gereimte Burleske gegen die häufigen Féyertage in katholischen Ländern. Mit Vorschlägen, philosophischen Träumen u. s. w. Die Frende der biedern Tiroler bey der Allerhöchsten Gegenwart der kö-Bevern zu Innsbruck 2 Neubayern. Zum Besten der durch Elemen-1329 / tar - Schäden verunglückten Tiroler von Schwatz, Inzing und Stubey. Innsbruck 1868. See - Die be at Maskerade, ein Luftspiel nach höherer Ansicht. : dip V ebend: 1809. 8. entit in it is street protection

PETZEK (Joseph Anton) rstand, wie schon im 11ten
Band angezeigt wurde, am 19ten Julius 1804. —
Vergl. Klüpfelii Necrologium p. 292-297 (wo
aber als sein Geburtsjahr 1745, nicht aber 1741,
angegeben ist).

PEUCER (Friedrich) chelem zu Jina; jetzt? geb.

Zu. SS. Des Quintus von Smyrna fortgefetzte Ilias; in Wicland's Neuem Teutschen
Merkur riez. Nov. S. 183-205. — Monolog
aus dem fünften Akt von Göthe ne Egmont metrisch geordnet; in der Zeitung für die elegante
Welt 1804. Nr. 116 u. 117. Ueber das Griechische in der heutigen Frauenzimmertrackte
ebend. 1805. Nr. 8 u. 11. Grausenkeit und
Milde in dem Römischen Gesetzgehung i ebend.
Nr. 23 u. 24. ... Das Wont Hausehre, ein Beytrag zum goldenen Kalbe; ebend. Nr. 44. Der

Traum des Krölus, nach Herodot, Klio, 29-45; ebend. Nr. 86 u. 87. Gelber Haarpuder der Griechinnen; ebend. Nr. 101. Ueber den Hahnenkamm der Herren; ebend. Nr. 105. Homer und die Damen; ebend. Nr. 122 u. 123. Abbitte und Ehrenerklärung; ebend. Nr. 144. Theater der Griechen und Römer, mit einem Kupfer; ebend. 1806. Nr. 4. 5 u. 7.

- PEUTINGER (U.) §§. Die Geschichte der Kirche unsers Herrn Jesus Christus; in einem Versuch.

  1sten Theils 1ste Abtheilung. Salzburg 1802.
  gr. 8.
- PEZOLD (C. P.) §§. Von den Mitteln, die uns schädlich werdenden Raupen zu vermindern, erschien die 3te Auslage 1807.
- PEZZL (J.) §§. \*Neue Skizze von Wien. is Hefte. Wien 1805. 8. Von der Charakterikik Josephs des zweyten erschien die zte rechtmässige Auflage 1803 (eigentl. 1802). 8. Von der Beschreibung der Haupt- und Residenzstadt Wien erschien eine neue vermehrte Ausgabe 1807 (eigentl. 1806). Die Umgebungen Wiens; als ster Theil der Beschreibung von Wien. Mit einer Karte. Wien 1807. 12. Die 3te Auflage. ebend. 1809. 12.
- PEZZI. (...) Kommenthur und Professor zu ....
  geb. zu ... §§. Vorbereitende Oryktognosie,
  zum Gebrauch seiner mineralischen Vorlesungen. München 1807. 8.
- PFAFF (C. H.) §§. Grundriß einer allgemeinen Physiologie und Pathologie des menschlichen Körpers, zum Gebrauche bey akademischen Vorlesungen. 1ster Band. Kopenhagen 1801. §. Abhandlung von den Mitteln die Luft zu reinigen, der Ansteckung zuvor zu kommen, und die Förtschritte derselben zu hemmen, von

Guyton - Morveau; aus dem Französischen überfetzt. ebend. 1802. 8. P. C. Abildgaard's und E. Viborg's, Handbuch der Naturlahre für Thierarzte; aus dem Dänischen übersetzt. ebend. 1802. gr. 8. Xaverius Bichat's allgemeine Anatomie, angewandt auf Physiologie und Arzneywillenschaft; mit einigen Abkürzungen überfetzt und mit Anmerkungen versehen. 1sten Bandes iste u. 2te Abtheilung. 2ten B. iste u. 2te e 1 y Abtheil. Leipz. 1802 - 1803. gr. 8. Deffetben physiologische Untersuchungen, in einen wollständigen Auszug gebracht und mit Anmerkungen begleitet vom Divisions-Chirurgus 3. D. Herholdt und dem Assessor Rafn; übersetzt 2711 21. f. w. ther Theil. Kopenhagen 1802. \_\_\_ ater Theil. ebend: 1803. 8. Geb mit FRIED-LäNDER heraus: Franzölische Annalen für die allgemeine Naturgeschichte, Physik, Chemie, Phyliologie, und ihre gemeinnützigen Anwens dungen. Heft 1-4. Hamburg 1802. 8. ... demselben als Fortsetzung: Die neuesten Ent-🕂 😘 deckungen Franzölischer Gelehrten in den gemeinnützigen Wissenschaften und Künsten. 5 Lefte. Leipz. 1805. 8. : Verluche über die . Anwendung der Voltaischen Säule bey Taubstum--in : Inen. Kopenhagen 1802. 8. (Aus dem von ihm ... Scheel herausg. Nordischen Archiv befonders abgedruckt). Progr. über den Zweck, Inhalt und Plan einer Popular-Chemie. Kiel : . . 1806. 8. . . Gab mit P. SCHEEL und RU 19 DOLPHI heraus: Neues Nordisches Archiv für -1.13 ... Naturkunde, Arzneywillenschaft und Chirurgie; verfalst von einer Geseilschaft Nordischer Gelehrten u. s. w. 1sten Bandes 1stes u. 2tes Stück. Frankfurt: an der Oder 1807. - 3tes und 4tes stück. ebend. 1808. 8. · Ueber unreife, u 's frühreife und spätreife Kartoffeln, und die ver-..... schiedenen Varietäten der beyden letztern; vor-. .. züglich in chemischer und medicinisch - polizeylicher Hinficht; und Professor E. VIBORG zu Kopenhagen von der Unschädlichkeit un-

unreifen und der rothen Kartoffeln. Kiel 1807. 8. Syltem der Materia medica nach chemischen Principien für Aerzte und Chemiker. 1ster Theil; Arzneymittel aus den organischen Reichen. 1ste Abtheilung: Indifferente Mittel. Leipz. 1808. gr. 8. Ueber die Brengen Winter, vorzüglich des achtzehnten Jahrhunderts, und über den letzt verfloisenen Winter von 1808-1809; ein Beyträg zur meteorologischen Geschichte der Erde. 'ifte Abtheilung. Kiel 1809. gr. 8. 'Grundzüge von Volta's elektrischer Theorie der Erscheinungen seiner Säule; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1802. B. 10. St. 2. Nr. 4. Das elektrische System der Körper; Resultate seiner Verfuche, und Beurtheilung der Schrift des Herrn Academicus Ritter über dasselbe; ebend. 1808. St. 2. Nr. 3.

- 21 B. PFAFF (J. B.) auch Generalkassier 24 Stuttgart.
- PFAFF (J. F.) seit 1810 ordentlicher Professor der Philosophie auf der Universität zu Halle. §§. Tabelle zur Vergleichung des Französischen republikanischen und des Gregorianischen Kalenders vom 22sten September 1792 bis 31sten December 1805; in Bredow's Chronik des 19ten Jahrhunderts B. 2. S. 755. Ueber die Vortheile, welche eine Universität einem Lande gewähret; in Häberlin's Staatsarchiv Hest 2. S. 103 u. st. Ausbing einer algebraischen Ausgabe; in dem Breunschweig. Magazin 1808. St. 33.
- PFAFF (Wilhelm) Bruder von C. H. und J. F. M. der Phil. und seit 1809 Professor der Mathematik und Physik bey der polytechnischen Schule zu Nürnberg (vorher Professor der Mathematik auf der Universität zu Dorpat): geb. zu Stuttgart ... \$3. Der Voltaismus, dargestellt u. L. w. Stuttgart 1803. 8. Uebersicht über den Voltaismus und die wichtigsten Sätze zur zowes sahrh, zur Band.

Begründung einer Theorie desselben ebend. 1804. 8. Ueber die Darkellung von Salzfäure aus Wasser durch die Voltaische Säule; in dem Journal für die Ghemie und Phylik B. 2. H. 2 (1806).... Ueber die Empfindlichkeit verschiedener Reagentien; ebend. H. 3. Ueber die vorgebliche Entstehung der Salzsäure in positiv - galvanisirtem Wasser; -obend. H. 4. Beobachtung der Sternbedeckungen vom 6 August 1805, vom 1 April und 13 Jul. 1806, auch berechnete Formeln für die Störung der Ceres durch Saturn im Radius Vector und in der Länge; in Bode'ns astronomischen Jahrbuch für das J. 1809. Nr. 36 (1806). - Beweis der Formeln des Dr. Gauss, nebst einer Gleichung, die bey Lambert in einer andern Form vorkömmt; ebend. für das J. 1811. S. 119-116. Ueber die Aufstellung eines achtfussigen Doleondischen Passageninstruments und dessen Berichtigung; Fore meln für Längen - und Breiten - Parallaxe; ebend. S. 173-177. Präcessionsformeln; in Bode'ns 4ten Supplementband zu seinen actioni Jahrb. Nr. 5 (1808).

PFANNENBERG (J. G.) seit 1808 Pfarrer und erster Prediger zu Raguhn bey Dessan (ehe er 1785 nach Dessau kam, war er 1782 Lehrer am reformirten Waisenhause und an der Töchterschule zu Berlin; und 1783 Inspektor der dortigen Joa- chimsthalischen Schule und Lehrer einer dazu gehörigen Klasse); geb. — am 12ten März 1758. SS. Magazin von Aufgaben mit zu verarbeitendem Stoffe zu schriftlichen Auflätzen; mit Vorbericht und Beyspielen von der Art ihrer. Verfestigung; zum Gebrauch für Lehrer in den mittleren Klassen guter Schulen und gum Privatunzerricht. Leipz. 1808. 8. - Weber die Enthehung der christlichen Kirchen; mder Teutschen Monatsschrift 1796. Nov. S. 429-300. — 1 Mehrere kleinere Auflätze in den Bernburgischen wöchentlichen Nachrichten. ..... 5 the PRANN.

- PFANNKUCHE (H, F.) §§. Progr. de codicum MSS. Hebraeorum V. T. & versionum Chaldaicarum in lectionibus antimasorethicis consensu. Gissa. 1803. 4.
- PFEFFEL (Christian Friedrich) starb zu Paris am 21sten Marz 1807.
- PFEFFEL (Konrad Gottlieb) starb am isten May 1809.

  §§. Von den Poëtischen Versuchen erschien die
  4te rechtmäslige, verbesserte und vermehrte Ausgabe zu Tübingen 1802. Ister bis 6ter Theil,
  7ter Theil. ebend. 1804. 8. Von seinen
  Gedichten sind manche auch abgedruckt in (Reichard's), kleinem Reisen und in Eschenburg's
  Beyspielsammlung. Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Prosaisten B. 4.

  S. 168-178 (1809). Berlin. Zeitung bey
  Haude u. Spener 1809. Nr. 110. Intelligenzblätt, zur. Oberteutschen Litteraturzeitung
  1809. Nr. VII.
- PFELFFER (A. F.) §§. \*Progr. super Psalmo CX. Erlangee 1801. fol. \*Progr. In Psalmum LXXII praeterita. ibid. 1803. fol. Ueber Bücher-Handschriften überhaupt. ebend. 1810. gr. 8. Von der Ebräischen Grammatik ersteinen die 5te verbesserte Ausgabe 1803 (eigents. 1802). 8. Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Absheil. 2. S. 247-253.
- PFEIFFER (Bernhard Wilhelm) D. der Rechte und Substitut des Generalprokurators bey dem Appellationsgerichtshof zu Cassel (vorher kurfürst. Hessischer Hof- und Regierungs Archivar zu Cassel): geb. zu . §§. Vermischte Aufsitze über Gegenstände des Teutschen und Römischen Privatrechts. Marburg 1803. gr. 8. Ueber die Gränzen der Civil-Patrimonial-Juziediction. Göttingen 1806. 8. \*Anweisung

für Prediger zur Führung der Register des Civilstandes. Mit den dazu gehörigen Verordnungen, Gesetzstellen und Formularen. Cassel . . . \* Vollständige ste Auflage. ebend. 1808. 8. Unterweisung der Beamten des Civilstandes in "ihren fämmtlichen Verrichtungen. ebend. 1808. 8. Rechtsfälle, entschieden nach dem Gesetzbuche Napoleons von Frankreichs und Westphalens obersten Gerichtshöfen. 1ste Abtheilung. Hannover 1810. 8. - Berichtigung des Schraderischen Auflatzes über Gültigkeit älterer Rechtsquellen neben dem Code Napoleon; in Crome's u. Jaup's Germanien B. 2. H. 2. Nr. 13 (1809). Ueber die Anwendung eines neuen Gesetzbuchs auf früher begründete Rechtsverhältnisse; auf Veranlassung des Grossherzogl. Badenschen Publications-Edicts vom 3ten Februar 1809; ebend. B. 3. H. 3. Nr. 16 (1810).

chenrath und erster Stadtpfarrer zu Heidelberg.

§§. Rede zur Feyer des Regierungsantritts Sr.

Hochfürst. Durcht. des Herrn Markgrasen von

Baden Karl Friedrichs — gehalten in der Evangelisch-Lutherischen Kirche zu Heidelberg am

gten December 1802 u. s. w. Heidelb. 1803. 8.

PFEIFFER (Johann Joseph) starb am 7ten Oktober 1808. War Generalsekretær der Mairie zu Bonn: geb. zu. . . 1771. §§: Die Karolinger; ein Trauerspiel in fünf Akten. Cöln 1807. 8. Gedichte. ebend. 1808. 8. Ino, ein lyrisches Drama, in drey Akten. ebend. 1809. 8.

PFEIFFER (Johann Wilhelm) Kandidat des Predigtamts zu Erfurt: geb. zu. §§. \*Winke, wie man Kinder im schriftlichen Gedankenvortrage üben, und ihnen die sonst trockenen Schreibestunden angenehm und nützlich machen kann. Ein Neujahrsgeschenk für sleislige Kinder, zunächst der Predigerschule. Erfurt 1803. 8. (Unter der Vorrede sieht sein Name). PFEIF-

- PFEIFFER (U.) §§. Vorleigungen über die natürlichen Pflichten des Menichen-gegen Gott; den Philosophen und Nichta Philosophen zur Natur (?) empfohlen. Augsburg 1802. gr. 8.
- PFEST (Ludwig Leonhard) ... zu ... geb. zu ... SS. Gedichte, Salzhurg 1804. 8.
- PFEUFER (Christian) D. der AG. und Physikus zu Schefslitz im Bambergüchen: geb. zu Ueber die Hindernisse gegen die Verbreitung der Kuhpockenimpfung auf dem Lande, und über die Mittel zu ihrer Beseitigung. Nebst einem Anhange. Zum Besten armer Impslinge im Landgerichte Schesslitz. Bamberg 1807. 8.
- PFINGSTEN (Georg Wilhelm) Varsieher und Lekrer des Taubstummen-Institute zu Kiel: geb.
  zu. §§. Vieljährige Bebachtungen und
  Ersahrungen über die Gehörsehler der Taubstummen, als Winke beym Galvanisiren zu gebrauchen: Kiel 1809. 8. Gehörmesser zur
  Untersuchung der Gehörsähigkeit galvanisirter
  Taubstummen, in besonderer Rücksicht auf die
  Erlernung der artikulirten Tonsprache, und zuf
  deren Elemente gegründet. 2ter Hest (die vorhergehende Schrift will der Vers. als den ersten
  Hest angesehen wissen). abend. 1804. 8.
  Ueber die Wirkungen des Galvanismus auf Taubstumme, ein Brief; in der Eunomia Jahrg. 3.
  Sept. S. 215:224.
- PFISTER (Georg) Weltgeistlicher zu Fulda, und von 179. bis zum 31sten März 1805 Direktor des dortigen Gymnasums, seitdem aber pensionirt: geb. zu. §§. Aemulus, sive rectius, Simia Hillenbraudi, ante jam commemorati
- PFISTER (Johann Christoph) M. der Phil. und Repetent am theologischen Stift zu Tübingen: geb.
  zu ... SS. Geschichte von Schwaben, neu
  C 3 J 220 unter-

bronn am Neckar 1803. — 2tes Buch. ebend.
1805. 8.

PFITZER (Karl) Amtsschreiber zu Stuttgart: geb. zu. . §§. Heber die Collation der Descendenten; ein civilistischer Versuch. Stuttgart 1807. 8.

Helmbrechts im Bayrenthischen Oberland (vorher feit 1805 Feldprediger des Preussischen Infanterieregiments von Tauenzien zu Ansbach). §§. Die Religion Jesu; im katechetischen Unterrichte vorgetragen. Leipz. 1802. 8. 2te verb. Ausgabe. ebend. 1803. 8. Ansbachische Monatsschrift, zum Besten würdiger Armen herausgegeben (in Verbindung mit v. B\*\*\*). Ansbach 1801 n. 1802. Ein Jahrgang. 8. Veischenlese. Leipz. 1808. 8. Religion, eine Angelegenheit der Fürsten. ebend. 1809. 8. — Es giebt doch wohl Einhornthiere; in der Zeitung für die Jugend 1808. Nr. 111. S. 885-887.

PILEIDERER (C. F.) S. \*Ebene Trigonometrie, mit Anwendungen, und Beyträgen zur Geschichte derselben. Tübingen 1802. gr. 8. — Von der Dist. Scholia in Librum sextum Elementorum Euclidis erschien Pars II & III 1801 u. 1802. — Ueber die Lambertische Aufgabe: die Lage von acht Punkten vermittelst der an vier Ständen gemessenen Winkel zu bestimmen; in Hindenburg's Archiv der reinen und angewandten Mathematik B. 5. H. 10. 8. 190-205 (1800).

PFLücke (Johann Christoph) starb am 4ten März 1807.

.) Gewöhnlich pur Ludwig,

PPOTENHAUER (E. F.) §§. Progr. Utrum & quatenus in judicio possessionis fummario antiquae possessionis ratio habenda sit? Viteb. 1803. 4. — Von der Wirkung eines von einem Angeschuldigten während feiner Aufbewahrung im Zuchthause gethanen Geständnistes; dass er der Urheber des von ihm vorher abgeläugneten Capital-Verbrechens fey; in Zatharia's Annalen der Ge-'- fetzgebung in den Ländern des Churf. v. Sach-Ob and in wiefern len B. 1. Nr. 3 (1806). die Verjährung der Strafe auf die Anwendung der in Churlachlen üblichen Detention gegen den Angeschuldigten, und auf die Bestimmung der Dauer derfelben einen Einfluls habe? ebend. Ob und in wiesern bey Entscheidung der über den neuesten Besitz entstandenen Strei-- ...... tigksiten auf ältere Belitzhandlungen. Rücklicht zu nehmen sey? ebend. Nr. 10. (eine Ueber-Listeung seines Programms von 1803). pen die Sachwalter der Partheyen, wenn lie bey denjenigen Verfahren, welche ekedem vom Mund aus in die Feder gebracht werden mulsten, die Sätze in der Reinschrift übergeben, die Aba de falchreibegebühren verlangen? ebend. Nr. 19.

PFRANGER (...) gebohrne. Wittwe des 1790
verstorbenen Hospredigers Psranger zu Meiningen: geb. zu ... §§. \* Auszug aus dem Tagebuch einer trauernden Wittwe, nebst einer
kurzen Biographie des Verstorbenen. Mit einem
Kupfer. Leipz. 1803. gr. 8.

PPROGNER (Lorenz Chrysostomus) Abbt des Prämonstratenser-Stifts Töpl oder Teppl in Böhmen
seit 1801, M. der Phil. D. der Theol. und seit
180. Direktor des theologischen Studiums auf
der Universität zu Prag (vorhot seit 1791 ordentlicher Professor der Kirchengeschichte eben daselbst. In dem Främonstratenserorden trat er
1775): geb. zu Podkrseich (Toutsch Ponharp)
1751. SS. Einseitung in die akristiche ReliG 4

gions- und Kirchengeschichte überhaupt, und in die Kirchengeschichte Böhmens insbesondere. 2 Theile. Prag 1801. gr. 8. Ueber den Begriff der Selbstbeurtheilung, als Prolegomenon zur Einleitung in die philosophische Sittenlehre. ebend. 1804. gr. 8. Neue verbesserte Ausgabe. ebend. 1806. 8. Ueber den Ursprung des Guten und Bösen nach allen Bedeutungen; als Vorhegriffe zur christlichen Glaubens- und Sittenlehre. ebend. 1806. 8.

PFYFFER (Franz Ludwig) starb zu Lucern 180..

- 16 B. PHILIPP (J. P. C.) §§. Unsterblichkeit und ewiges Leben; in einer Gelegenheitsschrift erwogen. Zeitz 1807. 8.
- PHILIPSSOHN (M.) jetzt Lehrer der Jüdischen Hauptund Freyschule zu Dessau. §§. מירע לבני בינה,
  oder Kinderfreund und Lehrer. Ein Lehr-und
  Lesebuch für die Jugend Jüdischer Nation und
  für jeden Liebhaber der Hebräischen Sprache.
  ister Theil. Leipz. 1808. 8.
- PHILLEBOIS (A.) §§. Von dem Taschenbuch der -Wiener Universität erschien der 18te Jahrgang für's Jahr 1804, der 19te für 1805, der 20se für 1806, und der 21ste für 1807.
- PICHLER (Kareline) gebohrne von Greiner.

  SS. Hayllen. Wien 1803. 8. Leonore; ein Gemählde aus der großen Welt. 2 Theile.

  ebend. 1804. 8. Eduard und Malvina.

  ebend. 1805. 8. Ruth, ein biblisches Gemählde in drey Idyllen. ebend. 1805. 8. Sie war es dennoch. ebend. 1807. 8. Agathokles. 5 Theile. ebend. 1808. gr. 8. Gedichte in den Oestreichischen Taschenkalendern für die Jahre 1801 bis 1806. Das vergebliche Opfer; in dem Taschenbuch für Damen auf das J. 1808 herausgegeben von Huber, Lason-

PICHL-

- PICHLHOFEN (Joseph) ... zu ... geb zu ... SS. Edward Dayes, Mahler in London, über Mahlerey, vorzüglich die historische; aus dem Englischen mit Anmerkungen. Nürnberg 1804. 8.
- PICKEL (G.) auch Medicinalrath zu Würzburg: geb. - am . . . 1751. §§. Diff. inang. sistens experimenta physico-medica de elettricitate & calore animali. Wirceburgi 1778. 8. Chirurgischer Apparat, oder Verzeichniss einer Sammling von chirurgischen Infrumenten. Bandagen und Maschinen, mit einem Anhange von chemischen Präparaten. Erlangen 1801. 8. - Die diesjährigen Wetterbeobachtungen im Frühund Spätjahre in Bezug auf die allenfalls nöthige Räucherung und Schützung der Weinberge gegen:den verhoerenden Frost. Bamberg u. Würzburg 1804. Sie Die Witterung des Jahres 1805 mit ihrem Einflusse auf die Pflanzenprodukte, helonders jenes des Weinbaues; nebst manshen über den schlechten Most angestellten Verfachen: ebend\_1806. gr. 8.
- PICKEL (I.) \$5. Authentische Nachricht von einem unweit Eichstädt vom Himmel gesallenen Meteorseine; in v. Moll's Annalen der Berg-und Hüttenkunde B. 3. Nr. 4 (1805).
- PICKHARD (Christoph Jonathan) D. der AG.

  2u.: geb. zu... §§. Mit J. A. KRAUS
  gemeinschaftlich: Ansangsgründe der Physiologie; oder Einleitung in eine auf Erfahrung gegründete, philosophische und medicinische
  Kenntnis des lebenden Menschen, von Karl
  Ludwig Dumas, Mitgliede des Französischen
  Nationalinstituts u. s. w. Aus dem Französischen
  übersetzt und berichtigt. 2 Bände. Göttingen
  1807. 8.

Cz

PIDERIT

pide Pide Pide Pharmacia rationalis, ad editionem tertiam, quae vigore Edicti Cellillim pharmacopolis Saxonicis Dispensatorii loco praescripta est, denuo reculti. Freybergae Hermindurorum 1806. 8. Pharmaciae rationalis Supplementum primum; Collegii medici auctoritate conscripti &c. Ad edit. d. a. 1797 reculum. ibid. 1806. 8. — Zusätze zu der von D. C. F. Elias versertigten Teutschen Hebersetzung des Dispensatorii Electoralis Hassiaci (Marburg 1807. 8).

PIMPENBRING (Georg Heinrich) starb am 6 Januar 1806. War seit 1805 ordentlicher Professor der Chemie und Phirmacie auf der Universität zu : Rinteln. .: SS.: Bemerkungen über die Schrift des Herrn D. Frankenin, Pyrmont betreffend, Brunnässte und Bade-' gäste; zugleich ein Wort über die eben zu Leipzig erfchienenen Pyrmonts Merkwürdigkniten. Zelle Outro 1801. 8. . .... Teutschlands allgemeines Dispen-Satorium, nach den neuesten Entdeckungen und nother Erfahrungen in der Pharmakologie und Pharma-1ster Band, Simplicion und einige andere Produkte enthaltend. Erfurt 1801. - 2ter Band, rania Officinal-Formeln und seinige andere Produkte enthaltend. chend. 1803. - 3fer Band, Magi-..... Aralformeln und einige andere Produkte enthaltend. ebend., 1804; gr. 8. Gab., mit J. SCHAUB heraus: Archiv für die Pharmacie und ärztliche Naturkunde, "then Bandes istes und ztes Stück. Callel 1802. — 2ten Bandes istes Lehrbuch der Fun-Stück, ebend. 1803: 8. damental - Botanik, - bearbeitet für den Gebrauch zu Vorlesungen Gotha 1805. gr. 8, Auch unter dem Titel: Der erste Unterricht in der vorbereitenden Kräuterkunde für Anfänger in der Medicin, Pharmacie, Oèkonomie und für ande-: re Freunde der Botanik.

do B. PIERER (J. F.) §§. Bibliotheca iatrica, ului medicorum omnis aevi dicata, sive Collectio operam

**•**` -

े प्रशास के विभिन्न के विभिन्न के कार्र के प्रशास के कार्र कार्र के प्रशास के विभिन्न के प्रशास के कार्र के कार्र कार्र के कार्र condendte, promovendat & augendae, inde a primordiis artis fakutaris, fingularem operam dederlint, & ingenio, acumine mentis, feduloque naturae Itudio praeclari, non folum coasvis fuis atque affectis summo honori fuerunt. sed etiam omis subsecuti subventurique tempos is admirationem meruerunt, dignique funt, quorum scripta ab emnibus, qui compendiaria médicinae ---- foientia haud contenti, ut ipli artis periti fiant, en de la genio praecéllenti vete attisagenitorum omnis aevi imbui cupiunt, legantur, relegantur, manibus volvantur, relictorum, aut omnium, aut felectionum; inchoavit & disposait &c. Volumen I. Hippocratis Opera. Sectio I-IV. Vol. III. Hippedr. Op. Sect. W. - Vol. III. Hipp: Op. SectivVI. VIII. Attenburgi 1806. 8. 'Auch unter dem Titel: Happocratis Coi Opera, quae exhabt, in Sectiones VII divisa; ex inter-" pretatione: Anut. Feelii recudi curavit. Prolegomena de conditione artis medicae ante Hippocratem, Hippocratis vita, scriptis'& meritis, nec non suique libro praefatianculam praemiff, verboxumque difficilium 'minusque cognitorum indicem explicationem adjecit 3. F. Pierer, M. D. Die Allgemeinen Imedicinischen Annalen werden noch fortgefetzt.

A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF 10 B. PIERRARD (Peter) war erk Hofmeister der Grafen de Pouilly, deren Erzieher er schon in Frankreich gewesen und mit ihnen emigrirt war; alsdann zweyer jungen Schweden, die auf dem Karolinum zu Braunschweig studieten; 1806 verlies er mit ihnen Braunschweig and hält sich jetzt mit denselben zu Edinburg in Schottland auf: geb. zw. in Elfass 176: SS. Alphabeth sche Tabelle der Franzölischen Sprache für die, welche schon Teutsch lesen können. Braunschw. · 1800. fol. . Dictionnaire universet de la langue Françoise, extrait, comparé des Dictionnaizes anciens & modernes, ou Manuel d'Orthographe

graphe de Néologie & de Géographie par P. C. V. Boiste & J. E. Bastien, enrichi de la Prononciation; de la Traduction des mots en Allemand; des principaux Régimes des verbes, des Adjectifs & des Adverbes, & enfin d'un Abrégé de la Grammaire Françoise selon l'ancienne, & la nouvelle Théorie grammaticale. T. I. ibid. 1802. T. II. ibide 1803. gr. 8. Franzößische Sprachlehre für Teutsche. 2 Theile. ebend. 1800. 8. Praktische Grammatik oder Regeln der Französischen Sprache für die Teutschen. - ebend. 1801. 8: 1

Freyherr von PIESPORT (Karl) ist längst gestorben.

- PIETSCH (J. G.) geb. nicht zu Neuhaldensleben, · Sondern zu. Hettstädt im Mansfeldischen . . . SS. Beschreibung und Unterricht von der bequemken und zuverlässigken Art, Betrunkenen zu helfen; in den Braunschwagel., Beytr. zu den Anzeigen 1761. St. 41.
  - PIETZSCH (Georg Adam) Diakonus zu Freyburg im königl. Sächsichen Thiringen: geb. zu . . . SS. Auszüge aus dem Tagebuche und den Briefen eines Kranken, während seines Aufenthalts im Karlsbade, an dem Franzenshruppen bey Eger, und in Lauchstädt, im Jahre 1802. Weis-· 's · Tenfels 1805. 8: Ezbauungsbuch für Kranke, und für andere fromme Dulder, die des Nebk einigen bisher noch Troftes bedürken. , ungedruckten Predigten für Leidende und ihre Freunde, von Kest, Krause und Kindervater. Herausgegeben u. f. w. Leipz, 1804. 8.,
- PIHL (O...) erster Kaplan zu Christiania in Norwegen': geb. 24 . . . SS. Anweilung zu einer neuen und verhesserten Art, Ziegelhütten anzulegen und zu henutsen. Mit vier Kupfern. Konenhagen 1802, & PILAT

STARTE THE A

- PILAT: (Rudolph Jeseph) Privat Schretar des Grafen von Metternich-Winnenburg zu Wien (vorher mit ihm in Paris, als er dort kailerl. Oestreichischer Gesandter war): geb. zu ... §§.
  Ueber Arme und Armenpslege. Berlin 1804.
  kl. 8.
- Western bey Soeft: geb. 2u. ... §§. VollRündige christiche Religions und Tugendlehre
  in ihren leichten Theilen; für Kinder, im ganzen Zusammenhange für die reisere Jugend und
  für Erwachsene; ein Hülfsbuch zur Menschenveredelung durch Religion und Tugend für alle
  Stände. Soest 1806. 8. Auch anter dem Titel:
  \*Christlicher Religions-Katechismus, bestimmt
  zum Unterricht für die Jugend. \*Vollständige christliche Religions- und Tugendlehre in
  Liedern; ein Gesangbuch für höhere und niedere Schulen, ebend. 1806. 8.
- to B. von PILGER (M. H. F. \*) jetzt Russisch-kaiserlicher Hofrath und Professor der Thierarzneykunde auf der Universität zu Charkow. Handbuch der Kennmis, Zucht, Behandlungi Pflege und Benutzung der vierfüsigen Hausthiere; nebst Abhandlung ihrer Krankheiten und deren zweckmällighen Heilart. 2 Bände. Gielen 1800. 8. Gab mit HESSERT heraus: Linige Worte liber die Kuhpocken und deren Impfung. Gielen 1800. 8. 216 Auflage. ebend. 1801. 8. Mit demseiben: Sammlung von Nachrichten, Beobachtungen und Erfahrungen über die Kuhpockenimpfung, aus dem Franz. überletzt, und mit Atmerkungen, eigenen Wahrnehmungen und Beobachtungen versehen. ebend. 1801. 8. Verluche, durch den Galvanilmus die Wirkung verschiedener Giste und Arzneymittel auf die er-

<sup>.. •)</sup> Gewöhnlich unt Friedrich,

: () höhte oder verminderte Reitzbarkeit fler Nerven zu prüfen. Giesen u. Darmstadt 1801. 8. Romatisches Handbuch der theoretisch prakti-. Ichen Veterinär - Willenschaft. : ster Band. Giefen 13801. 1803. 8. Lehrbuch zum:Unter-Mit 8 Kupfertafeln. richt des Landmanns, I. wie er gesundes Vieh anschassen und erziehen. II. daßelbe gesund en halten und für Krankheiten bewahren. III. sein ktankes Vieh behandlen und dessen schnell ver-- laufende Krankheiten selbst heilan müssen ebend. 1802. 8: — Ueber das Aufblähen dar Thiere und den Gebrauch des Trokars; ale Ankung zu F. L. Walther's Belehrungen üher des Verhalten des Landmannes in und nach dem Kriege (Gielen 1800.18).

PILGER (Wilhelm) großherzogl.: Hessicher, Regierungsrath zu Giesen seit 1807 (vorher Hessen-Homburgischen Regierungsrath, und vorsdiesem Advokat bey dem Reichskammergericht zu Wetzlar): geb. zu. §§. Abhandlung über Berichtschreiben

PILGER (...) Oberpfarrer zu Friedberg in der Wetterau: geb. zu. ... §§. Ueber Rindvichassecuranzen. Frankf., am M. 1801. 8.

PINTHER (Karl Heinrich) D. der R. Gerichtsdirektor der gräßich Bosischen Güter Gamig v. s. w. wie, auch Rechtskonsulent zu Dresden: geb. zu. Ss. Allgemeines Landrecht für das Königheich Sachsen, aus den daselbst geltenden und in dem Landrecht angegebenen Quellen gefehöpft. 1ster Theil. 1ster Band. Dresden 1807. 8.

Mittel, die Geschwindigkeit eines Schiffes zu bestimmen. Bremen 1804, gr. g.

PIPER (Johann Gottlieb) vor 1792 war er lange Hauslehrer in verschiedenen Familien auf der Insel Rügen, that eine pidagogische Reise durch Teutschland, und war zuletzt einige Jahre in Güstrow:
geb. zu Liepen in Preussisch-Pommern 176. SS.

\*Aussätze in Becker's Nationalzeitung den Teutschen. — \*Usber die Nothwendigkeit einer
Verbesserung der Landschulen in Mecklenburg;
in (Dietz) Mecklenb. Journ. B. 1. St. 3. \*Ueber die Mittel, die Landschulen in Mecklenburg
zu verbessern; ebend. St. 5. — \*Recensionen in
den letzten Jahren der neuen allgem. Teutschen
Bibliothek.

PIPER (T. C.) SS. Die Pommerischen Krämerdütchen fieng ex nicht an 1774, sondern 1725.

PIRNER (J. T. H.) SS. Abhandlung über die GeSchichte der Statthalterwürde in den vereinigten
Niederlanden, von ihrem Ursprunge bis auf ihre
jetzige Suspension unter Wilhelm dem 5ten; in
den (von Daries herausgegebenen) Schriften der
königl. Gesellsch. der Wissensch. zu Frankfurt
an der Oder (Cüstrin 1787. 8) S. 53 u. ff.
Vergl. Meusel's Lexikon verstorb. Teut. Schriftsteller B. 10.

PISCHON (Johann Karl) starb, wie auch schon im Todtenregister (B. 14) gemeldet wurde, am 16ten November 1805. SS. Predigten, in Gegenwart Ihrer Majestäten, der Königs und der Königin von Preussen, der königlichen Prinzen, und eines Thails des königlichen Hoses, in der Hose und Garnisonkirche au Potedam gehalten. Leipz. 1805. gr. 86. Gab mit G. A. L. HAN-STEIN, heraus: Neue homiletisch kritische Blätter. 1805. Standal 1805. — 1806 his 4tes Quartal für 1503. Standal 1805. — 1806 his 4tes Quartal für

für 1804. ebend. 1804. — 1stes bis 4tes Quartal für 1805. ebend. 1805. 8. — S. auch, was in dem erwähnten Todtenregister angeführt ist.

- PISTORIUS (Christian B. H. ..) lebte sonst bey seinem 1798 verstorbenen Vater und nach dessen Tode bey seinem Bruder zu Garz auf der Insel Rügen: geb. zn Poseritz ... S. Die Schlacht bey Pharsalia, oder das siebente Buch des Lucan, inetrisch übersetzt. Nebst beygesügtem Text und erläuternden Ammerkungen, wie auch der aus dem Französischen übersetzten Vorrede Marmontels zu seinem Französischen Lucan. Berlin 1802. 8.
  - AGEMANN (G. L. O.) §§. Zwey gegen Einen; ein Federkrieg aus Correcturen. Rostock 1800. 8. Deuterkritik. ebend. 1800. g. Erleichterte Lateinische Grammank für Anfänger, ister Theil. Rostock u. Leipz. 1808. — 2ter Theil. ebend. 1808. 8. (Der 2te Theil erschien bereits 1794 unter dem Titel: Die erleichterte Lateinische · Syntaxis. · S. den Gten Band der 5ten Ausgabe des gel. Teutschl., und hat bey der Erscheinung des 1sten nur einen neuen Titet bekommen). Von tem Lehrbuch zum Unterricht in der Lateinischen Sprache erschien die 4te verbesserte Ausgabe 1801. — Die Kritik des Titels u. f. w. (f. B. 10) erschien zuerst in der Monatsschrift von und für Mecklenburg,

Schule u. s. w. Uebersetzung aus den Abhandlungen der königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften, letzterm Quartale 1799. Stockholm (ohne Jahrzahl) 8. Mit einer Kupfertafel.

PLAMANN (Johann Erust) M. der Phil. und Vorsteher einer Pestalozzischen Schulanstalt zu Berlin: geb. zu . . . §§. Anordnung des Unterrichts für die Pestalozzische Knahenschule in-Einzige Grund-Berlin. Berlin 1805. kl. 8. regel der Unterrichtskunst, nach Pestalozzi's Elementarfor-Methode. Halle 1805. 8. men des Sprach - und wissenschaftlichen Unterrichts. Ins Französische übersetzt (oder vielmehr: nebst einer Französischen Uebersetzung). iften Theils ifter Band: Sprache. ifter Heft: Kunstbeschreibung. Berlin 1806. — 1sten Theils eter Band: Erdbeschreibung von Joh. Friedr. Schmidt, Lehrer an der Pestalozz. Knabenschule in Berlin. Mit einem Planiglobus, gezeichnet ven D. F. Sotzmann. 1ster Cursus: Topographie. 1ster Heft. ebend. 1806. — 1sten Theils 3ter Band: Naturbeschreibung. 1ster Heft. ebend. 1806. 8.

PLANCK (G. J.) §§. Ueber die Trennung und Wiedervereinigung der getrennten christlichen Hauptpartheyen, mit einer kurzen historischen Darstellung der Umstände, welche die Trennung der lutherischen und reformirten Parthie veran- . lassten, und der Versuche, die zu ihrer Wiedervereinigung gemacht, wurden. Tübingen Geschichte der christlich-1803. kl. 8. kirchlichen Gesellschaftsverfassung. . ifter Band. Hannover 1803! Auch unter dem besondern The tel: Geschichte der Entstehung und Ausbildung der christlich - kirchlichen Gesellschaftsverfassung im Römischnn Staat, von der Gründung der Kirche an, bis zu dem Anfang des siebenten Jahrhunderts. — gter Band, ebend, 1804, B. Auch unter dem besondern Titel: Geschichte der christrotes Jahrh, 3ter Band.

christlich- kirchlichen Gesellschaftsverfassung in den neuen Staaten des Occidents, von ihrer Entstehung bis in die Mitte des neunten Jahrhunderts. — zter Band. ebend. 1805. Bandes ister Abschnitt. ebend. 1806. — 4ten Bandes eter Abschnitt. ebend. 1806. - 5ter und letzter Band. ebend. 1809. 8. Betrachtungen über die neuelten Veränderungen in dem Zustand der katholischen Kirche, und besonders über die Concordate zwischen protestantischen Souverains und dem Römischen Stuhl, welche dadurch veranlasst werden möchten. Worte des Friedens an die katholische Kirche gegen ihre Vereinigung mit der protestantischen. Göttingen 1809. 8. -dem Abrils einer hiltorischen und vergleichenden Darstellung der dogmatischen Systeme unter verschiedenen christlichen Hauptpartheyen erschien Von den Programdie 2te Auflage 1804. men: Anecdota ad hist. Concilii Tridentini er-schien Fasc. XV 1805. — Vorrede zu Gess'ens Merkwürdigkeiten aus dem Leben und Schriften Hincmars, Erzbischoffs zu Mainz u. s. w. (Gött. 1806. 8). — Ueber die Weisheit des christlichen Religionslehters in der Wahl und Bestimmung der Form seines Vortrags nach i Korinill. 1; 17-25; in Salfeld's und Trefurt's Neuen Beyträgen zur Kenntniss und Verbesserung des Kirchen-u. Schulwesens B. 1. H. 1. Nr. 2 (1809). — Das Progr. de veris auctae dominationis Pontificiae epochis (1791), steht auch in K. W. F. Breyer's historischen Magazin B. 1. S. 317-324. -Sein Bildniss, auch von W. Arndt vor der Neuen Leipziger Litteraturzeitung 1805.

PLANCK (Heinrich) Sohn des vorhergehenden;
M. der Phil. und seit 1810 ausserordentlicker Professor der Theol. auf der Universität zu Göttingen (vorher Mitglied der dortigen theologischen
Repetentenkollegiums): geb. zu . . . §§. Q.
Ennis Medea, commentarie perpetuo illustrata,

tum fragmentis, quae in Hesselii, Merulae aliisque hujus poëtae editionibus desiderantur. Accedit Disputatio de origine atque indote veteris tragoediae apud Romanos. Goettingae 1807. 4. (Eigentl. eine Habilitationsschrift sür die philosophische Fakultät). Bemerkungen über den ersten Pautinischen Brief an den Timotheus; in Beziehung auf das kritische Sendschreiben von Hrn. Professor Fr. Schleiermacher. ebend. 1808. 8! Entwurf einer neuen synoptischen Zusammenstellung der drey ersten Evangelien, nach Grundsätzen der höhern Kritik. ebend. 1809. 8.

- PLANCK (Wilhelm) D. der R. und Beystzer der Juristenfakultät, zu Göttingen: geb. daselbst...

  58. Abhandlungen über Gegenstände aus dem Französischen Civil-Recht. 1sten Bandes 1ste Abtheilung. Göttingen 1809. 8. Auch unter dem Titel: Die Lehre von der Verjährung nach den Grundsätzen des Französischen Civil-Rechts.
- Freyherr von PLATEN (...) königl. Schwedischer Oberster und Ritter zu ...: geb. zu ... auf der Inset Rügen ... §§. Afhandling om Canaler genom Swerige nud särskildt afseende Wennerns Samanbindande nud ostersjön. Oerebro 1806. 4. Mit 3 Karten.
- Reichsgraf von PLATEN zu HALLERMUND (E. F.) §§. Vorschlag einer Methode zur Auflösung einer astronomischen Aufgabe; in Bode'ns astronomischen Jahrbuch für das Jahr 1810 (Berlin 1807). Nr. 30.
- pLATNER (Eduard) Sohn des folgenden.; D. der R. zu Leipzig: geb. daselbst... SS. Dist. I & II de collègies opisicum. Lipsiae 1809. 4.
- PLATNER (Ernst) §§. Progr. de inanibus clementiae erga medicos spurios excusandae argumen-D 2 tis.

tis. Ad latores legum & indices. Lipf. 1807. 4. Von den Programmen Quaestiones medicinae forensis erschien Quaestio XI: de judiciis medicorum publicorum 1801. -- Quaestio XII: de exculatione aetatis observatio. 1801. — Quaestio XIII: de judiciis medicorum publicorum observatio alia quaedam. 1801. — Quaestio XIV: .... — Quaestio XV & XVI: Amentiae probanda argumenta vere & falso suspecta: I & II de fatuitate. 1802. — Qu. XVII: de, judiciis medicorum publicorum III. 1802. — Quaest. XVIII: Infanticidii excusandi argumenta falso suspecta I. 1802. — Qu. XIX: Amentiae argumenta falso suspecta. III de fatuitate opinata. -1802. — Qu. XX: de judiciis med. publ. Observatio alia quaedam. 1803. — Qu. XXI: An collegiis medicorum non liceat ultra corpus delicti pronuntiare? 1803. — Qu. XXII: de veneficio, inprimis per arfenicum, paradoxa quaedam. 1804. — Qu. XXIII: . . . — XXIV: . . . 1805. — Qu. XXV: de melancholia fenili occulta. 1806. — Qu. XXVI — XXVIII: . . . 1807. 4.

von PLENK (Joseph Jakob) starb am sasten August 1807. War auch k. k. Rath. Nach der Wiener Zeitung wurde er 75 Jahre alt, und diesemnach müsste er nicht 1738, sondern 1732 gebohren worden seyn. §§. Anfangsgründe der pharmaceutischen Chemie, oder Lehre von der Bereitung und Zusammensetzung der Arzneymittel. · Pharmacologia medico -Wien 1803. gr. 8. chirurgica specialis, sive dostrina de viribus meditamentorum in-ac externe in curatione morborum adhiberi maxime solitorum. Pars I, continens mesticamenta simplicia. Pars II, continens medica-menta praeparata. Pars III, continens medicamenta composita. ibid. 1804. 8. Teutsch auch in 3 Theilen. ebend. 1804. 8. Dostrina de cognoscendis & curandis morbis infantum. Viewnae & Tergesti 1807. 8. Dostrina de morbis sexus seminei. ibid. 1808. 8. — Beobachtungen über den Nutzen des Mexikanischen Traubenkrautes (Chenopodium ambrosioides L.) zur Heilung des Veitstanzes; in den Beobachtungen der medic. chirurg. Josephsakad. zu Wien B. 1. Nr. 5 (1801). Von Icones plantarummedicinalium &c. erschien Centuria VII (s. Vol. VII). Fasc. I-III. 1803-1804.

PLERSCH (Robert) Exbenediktiner des ehemahligen Reichsstifts Elchingen (wo er Profess that am 15ten August 1784, Priester wurde am 8ten December 1789, zum letzten Prälaten erwählt wurde am 31sten August 1801): geb. zu Elchingen am 6ten März 1766. §§. \*Frage: Was können diejenigen Bellers hoffen, -als lie wirklich haben, die den thörichten Wunsch äussern: "Wenn doch nur einmahl die Franzosen ins Teutschland kämen?" von Ph \*\*\*. Augsburg \* Das Priesterthum ein Gegen-1795. 8. stand der Verehrung und nicht der Verachtung; in einer Rede vorgetragen, da ein neu geweihter Priester sein erstes heiligstes Messopser entrichtete. ebend. 1795. 8. \* Was war eigentlich die Haupturlache der Französischen Revolution? zur ernsten Warnung für Fürsten und Regenten Teutschlands vorgestellt von einem Patrioten in der Schweitz. Ulm 1796. 8.

PLESMANN (Friedrich Ludwig) starb am 23sten Julius 1807. Wargeb. 1758. §S. Progr. zum Examen am 15ten April 1801. Berlin 1801. 8. Progr. enthaltend eine von ihm, im J. 1801 gehaltene Rede. ebend. 1802. 4. Progr. zu der öffentlichen Prüfung der Zöglinge des Friedrichs-Gymnasiums am 20sten April 1803. ebend. 1803. gr. 8. Zu der öffentlichen Prüfung der Zöglinge des Friedrichs-Gymnasiums, welche am 15ten April 1804 veranstaltet werden soll, ladet — ein, u. s. w. ebend. 1804. 8. Progr. zu der Prüfung — den 17ten April 1805. ebend. 1805. 8.

- Preyherr von PLESSEN (Leopold Hartwig) herzogl.
  Mecklenburg Schwerinischer Kammerherr und seit
  1806 wirklicher geheimer Rath und Minister zu
  Schwerin, wie auch seit 1808 königl. Dänischer
  Ritter vom Danebrog Orden (ehedem Mecklenburgischer Reichstagsgesandter zu Regensburg):
  geb. zu. . § §. \* Grundbüge zur Verbesserung
  des Kreditwesens. . . 1804.
- PLESSING (Friedrich Viktor Leberecht) starb am 8ten Februar 1806. §§. Selbsschilderung desselben, in einem Briefe vom 6ten Februar 1789; in der Berlin. Monatsschrift 1809. Jan. S. 3-28.
- PLETER (Franz Xaver) Weltpriester zu Naabburg in der Oberpfalz: geb. zu . . §§. Drey Kanzelreden, welche über die verminderten und auf die Sonntage verlegten Feyertage, den 17ten, 24sten und 31sten Julius 1805 gehalten worden sind. Amberg u. Sulzbach 1804. 8.
- PLEYER (Joseph) starb zu Elbogen in Böhmen 1799.
- fammthaus Witgenstein die Lehen in Darmstadt; auch nahm er, als ausserordentlicher Gesandter der regierenden Fürstin zu Solms-Braunsels, in Limpurg-Gaildorf die Erbhuldigung für sie ein. Im August desselben Jahrs nahm er, als Abgeradneter des Erbprinzen von Oranien-Nassau,

won der Reichsprälatur Weingarten am Bodensee provisorischen Besitz. 1803 ernannte ihn eben dieser Erbprinz, als Fürst von Fulda, und der Kur-Erzkanzler, als Graf von Wetzlar, zu ihrem oberrheinischen Kreisgesandten. Im December gieng er, als landgräfl. Heffen-Homburgischer Gesandter, nach Berlin, um die Ehepakten zwischen dem königlichen Prinzen Friedrich Wilhelm Karl und der Homburgischen Prinzessin Amalie Marie Anne zu ordnen und zu unterzeichnen. 1804 ernannte ihn der Fürst von Solms-Lich, der Fürst von Witgenstein-Berleburg, der Graf von Alt-Leiningen-Westerburg, der Graf von Stolberg - Gedern und der Graf von Stolberg -Ortenberg zu ihrem oberrheinischen Kreisgesand-·Für die Fürsten von Wied-Runkel und ten. Neuwied empfieng er in demselben Jahr die Thronlehen in Fulda, wohnte den Sitzungen der Mainzischen Schuldentilgungs - Kommission für die Fürsten von Hohenlohe Ochringen und Ingelfingen, und der Auseinandersetzungs-Kommisston wegen des ehemahligen St. Albanstifts für Öranien - Nassau und Solms - Rödelheim bey. Der Fürst von Oranien-Fulda ernannte ihn zu seinem Kommissar in einer Corveyischen Territorialausgleichungssache mit Hessen - Darinstadt. 1805 ernannte ihn der Kurfürst, nachheriger König von Würtemberg zu seinem bevollmächtigten Gesandten am kurhessischen Hof. Seit 1808 ist er auch Ritter des Würtembergischen Civil-Verdienstordens. - Vergl. Strieder's Hessische Gel. Geschichte B. 14. S. 348 u. f. B. 15. S. 371 u. f.

PLOUCQUET (W. G.) seit 1808 auch Ritter des Würtembergischen Civil-Verdienstordens. §§, \*Vorschlag zu einer schicklichern und allgemein annehmbaren Zeitrechnung. Tübingen 1800. 8.

(auf der letzten Seite hat er sich mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens bezeichnet).

Anmerkungen über die Schrift des Herrn Cadet de Vaux: Die Gallerte aus Knochen u. s. w. D4 ebend.

Litteratura medica digefta, ebend. 1804. 8. five Repertorium medicinae practicae, chirurgiae atque rei obstetriciae. Vol. I & II. Eigentlich eine umgearbeitete Aus-1808. 4-maj. gabe des von 1792 bis 1802 in 8 Theilen und 4 Supplementbänden erschienenen Initia bibliothecae medico-practicae & chirurgicae &c. dem Mangel eines zur Gerberey erforderlichen Materials abzuhelfen. ebend. 1810 (eigentl. Von den groffen Vortheilen, 1809). 8. welche ein zweckmässiges Sammeln, Aufbewahren und Anwenden des Düngers für den Feld- und Gartenbau gewährt; in dem Taschenbuch auf das J. 1804 für Natur - und Gartenfreunde S. 1 - 11. \*Einige Anmerkungen über Marcard's Rüge einiger Neuerungen in der Teutschen Sprache im N. T. Merkur 1804. S. 106; in diesem N. T. Merkur 1804. Jun. S. 94-98. Ueber das vortheilhafteste Versetzen der Obstbäume Rücksicht auf die Jahreszeit; in dem Taschenbuch für Nat. und Gartenfr. auf das J. 1805. S. 3-9. — Die Belehrung über die Hornvieh-. seuche steht auch in J. H. Rahn's Magazin für gemeinnützige Arzneykunde H. 1. S. 113-134 (1799). - Von der Bibliotheca medicopractica & chirurgiea reali recentiore erschien Tomus III. A-L 1802. Tomus IV. M-Z 1803.

der Gebirge aus der Schweitz durch Tyrol und die inneröftreichischen Länder bis nach Ungarn; in v. Moll's Annalen der Berg- und Hüttenkunde B. 1. Liefer. 3. S. 1+29 (eigentl. eine verbefferte und vermehrte Ausgabe derselben Abhandlung, die in v. Born's Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien sieht 1786). Ueber die Grubenmassen; ebend. B. 3. Liefer. 1. S. 44-53. Vorschlag zu einer Schurf- und Bergbaukompagnie; ebend. B. 5. S. 11-32.

PLUMICKE (K. M.) jetzt zu Magdeburg. §§.. Das Jägermädchen; ein Gemählde aus der-wirklichen Welt, in fünf Akten. Berlih 1803. 8. Mit einem Titelkupfer. Der Freyheitsspiegel; ein dramatisches Gemählde aus der neuern Zeitgeschichte in fünf Akten. ebend. 1803. 8. Mit einer Vignette. Diese beyden Stücke auch zusammen unter dem Titel: Neuer Beytrag für's Theater von Plümicke. — Unterhaltungen an der Weichsel und Ostlee; eine Wochenschrift Theaterblatt (ein Quartal). Danzig 1805. 8. (68 Nummern). ebend. 1805. 3. Schauspiele vom Verfasser der Lanassa. Berlin 1808. 8. - Charles Erman, eine Einquartierungsgeschichte; in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 258. 259 u. 260.

POCKELS (K. F.) auch Kanonikus des Stifts St. Blasii zu Braunschweig. Lebte bey dem Prinzen August von Braunschweig-Lüneburg als dessen Intendant und Gesellschafter zu Braunschweig bis zum Oktober 1806, wo der Prinz Braunschweig verlies, und er zurück blieb. §§. Taschenbuch, dem Edeln und Schönen, der frehen Laune und der Philosophie 'des Lebens gewidmet, auf das Jahr 1803 u. 1804. Mit Kupfern von Ramberg Auch unter dem Titel: Miscellen für Freunde und Freundinnen des ernsten Nachdenkens und des schuldlosen Frosinnes. Contraîte zu dem Gemählde der Weiber; nebst einer Apologie derselben gegen die Besehdung. im goldenen Kalbe; ein Anhang zu der Charakteristik des weiblichen Geschlechts. Hannover Ueber den bürgerlichen Zustand 1804. 8. der Juden; aus dem Franz. des Abhé Lamourette. Braunschw. 1806. 8. Der Mann; ein anthropologisches Charaktergemählde seines Geschlechts; ein Gegenstück zu der Charakteristik des weiblichen Geschlechts. 1ster Band. Hannoér 1805. — eter Band. ebend. 1806. — 3ter Versuch einer Cha-Band. cbend. 1807. 8. rakte-

rakteristik des weiblichen Geschlechts. 1ker Band. ebend. 1806. 2te verbesserte und verm. Auf-Fabeln; in manchen Stücken der lage: 8. gelehrten Beyträge zu den Braunschweig. Anzeigen von den Jahren 1784 u. 1785. --kungen über die Sprache der Kinder; Braunschw. Magazin 1805. St. 30. Rhapsodische Blätter; ebend. 1807. St. 6. Ueber die Abhängigkeit des Weibes von dem Manne; ebend. St. 17 u. 18. Ansicht der edlern Galanterie nach den Ritterzeiten; ebeud. St. 37. Jünglinge, welche in die größere Welt treten wollen; nach den Maximon des de la Chetardye umgearbeitet; ebend. 1808. St. 4. ten zu dem Leben und der Charakteristik des unsterblichen J. H. Lambert; in der Zeitung für die elegante Welt 1807. Nr. 162. \*Fragmente zur Geschichte der letzten Lebenstage des verstorbenen Herzogs von Braunschweig; ebend. Christina von Schweden und 1808. St. 22-25. Monaldeschi; ein historisches Bruchstück jener Zeit; ebend. 1809. Nr. 23. 24. 25. Gewalt eines Jugendeindrucks bey einem Selbstmörder; zur Seelenkrankheitskunde; ebend. Nr. 119. ten zur Menschenkunde; ebend. Nr. 163 und Nr. 99. Meine Wanderungen an der Oklee 1809; ebend. 1810. Nr. 81 u. 82. — Die Aphorismen über das schöne Geschlecht (R. 10. S. 422) stehen in den gel. Beyträgen zu den Braunschw. Anzeigen 1785. St. 55-60; und der Auffatz über die bole Laune ebend. 1786. St. 4 - 7. Beyde anonymisch.

- Graf von PODEWILS auf Gusow (F. H.) §§. Von den Wirthschaftserfahrungen erschien der 4te Theil 1804.
- PöGE (E. F.) §§. Diss. de criteriis quibusdam suspe-His in reperiundis prophetiis Messianis. Torgaviae 1784. 4. Predigt bey Veranlassung einer den ziken August 1804 bevorstehenden Hinrichtung

tung eines Missethäters, am 13ten Sonntage nach Trinit, in der Kreutzkirche gehalten. Dresden 1804. gr. 8. Wie sehr wir Ursache haben, uns der Vollendeten zu erinnern, die sich um uns verdient machten. ebend. 1807. gr. 8. — Vergl. Haymann a. a. O. S. 23 u. f.

PöHLMANN (J. P.) §§. \*Etwas zur Beherzigung für Jeden, der sich dem Schulstande widmen will, für Aeltern und Staatenregierer; von D. J. P. Philoteknos. Allen Konsistorien gewid-\*Verfuch einer met, Altenburg 1801. 8. praktischen Anweisung für Schullehrer, meister und Aeltern, welche ihren Zöglingen und Kindern auf eine leichte, angenehme Weise und in kurzer Zeit zur Buchstabenkenntnis, zur Fertigkeit im Buchstabiren und Lesen verhelfen und zugleich ihren Verstand bilden wol-Auch unter dem Titel; Erlangen 1801. Verluch einer praktischen Anweisung für Schullehrer, Hofmeister und Aeltern, welche die Verkandeskräfte ihrer Zöglinge und Kinder auf eine zweckmällige Art üben und schärfen wollen. 1stes Bändch. ebend. 1801. — stes Bändch. Mit 17 Kupf. zbend. 1809. — 3tes Bändch. ebend. 1803. Ates Bändch. Mit 7 Kupf. sbend. 1804. Bändch. ebend. 1805. — 6tes Bändch. ebend. - 71es Bändch. sbend. 1808. 8, allen exschien nach und nach die ate venbesserte Ausgabe. (Das ate und die folgenden auch unter dem Titel: Wie lehrt man Kinder im Buche der Natur lesen? oder Sokratische Unterhaltungen eines Lehrers mit seinen Schülern über Gegenstände der Natur. 1stes Bändchen u. s. w.). Praktische Anweisung, Kinder auf eine leichte, angenehme, und den Verstand schärfende Weise Französisch lesen und sprechen zu lehren. Aeltern, die ihre Kinder selbst lehren wollen, Sprachmeister und Gouvernantinnen. \* Die ächte Wahrsagerkunst; nebst einer kurzen Lebensgeschichte des merkwürdi-

ř

gen Wahrlagers Bartholomäus Leberechts, herausgegeben zum Nutzen und Frommen derer, die in wichtigen Angelegenheiten ihres Lebens gern guten Rath haben möchten. Eine Wochenschrift von D. J. P. Philalethes. ebend. 1802. 8. Meine Schreibelectionen, oder praktische Anweisung für Schullehrer und Hofmeister, welche den ersten Unterricht im Schönschreiben zugleich als Verstandesübung benutzen wollen. Mit Kupf. Dem Geiste unseres Zeit-Fürth 1803. 8. alters angemessene Unterhaltungen eines Lehrers mit seinen Schülern über die biblischen Erzählungen, zum Gebrauche für Aeltern und Lehrer, welche die Rechte der Vernunft anerkennen. 1stes Bändchen. ebend. 1803. kl. 8. Ein Mittel zur Zeitersparniss beym Corrigiren diktirter Auflätze, und zur Erreichung verschiedener anderer Zwecke. Zum Gebrauche für Lehrer in Stadt-und Landschulen; herausgegeben u. f. w. 1ste Lieferung. Erlangen 1804. 2te Lieferung. ebend. 1805. — 3te und letzte Lieferung, ebend. 1808. 8. Gemeinschaftliche Lesetafeln, nebst Unterhaltungen über den Inhalt der elben; ein Anhang zum isten Bändchen des Verfüchs einer praktischen Anweisung für Schullehrer. ebend. 1805 (eigentl. 1804). 8. Erste Anfangsgründe der Geometrie, als Stoff zu Denk- und Sprechübungen benützt; zum Gebrauch für ungeübte Lehrer in Bürgerschulen und den untern Klassen der Gymnasien. Mit Kupfern. Fürth 1804. — gten Bandes iste Hälfte. Mit 9 Kupfern. ebend. 1805. — 2te Hälfte. Stehende Wandfibel für ebend. 1806. 8. Kinder, welche Französisch lernen sollen; Anhang zu meiner praktischen Anweisung, Kinder Französisch zu lehren. Mit 20 Tafeln. Wie können Aeltern ihren langen 1806. 8. Kindern die Zahlenbegriffe von 1-100 auf eine zweckmässige Art beybringen? Eine Einladungs-Schrift, ebend. 1806. 8. Kurzer Unterricht in den im bürgerlichen Leben am häufigsten

vorkommenden zulammengeletzten Rechnungsarten; nebst vielen Ausgaben, durch deren Auslöfung die Jugend im Nachdenken geübt werden kann, für Stadt - und Landschullehrer. Anhang zu dessen Rechenbuch. ebend. 1808. 8. Elementarbuch für Schulen. 1ster Theil, oder Fibel, in Verbindung mit einer neu erfundenen Lesemaschine und 16 illuminirten Kupsern. Nürnberg 1809. — ster Theil. ebend. 1809. 8. Anleitung zum Gehrauche seiner Fibel, für Lehrer. ebend. 1809. 8. 'Fibel; kleine Ausgabe für Landichulen. ebend. 1809. 8. . Agnes und ihre Kinder; ein Lesebuch zur Erzeugung religiöler Gelinnungen bey lechs-bis achtjährigen Kindern. Mit 8 Quartkupfern. Erlangen ·1809. 8. - .

PöLITZ (Johann Gotthilf) starb am.7ten April 1809.

PöLITZ (K. H. L.) seit 1808 ordentlicher Professor der Geschichte auf der Universität zu Wittenberg, wie auch seit 1805 Redacteur des Wittenbergischen Wochenblatts', und seit 1806 Direktor des königlichen Seminariums. SS. Rubriken der Staatengeschichte der ältern und neuern Zeit; vom Entstehen der Staaten bis zum Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, zu einem ethnographischen Kursus der Geschichte, mit 32 historisch - genealogischen: Blättern; für den Unterricht in bessern Erziehungsanstalten geschrieben. \*Allgemeines Hand-Görlitz 1801. gr. 8... buch zur sittlichen Bildung des weiblichen Geschlechts. Leipz. 1801. 8. \* Heinrich von Feldheim, oder der Officier, wie er seyn sollte; ein Beytrag zur militärischen Pädagogik. 9 Theile: Jena 1801. 8. Der ste Theil auch unter Der Officier, als Mensch und als Steatsbürger; ein Handbuch für die intellectuelle und fittliche Bildung angehender Officiere. . Materialien zum Dictiren, nach einor drexischen Abstuffung vom Leichten zum Schwe\_

Beliveren geordner; zur Uebung in der Teutschen Orthographie; Grammatik und Interpunktion; mit fehlerhaften Schemen für den Gebrauch des Zöglings, und miteiner kurzen Theorie der Interpunktion nach logischen Grandsätzen begleitet. Leipz. 1801. 8. Kurze Theorie der interpunktion. ebend. 1801: 8. (ist aus den ... Materialien sum Diktiren besonders abgedruckt). 😭 🤭 🕆 Karl der Große; vin romantisches Gemählde des Mittelalters. 2 Theile. Berlin: 1801. 8.4 Dar-. Rellung der philosophischen und theologischen Lehrsätze des Herrn Oberhofpredigers Reinhard, "..." in einem wiffenichaftlich geordneten und vollftändigen Auszuge aus seinen sämmtlichen bisher (bis zum Schluss des Jahrs 1800) dierausgekommenen Schriften. ister Theit, welcher die philosophische Dogmatik enthält. Amberg u. Sulzbach 1801. — ster Theil; welcher Beylträge zur empirischen Psychologie und zur Pädagogik enthält. ébend. 1801. — ster Theil, welcher die Metaphylik der Sitten und die Moralphilosophie enthält. ebend. 1805. - 4ter Theil, welcher die Philosophie des Christen-" thums enthält. ebend. 1804. 8. Fragmente zur Philosophie des Lebens, aus dem Gebiete der Moral; der Rechtslehre, der Ezziehungswissenschaft und der Teutschen Sprache. Chemnitz 1802. 8. \*\* \*Kurze und logisch geordnete Entwürfe und Uebersichten zu Religionsvorträgen über die lämmtlichen Sonn und Festtagsevangelia des Jahres. Leipz. 1802. 8:: . \*Grundriss der Reinhardischen Dogmatik, zunächst für Gymnasien und Schulen, in einem gedrängten Auszuge aus dem gröffern Werke. Amberg · Klementarlogik für pädagogische 1802. 8. Zwecke. Dresden u. Leipz. 1802. 8. \*Teutschlands edelste und kräftigste Regesten, im romantischen Gewande dargekellt. 1ster Theil. Rudolstadt 1802. 8. Auch unter dem Titel: Das Sächsische Kaiserhaus in Teutschland, im romantischen Gewande dargestells: . '. .Elementarbuch

tarbuch des Willenswürdighen und Unenthehrlichsten aus der Teutschen Sprache, für den Schulund Privatunterricht geschrieben. Görlitz 1862. 8. Summarien der philosophischen Sittenlehre, oder propädeutischer Kursus einer wissenschaftlichen Moral, ohne Anhänglichkeit an irgend ein System, und ohne Terminologie dellelben; für Gymnalien und bessere Erziehungsanstalten, und für den Gebrauch der Privaterzieher in ge-, bildeten Familien geschrieben. Hamburg 1802. 8. \* Praktisches homiletisches Lexikon, eder zwölf hundert auserlesene Themata und ausgeführte Dispositionen zu Predigten, zus allen Theilen der Moral und Religion, in alphabetischer Ordnung; ein nützlicher Beytrag und Anhang zu den Predigtentwürfen in Sturmischer Manier. \*\* Predigtentwürfe 2 Theile. Leipz. 1802. 8 über Luther's ganzen kleinen Katechilmus, für Nachmittags - und Wochenprediger, ebend. \*Elilabeth, Königin von England, 1802. 8. nach Hume; für das größere Publikum bearbeitet. ebend. 1803. 8. \* Reden bey der Taufhandlung, besonders in gebildeten Familien. ebend. 1803. 8. . \* Predigtentwürfe über die Evangelien und Episteln, im Geiste des proteftantischen Lehrbegriffe. After Hest, vom isten Advent bis zu Ostern. ebend. 1804. 8. digtentwürfe über die Leidensgeschichte, nach allen vier Evangelisten, in Sturmischer Manier. Pirna 1804. 8. \* Predigtentwürfe für freye Texte auf alle Sonn-und Festiage des Jahres, für evangelische Prediger, die nicht an die ge-! wöhnlichen Perikopen gebunden find, und für Nachmittagsprediger; mit beygefügter Angabe eines oder einiger Sonntage, auf deren Evangelium jeder einzelne Entwurf angewendet werden kann. 2 Hefte. Leipz. 1804. 8. meine Teutsche Sprachkunde, logisch und ästhetisch begründet, und mit litterarischen Notitzen begleitet. ebend. 1804. 8. Proktisches Handbuch sur statzrischen und kursorischen Lecture

Lecture der Teutschen Klassiker, für Lehrer und Erzieher. 1ster Theil, welcher den Elementarkursus enthält. ebend. 1804. Theil, welcher den zweyten oder mittlern Kursus enthält. ebend. 1804. — 5ter Theil, welcher die erste Abtheilung des dritten oder höhern Kursus, die Fragmente der Sprache der Poësie enthält. ebend. 1805. — 4ter Theil, welcher die zweyte Abtheilung des dritten oder höhern Kurlus, die Fragmente der Prola und der Beredsamkeit enthält. ebend. 1806. 8. (Aus diesen' 4. Theilen wurden für die Zöglinge besonders abgedruckt: Bruchstücke aus den Klassikern der Teutschen Nation. 3 Theile, ebend. 1804-1807. 8). Die Teutsche Sprache, für Bürgerschulen bearbeitet. ebend. 1804. gr. 8. ... drängte Darstellung der Geschichte der Teutschen; ein Taschenbuch für die reisere Jugend. ebend. (1804). kl. 8. Progr. de discrimine • paedagogices & educationis. ibid. 1804. 4. stematische Encyklopädie der stylistischen Wissenschaften nach ihrer gegenwärtigen Gestalt; für akademische Vorlesungen geschrieben. 1805 (eigentl. 1804). 8. Handwörterbuch der Wissenschaften und Künste, nach ihrer allmähligen Entwickelung bis zu der gegenwärti. gen Gestalt. 1ster Theil, von A bis H. Regensburg 1805. gr. 8. \*Encyklopädie für die Bildung und Belehrung des weiblichen Geschlechts in den gebildetern Ständen; in einer gedrängten Bearbeitung und zweckmälligen Dar-Rellung der unentbehrlichsten Wissenschaften nach ihrer gegenwärtigen Gestalt. 1ster Theil, welcher die philosophischen Wissenschaften ent-Handbuch der Welthält. Leipz. 1805. 8. geschichte; ein Lehr-und Lesebuch für die reifere Jugend der gebildeten Stände und für Schulen bearbeitet. 1ster und 2ter Theil. ebend. 1805. - 3ter Theil. ebend. 1806. 8. Der 3te Theil guch unter dem Titel: Historisches Gemählde der drey letzten Jahrhunderte. ebend. 1806. 8. Von

Von allen 3 Theilen erschien 1806 eine neue unweränderte Ausgabe mit gestochenen Titelblättern ' und Kupfern; zu welcher zwey Anhänge gehören: der 1ste, welcher 1806 der neuen Ausgabe beygelegt wurde; der 2te, welcher 1808 unter dem Titel erschien: Zweyter Arthang zur Welt-, geschichte; oder Synchronistische Uebersicht der Weltbegebenheiten in den Jahren 1806 u. 1807. Geschichte der Teutschen ebend. 1808. 8. für alle Stände von Posselt; fortgesetzt von Pölitz. 3ter Theil. ebend. 1805. 8. Progr. de mutationibus, quas systema juris naturae ac gentium a Grotii temporibus hucusque expertum fuerit commentatio litteraria. Viteb. 1805. 4. Historische Gemählde der drey letzten Jahrhunderte, dargestellt u. f. w. Leipz. 1806. gr. 8. Die Erziehungswillenschaft, aus dem Zwecke der Menschheit und des Staates praktisch dargestellt. 2 Theile. ebend. 1806. gr. 8. Aesthetik für gebildete Leser. 2 Theile. ebend. 1806. gr. 8. Sittlich-religiöse Betrachtungen am Morgen und Abend auf alle Tage im Jahre für die gebildeten Stände. ilter Theil, enthält Januar, Februar, März, April. ebend. 1806. — ster Theil, enthält May, Junius, Julius, August. ebend. 1807. 8. \*Neue Predigtentwürfe in Sturmischer Manier über die Sonn-und Festtagsevangelien des ganzen Jahres. 1ster Theil. Görlitz 1806. — 2ter Theil. Encyklopädie der gesammebend. 1808. '8. ten philosophischen Wissenschaften, im Geiste des Systems einer neutralen Philosophie, für akademische Vorlesungen dargestellt. 2 Theile. Leipz. 1807-1808. 8. (Der iste Theil enthält die Wilsenschaft der theoretischen und praktischen Philosophie, Fundamentalphilosophie, Logik, allgemeine Sprachlehre, Metaphylik, Moral, Natur-und Völkerrecht, Religionslehre: der 2te Theil, die angewandten philosophischen Wissenschaften, Aesthetik, empirische Psychologie, Staatslehre, Pädagogik). Die Staatslehre, notes Jahrh, 3ter-Band.

lehre, für denkende Geschäftsmänner; Kameralisten und gebildete Leser, dargestellt u. s. w. 2 Bände. Leipz. 1808. gr. 8. Kleine Weltgeschichte, oder kompendiarische Darstellung der Univerfalgeschichte für höhere und niedere Lehrinstitute. ebend. 1808. 8. Geschichte und Statistik des Königreichs Sachsen und des Herzogthums Warschau, für Selbstbelehrung und Jugendunterricht dargestellt. 2 Theile. Johann Matthias ebend. 1808. gr. 8. Schröckh's Nekrolog; im August 1808. Wittenb. 1808. z. (aus dem Wittenberg. Wochenblatt besonders abgedruckt, auch in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 134). Wittenbergisches Wochenblatt, bestimmt für locale und provinzielle Verhältnisse, und für Oekonomie, Industrie und Litteratur überhaupt, ebend. 1805-1808. 4., (Neben mehrern Mitarbeitern liefert er, als Redacteur, dazu viele historische, statistische, litterarische, philosophische u. s. w. Abhandlungen und Aufsätze, so wie die vollständige Chronik der Universität zu Wittenberg). - Gab heraus: Franc. Volkm. Reinhardi Opuscula academica. H Voll. Lips. 1808. 8 maj. — Vorrede zu K. F. Hahn's Teutschen Sprachlehre (1801. 8) über die Nothwendigkeit eines eigenen Kurlus der Teutschen Grammatik und über seinen Zusammenhang mit der vollkommensten Anwendung der Principien des Teutschen Styls. — Ueber die Neutralität in den philosophischen Systemen; in 'Fessler's Eunomia 1801. April. — \*Plan zur Organisation einer höhern Bildungsanstalt für künftige Gelehrte, nach den Bedürfnillen unserer Zeit entworfen, und mit einem passenden tabellarischen Lektionskatalog versehen; in Steinbeck's Teutsch. Patrioten 1803. Sept. S. 149-180. sche Uebersicht über diejenigen Teutschen Staaten, welche durch die Rheinische Conföderation entweder ihre Existenz oder ihre Reichsunmittelbarkeit verliehren; in dem Wittenberg.

Wochenblatt 1806. Nr. 34, und daraus in dem Intelligenzhl. zur Leipz. Litter. Zeitung 1806. St 39. S. 622-624. — Ueber das goldene Zeitalter der Teutschen Sprache; in der Zeitung für die elegante Welt 1807. Nr. 146. 147. 149. 151. 154 u. 156. Mehr Auffätze eben daselba; auch im Freymüthigen, in der Leipz. Litteraturzeitung. - Mehrere Recensionen von ihm stehen in der Oberteutschen allgem. Litt. Zeitung 1794. 1795 1801. 1802. 1803. 1804; in den Würzburg. gelehrten Anzeigen 1803; in der Erfurt. gel. Zeitung 1802 u. 1803. An den Theologischen Annalen war er von 1798 bis 1800 Mitar-. Uebrigens stehen Liederkomposibeiter. tionen von ihm im sten bis 6ten Heft des Braunschweigischen Journals für Nationalgesang; wie auch Kriegel's Apollo (Dresd. 1798) Bey-— Die ihm im-11ten träge von ihm enthält. Band abgesprochenen und dem Prediger Trinius zugeschriebenen Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Evangelia sind doch von ihm.

Freyherr von PöLLNITZ (K. W. F. L.) seit 1809 Major in königl. Würtembergischen Diensten zu . . .

PöRSCHKE (K. L.) §§. Ueber Shakespeare's Macbeth. Königsberg 1801. 8. Anthropologische Abhandlungen. ebend. 1801. 8. Redo am Allerhöchsten Geburtstage Ihrer Majestät Louise Auguste Wilhelmine Amalie, Königin von Preussen; am 10ten May 1808. ebend. 1808. 8.

PöSCHEL (Philipp Friedrich) Pfarrer zu Bubenheim im Fürstenthum Ansbach: geb. zu... §§. Freymüthige Gedanken und Herzensergiessungen zur Beantwortung der großen Frage: Wie kann einzig und allein der gesunkenen Achtung der Religion und ihrer Lehrer aufgeholfen werden? Nürnberg 1803. 8.

PöSCHMANN (Georg Friedrich) M. der Phil. und ordentlicher Professor der Geschichte, Statistik und Geographie, wie auch Russ. kaiserl. Rofrath auf der Universität zu Dorpat: geb. zu ... §§. Einleitung in die allgemeine Menschengeschichte, als Leitfaden zu akademischen Vorlefungen. 1ster Theil. Riga 1802. 8. den Einfluss der abendländischen Kultur auf Russland; bey Gelegenheit der Eröffnung der Dörptischen Universität. Dorpat 1804 4. historische Bemerkungen in Beziehung auf das Schulwesen in den Oftseeprovinzen. Bey Gelegenheit der feyerlichen Eröffnung des Gymnasiums und der Kreisschule zu Dorpat am 15ten Ueber die zweckmässige Füh-Sept. 1804. 8. rung des akademischen Lebens; ein Leitfaden zu Verlesungen. Riga 1805. 8. — Oratio, qua Academiae Dorpatensi fausta quaevis apprecatur; in Jäsche'ns Geschichte der Feyerlichkeiten bey Eröffn. der Univ. zu Dorpat S, 64-74 (1803).

Pösel, auch Pösl (Franz J.) jetzt königl. Bayrischer Landbienenmeister zu Schleissheim in Lustheim bey München. §§. Die Bienenzucht, oder gründliche und leichte Art, wie man in kurzer Zeit die ganze Behandlung der Bienen erlernen, und mit geringen Kosten die reichlichsten Wachsund Hönigärnten (sic) erlangen kann; für alle meine lieben Land- und Landsleute, die die edle und einträgliche Bienenzucht lieben, und ihren häuslichen Wohlstand vermenren wollen; ein höchst nützlicher und unentbehrlicher Unterricht in leichten Fragen und Antworten. Mit 3 Kupfertaseln. München 1807. 8.

PöTZSCH (Christian Gottlieb) starb (wie schon im Todtenregister B. 12 bemerkt wurde) am 12ten März 1805. §§. Bemerkungen und Beobachtungen über das Vorkommen des Granits in geschichteten Lagen oder Bänken, besonders in

der Oberlausitz, und dessen relatives Alter, wie auch über den Syenit; mit Berichtigungen und Zusätzen zur mineralogischen Beschreibung der Gegend um Meissen. Dresden 1803. 8. Kurze Beschreibung des Naturalienkabinets in Dresden; herausgegeben von J. H. S. G. ebend. 1805. 8.

- POHL (C. F.) §§. Josephi Mariae Suaresii Notitia Basilicorum; recensuit & observationibus auxit &c. Lips. 1804. 8 maj.
- POHL (Hans Friedrich) Oekonomie Inspektor zu . . .:
  geb. zu . . . §§. Das Verjüngen der Wiesen;
  nebst einer vorausgeschickten Revision der Wiesenwirthschaftslehre. Leipz., 1810, 8.
- POHLE (Johann August Wilhelm) M. der Phil. und Lehrer an der Rathsfreyschule zu Leipzig: geb. daselbst am 28sten August 1761. §§. Gespräche über sittlich-religiöse Wahrheiten mit gebildeten Kindern gehalten. Mit einer Vorrede von dem Hrn. Dir. Plato. Leipz. 1800. §. Die Arbeitsstunden im Stricken, Nähen und Sticken; ein Lesebuch für sleissige Töchter. ebend. 1806. §. ete Auflage. ebend. 1807. §. Einige Bezträge zur Jugendzeitung, die in Leipzig herauskam.
- POHLE \*) (J. Gottlob) §§. Die Erde, ein Todtenacker (ein Gedicht). Breslau 1783. 4. Geber den Namen der Nimtscher. ebend. 1785. 4.
  An die Erzieher Teutschlands. ebend. 1784. 4.
  Ueber die Anlegung der Schulleihbibliotheken.
  ebend. 1785. 4. Der Chrysoprasberg (zu
  Kosemütz bey Nimtsch); ein Gedicht. ebend.
  1787. 4. Ueber die Schulseyertage; ein
  Schulgespräch. ebend. 1788. 8. Ueber die
  E 3. Kno-

<sup>\*\*)-</sup>Niche POHL. Kergl. I. II. S.: 619, 34 2320.

Knochen im menschlichen Körper; ein Schulgespräch. ebend. 1789. 8. Anrede bey der
Todtenseyer des Kommandanten der Stadt und
Festung Glatz, Fr. Benign. v. Schmitthammer,
an die sämmtl. Brüder der Loge zu den drey.
Triangeln in Glatz; von einem besuchenden
Bruder, am 2 Jul. 1790. 8. — Gedichte in
der Bunzlauischen Monatsschrift. — Vergl.
auch Otto a. a. O. B. 3. Abtheil. 3. S. 781 u. s.

- POL (Konrad) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§.
  Adolph Born; ein bürgerlicher Roman. 1ster
  Theil. Altenburg 1801. 8.
- POLLMaCHER (C. S.) §§. Von dem Versuch einer historischen Geographie Kursachsens erschien der ete Theil 1789.
- PONTET (J.) seit 1801 mit dem Charakter eines Professors —
- 10 B. POPP (V.) seit 1808 zweyter Stadt gerichtsdirektor zu Nürnberg. §§. \* Ueber die Rechte der Reichsstadt Nürnberg auf ihren ausserhalb ihres Gebietes belegenen Besitzungen. (Ohne Druckort)

\*Bez. 8. \* Die Rechte der Reichsstadt Nürnberg in Hinsicht auf den, zwischen Sr. Königlichen Majestät von Preussen und Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht zu Pfalzbayern. am 30 Junius 1803 geschlossen Tausch-Vertrag. Nürnberg 1804. 8. \* Ausgewählte Rechtsfälle; entschieden bey dem Ober-und Appellations-Gerichte der Reichsstadt Nürnberg. 1sten Bandes 1ster Heft. ebend. 1804.

— ster u. 3ter Heft. ebend. 1805. gr. 8. — Vergl. Nopitsch'ens 3ten Supplementband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 188-190.

POPP von POPPENHEIM (Joseph Aloys) D. der AG. und Physikus des Teschner Kreises zu Terschen seit 1786: geb. zu Stremplowitz im Oestreichen Schlesien am 25sten August 1757. §§. Dist. inaug medico-practica de colica tam in genere quam in specie. Vindob. 1783. 8. Opera veterinaria, ex praelectionibus atque opere celeberrimi Viri Doct. atque Professorie publici Valstein sedule congesta, pro gente rurali continuo lue pecorum assicta in idioma Boëmicum versa. Brunnae (ohns Jahrzahl, aber 1808). 8. Teutsch und Böhmisch.

POPPE (J. F.) §§. Progr. Kurze Uebersicht des Lebens und der Amtsführung des seel. Meierotto, Berlin 1801. gr. 8. — Von seiner Ausgabe der Ciceronischen Epistolarum selectarum erschien die 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe 1804.

poppe (J. H. M.) §§, Ausführliche Geschichte der theoretisch - praktischen Uhrmacherkunst, seit der ältesten Art den Tag einzutheilen, bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Leipz, 1801. gr. 8, Ausführliche Geschichte der Anwendung aller krummen Linien in mechanischen Künsten und in der Architektur, seit den ältesten Zeiten bis zum Anfange des neunzehnten Jahrhunderts. Nürnberg 1802, gr. 8, Neue phy-

phylikalische Unterhaltungen für die Jugend. astes Bändchen. Mit einer Kupfertafel. Leipz. Encyklopädie des gesammten Maschinenwesens, oder vollständiger Unterricht in der praktischen Mechanik und Maschinenlehre, mit Erklärung der dazu gehörenden Kunstwörter in alphabetischer Ordnung; ein Handbuch für Mechaniker, Kameralisten, Baumeister u. f. w. 1ster Theil: A - D. Mit ro Kupfertafeln. ebend. 1803. — 2ter Theil: E-P. Mit 11 Kupfertafeln. ebend. 1804. — 3ter Theil: Q-Z. Mit 7 Kupfertafeln. ebend. 1806. gr. 8. gemeines Rettungsbuch, oder Anleitung, vielerley Lebensgefahren, welchen die Menschen zu Wasser und zu Lande ausgesetzt sind, vorzubeugen, und sich aus den unausweichlichen zu retten; eine gekrönte Preisschrift. Mit sehr vielen Zusätzen und Verbesserungen herausgegeben. Hannover u. Pyrmont 1805. 8. Nachtrag dazu. ebend. 1808. 8. Geschichte der Technologie, seit der Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 1ster Band. Göttingen 1807. gr. 8. unter dem Titel: Geschichte der Künste und Wissenschaften u. s. w. Von einer Gesellschaft gelehrter Männer ausgearbeitet. 8te Abtheilung: Geschichte der Naturwissenschaften. IV. Geschichte der Technologie. 1ster Band. . . Lehrbuch der Technologie, oder Anleitung zur Kenntnils aller Arbeiten, Mittel, Werkzeuge und Maschinen in den verschiedenen Handwerken, Kün-Ren, Manufacturen und Fabriken. Frankfurt am M. 1809. 8. — Einige Bemerkungen über die sogenannten Thurm-oder Kirchenuhren; im Neuen Hannöv. Magazin 1800. St. 64. S. 1211-1218. - Von den Werkzeugen und Maschinen zur Rettung der Menschen aus den obern Stockwerken eines brennenden Gebäudes; ebend. 1803. Nr. 51 - 53. — Ueber den Zustand der mechanischen Künste in Teutschland in der letzten Hälfte des 18ten Jahrhunderts. · vothämlich

in Hinficht auf die Verfertigung mathematischer und phyfikalischer Werkzeuge; in dem Journal für Fabrik u. l. w. 1800: B. 18. S. 22-28. Beytrag zur allgemeinen Technologie; ebend., 1808. Januar S. 37-68. Ein Beytrag zur Geschichte Teutscher Ersindungen; ebend. 1809. Jan. S. 85 u. f. Beschreibung einer sehr einfachen Wasserhebungs-Maschine; ebend. Febr. S. 97-100. Einiges zur neuesten Geschichte der Taschenuhren; ebend. März S. 269-271. Maillardet und Hochstetter; ein Beytrag zur Geschichte der mechanischen Künste; ebend. May S. 377-384. Die Seilschwinger des Breitrück und Anderer sind keine Automaten; ebend. S. , 455-458. Einige Bemerkungen über goldene Uhrräder; als Nachtrag zu der Abhandlung: Liniges zur neuesten Geschichte der Taschenuhren; ebend. S. 460 u. f. Tobias Hochstetter zu Frankfurt am Mayn; ein neues Beyspiel, was ein mechanisches Genie aus sich selbst zu entwickeln vermag; ebend. Sept. S. 223-230. S. oben AUCH.

von PORBECK (Heinrich Philipp Reinhard) genannt BäDIKER, blieb in der Schlacht bay Talavera in Spanien am 28sten Julius 1809. War zuletzt grossherzogl. Badischer Generalmasor und Kommandeur des grossherzogl. Badischen Militar-Verdienstordens (vorher feit 1803 großherz. Bad. Major und Flügeladjutant von der Infanterie zu Carlsruhe, und vordem Premierlieutenant im kurfürstl. Hess. Garde - Grenadierregiment und Quartiermeisterlieutenant im Generalstab Cassel): geb. zu . . . §§. Kritische Geschichte der Operationen, welche die Englisch-kombinirte Armee zur Vertheidigung von Holland, in den Jahren 1794 und 1795, ausgeführt hat. Braunschweig 1802. — zter und letzter Theil. Mit Karten und Planen. ebend. 1804. kl. 8. \* Neue Bellona. Oder Beyträge zur Kriegskunst und Kriegsgeschichte; herausgegeben von einer Go-

Gesellschaft Hessischer und anderer Officiere. 1ster Band. Jahrg. 1801 (oder ister bis 4ter Heft). Leipz. 1801. - ster Band, unter demselben Titel, mit dem Zusatz: Bearbeitet von einer Gefellich. Hest. u. anderer Officiere, und herausgegeben von H. P. R. v. Porbeck u. s. w. ster bis Ster Heft. ebend. 1802. — 3ter Band, oder gter bis 12ter Heft. ebend. 1802. - 4ter Band, oder 13ter bis 16ter Heft. ebend. 1803. 5ter Band, oder 17ter bie softer Heft., ebend. 1803. — 6ter Band, oder zister bis gaster Heft. sbend, 1804. — 7ter Band, oder 25fter bis 28fter Heft. ebend. 1804. — 8ter Band, oder 29ster bis 32ster Hest. ebend. 1805. - gter Band, oder 33ster bie 36ster Hest. ebend. 1805. 10ter Band, oder 37ster bis 40ster Heft, ebend. 1806. gr. 8. Mit Planen, Charten und Porträten.

- FORCIA (G...) ... zw ... ... geb. zw ... §§.

  Eine Wasserstrasse von München nach Tyrol und
  an den Bodensee könnte allein bey fallendem
  Preise dem Bayrischen Getreide einen dauernden
  und vortheilhaften Absatz sichern, auch in Jahr
  und Tag vollendet seyn. München 1807. 8.
- won PORTENSCHLAG (Joseph) D. der AG. zu Wien: geb. zu. . . §§. Beobachtungen und Erfahrungen über die Impfung der Kuhpocken; von Johann de Carro, d. A. W. Dr. Aus dem Französischen. Mit einer ausgemahlten Kupfertafel. Wien 1802. gr. 8.
- Fräulein (man lese Frau) von POSADOWSKI. Lebt sie wohl noch? und wo? wann erschien die erste Ausgabe ihrer geistlichen Gedichte?
- POSCHARSKY (Christian Friedrich) Kunstgärtner zu Dresden: geb. daselbst 1772. SS. Der Stubengärtner, oder deutliche Anweisung zur Kenntnis, Behandlung und Wartung derjenigen Blumen

men und Ziersträucher, welche in Töpfen vor Fenstern und in Zimmern erzogen und gehalten werden können, nebst genauer Anweisung, dieselben zu durchwintern. Pirna 1808. 8.11 Der Monatsgärtner, oder vollständige und deutliche Anweisung zu allen monatlichen Verrichtungen im Blumen - Obst - und Küchengarten, für Gartenliebhaber und Gärtner herausgegeben. ebend. Die kleinen Gärtner, oder Garten - Beschäftigungen für Kinder; enthält einen deutlichen Unterricht, wie Kinder einen kleinen Garten anlegen, behandeln und abwarten können, ohne dabey einen Gärtner zu Hülfe zu nehmen; herausgegeben u. f. w. Mit Kupfern. ebend. 1810. Taschenformat. — Vergl. Haymann's Dresdn. Schriftsteller S. 453.

POSEWITZ (Johann Friedrich Siegmund) Itath, wie auch schon im Todtenregister (B. 12) gemeldet wurde, am 23sten März 1805. §§. Diff. Cardialgiae brevis nosologia, methodus curandi rationalis, ac morbi ipfius feliciter curati historia. Gissus 1800. 4. Bestimmungen des durch die Gefäls-und Nervenporen entweichenden flüchtigen Stoffs. Nebst einer Kupfertafel: ebend. 1803. 8 zu Anlegung einer Bade - und Baderettungsanstalt für Städte an Flüssen. ebend. 1804. 8. Synoptische Tafeln über die Osteologie des menschlichen Körpers, zur Erleichterung des Studiums derselben und zur geschwinden tabellarischen Weberlicht, für Aerzte und Chirurgen. ebend. 1804. fol. -— Das Journal für Medicin, Chirargie und Geburtshälfe u. L. w. setzte er fort unter dem Titel: Actiologisches und semiotisches Journal für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe; herausgegeben u. s. v. 1ster u. zter Hest. Giesen u. Darmstadt 1802. 8.

- POSSE (A. F. H.) §§. Von der Succession der Kinder in alte Lehne und Stammgüter u. s. w. erschien die 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe zu Rostock u. Leipz. 1806. Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. i. S. 284-286.
- posselt (E. L.) §§. Von der Histoire de la guerre des François contre les puissances coalifées de l'Europe erschien eine neue Ausgabe 1809. Vergl. Lud. Schubart in (Becker's) Nationalzeitung der Teutschen 1805. St. 5. Pahl's Nationalchronik der Teutschen 1805. S. 95 u. f. Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Prosaisten B. 4. S. 197-210.
- posselt (Wilhelm Heinrich) großherzogl. Badischer wirklicher Hof-und Regierungsrath zu geb. zu. §§. Ueber Vogt-und Rügegerichte in allgemeiner Hinlicht auf die jetzigen Zeitumstände, und insbesondere als vorzügliches Mittel, das Glück der Regenten durch einen Wohlstand und Anhänglichkeit dauerhaft zu begründen und zu befördern: Leipz. 1801. 8.
- von POST (Hermann) D. der. Rechte zu Bremen:
  geb. zu ... SS. Ueber die allgemeine eheliche Gütengemeinschaft in Hinsicht auf Theilung und Todesfallse nach Bremischen Stadtgefetzen: Hannever 1802. 8.
- lender auf das Jahr 1807; herausgegeben u. s. w.
  Lemgo 1807 (eigentl. 1806). auf das J. 1808.

  ebend. 1807. auf das J. 1809. ebend. 1808.

  Giebt seit dem Januar 1808 das Lippi
  sche Intelligenzblatt heraus.

  POTT

- POTT (D. J.) seit 1810 ordentlicher Professor der Theologie auf der Universität zu Göttingen. §§. Te Deum, abgesungen in der Universitätskirche zu Helmstädt am 1sten Jan. 1801; verfasst u. s. w. Helmstädt 1801. 8. Rede, bey Einführung des Hrn. Priors Seidel, in der Klosterkirche zu Marienthal am 18ten März 1804 gehalten; nebst der Antrittspredigt bey den Gemeinden zu Marienthal u. s. w. gehalten von H. Seidel, Prior. ebend. 1804. gr. 8. Progr. Commentatio in locum. 1 Corinth. X, 4. ibid. 1806. 4. Von der Sylloge commentationum theologicarum erfchien Vol. IV. 1803, Vol. V. 1804, Vol. VI. 1805.
- pott (D.) §§. Leipzig, ein Handbuch, alles unumgänglich Wissensnöthigen für die Leipzigs Messen bereisenden Handelsleute, Käuser und Verkäuser, wie auch alles Wissenswerthen für Statistiker und Gelehrte, und für alle diesen
  Messplatz besendende Fremde. Leipz. 1802. 8.

  \* Christian Ludwig Liscov, ehemahliger königl.
  Polnischer und Kursächsischer Kriegsrath, über
  die Unnöthigkeit der guten Werke zur Seligkeit.
  Eine bescheidene und wohlgemeinte Epistel an
  Hrn. L. M. Die Schläge eines Liebhabers meinens recht gut. Sprüchw. 27, 6. Herausgegeben
  aus dessen hinterlassenen Papieren, als Versuch
  einer Herausgabe der sämmtlichen Liscovischen
  Werke. ebend. 1803. 8.
  - \*Englische Sprachlehre, nebst Wörterbuche derjenigen Verben und Adjectiven, welche bestimmte Declinationsfälle nach sich haben, wie auch der vorzüglichsten Verben, welche in Verbindung mit gewissen Partikeln andere Bedeutungen annehmen; eine der Natur und Einrichtung dieser Sprache gemässe Anweisung auf eine leichte und gründliche Art Englisch verstehen, reden und schreiben zu lernen. Für Teutsche.

Leipz. (ohne Jahrzahl). 8. (Unter der Vorrede sieht der Name des Versassers).

POWALSKI (Gottlieb Bernhard) Evangelischer Prediger zu Strassburg in Westpreussen: geb. zu...
§§. Gebete und Wechselgesänge bey der öffentlichen Einsegnung der Jugend und bey dem Genusse des Abendmahls bey der Evangel. Gemeine zu Strassburg in Westpreussen. Thorn 1805. 8.

PRACHER (Beda) Exbenediktiner von Neresheim, jetzt Pfarrer zu Leinstetten auf dem Schwarzwald in der Grafschaft Ober-Hohenberg, dem Grafen von Sponeck gehörig (vorher Pfarrer in Trakenstein, vordem Pfarrer zu Justingen beyde im Würtembergischen — auch eine Zeit lang Normalschul-Direktor zu Solothurn): geb. zu Neuburg an der Donau 174... SS. \*Neuo. Liturgie des Pfarrers M. in K. im Departement L. Mit einem Anhange von den besten Mitteln, gute Geistliche zu erhalten. Tübingen 1802. 8. Morgen-und Nachtgebet sammt dem heil. Rosenkranz in der Form einer Litaney u. s. w. Leinstetten 1804. 8. \*Neue und wunderbare Geschichte, die sich mit dem frommen und gottseeligen Herrn Gottlieb Weissmann, Pfarrer in Freykirch und Dekan des Landkapitels Frommhofen, zugetragen hat u. s. W. Tübingen 1804. 8. \*Entwurf eines neuen Rituals von einer, Gesellschaft katholischer Geistlichen des Bisthums Konstanz. ebend. 1806. gr. 8. Sendschreiben an Herrn Mercy, Verfasser der Schrift: "Ueber den Entwurf eines neuen kathol. Rituals u. f. w." Ulm 1807. gr. 8. \* Gesangbuch, bey den Gottesverehrungen der kathol. Kirche zu gebrauchen. Tübingen 1807. 8. (Die Melodien dazu find von B. M. Werkmei-Leitfaden zum christkatholischen Religionsunterricht in kurzen Sätzen. 1808. 19.

- tellati Poëtae Zodiacus vitae; in Teutsche Reime übersetzt. 1ster Band. Straubingen 1803. 8.
- PRüDIKOW (Johann Christoph Gottsried) M. der Phil. zu. . . : geb. zu . . . §§. Quinti Horatii Flacci Opera, qualia restituit, suisque ipsius sumtibus, adjuncta textus, in carminibus quidem Mitscherlichiani, in sermonibus vero atque epistolis Bentlejani, diversitate, typis exscribenda curavit. Viteb. 1806. 8 maj.
- PRÄNDEL, auch PRÄNDL (J. G.) jetzt Professor der Mathematik, der Physik, der Naturgeschichte und des Geschäftsstyls am königl. Bayrischen Edelhause zu München (vorher Lehrer der Phylik und Mathematik zu Amberg). SS. Anleitung zur Naturlehre, zum Behufe seiner Zuhörer bearheitet von P. Maximus Imhof. Aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt. 1804. gr. 8. Erdbeschreibung der gesammten Pfalzbayrischen Besitzungen, mit stäter Hinficht auf Topographie, Geschichte, physische Beschaffenheit, Land-und Staatswirthschaft. 1ste Abtheilung: Die Globuslehre im Verbande mit mathematischer Geographie, die Bayrischen Befitzungen im Allgemeinen, das Herzogthum Bayern, die obere Pfalz mit Sulzbach und Pfalzneuburg, - ste Abtheilung: Die Pfalzbayrische Provinz in Schwaben, die beyden Fürstenthümer Bamberg und Würzburg und das Herzogthum Berg enthaltend. ebend. 1805. gr. 8. Die gemeinnützigsten und fasslichsten Lehren aus der Naturlehre und Scheidekunst. a Bändchen. Mit Figuren. München 1809. 8. fassliche und grösstentheils neue Theorie der unreinen kubischen Gleichungen. ebend. 1809. Die Arithmetik in engerer Bedeutung. ebend. 1810. gr. 8. Mathematische Anweisung, Landcharten nach den Gesetzen der Sphaeroidik anzulegen und zu beurtheilen. ebend. 1810, 4. PRä-

- PRäTORIUS (C. D.) Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschiehte der Univ. zu Erlangen Abtheil. 3. 'S. 20-22.
- PRäTORIUS (K. G.) §§. Versuch über das Besteurungswesen. Königsberg 1802. 8.
- riam serierum arithmeticarum ordinem superiorum. Lips. 1803. 4. Progr. Methodus nova series arithmeticas interpolandi. ibid. eod. 4. Progr. Functiones logarithmici & trigonometricae in series infinitas solutae. ibid. eod. 4. Progr. Theorematis binominalis demonstratio elementaris. ibid. eod. 4. Progr. de aequationibus numericis altiorum ordinum. Commentatio I. ibid. 1807. 4. Logarithmische Tafeln sür Zahlen, Sinus und Tangenten, neu geordnet. ebend. 1810. Taschenformat.

teorologie. 1ste Abtheilung, welche die Widerlegung der Theorie des Hagels des Ritters Volta enthält; ebend. H. 2. N. 8. Theorie der Krystallisation; ebend. H. 3. Nr. 13. Ueber einen Versuch mit einer Montgolfiere; ebend. Notitz 2.

- PREHN (J. J.) dieser 1802 verstorbene Schriftsteller war nie Professor zu Rostock, sondern von 1780-1789 zu Bützow.
- PREHN (Johann Wilhelm) Kanzlist bey der herzogl.

  Justitzkanzley zu Rostock: geb. daselbst.

  S. Beantwortung der Frage: Können Schuldner Pupillen- und Kindergelder mit völliger Sicherheit ohne vorhergegangenes richterliches Dekret an den Vormund und Vater zahlen? Rostock 1801.
- SS. Kritik, Revision und Beschreibung verschiedener Wurzeln von den sogenannten Gistpslanzen, welche im Salzburgischen wild wachsen. 1ste Lieferung zu den im Jahre 1804 herausgegebenen, in Natur aufgelegten zehn Wurzeltafeln. Salzburg 1806. 8.
- PREISS (C. F.) §§. Der Brief an die Hebräer, als Versuch einer neuen und zwar genauen und unpartheyischen Dolmetschung aller Bücher des neuen Testaments; nebst kurzen Inhaltsanzeigen und einem merkwürdigen Verbericht. Stettin 1804. 8. Des Q. Horatius Flaccus Werke, metrisch übersetzt und ausführlich erklärt. 1ster Band. Leipz. 1805. 2ter Band. ebend. 1807 (oder vielmehr 1805). 3ter Band. ebend. 1807. 4ter Band. ebend. 1809. gr. 8. Beyspielen von Rechnungssehlern in Zeitschriften; in der Berlin. Monatsschrift 1810. März S. 177-192.

- PRRSCHER (J. P. H.) §§. Alt-Germanien, oder vergnügende und belehrende Unterhaltungen über antiquarische Gegenstände, die Teutsche Vorwelt und Vorzeit betreffend. 1sten Bandes 1ster Heft. Mit Kupfern. Ellwangen 1804. ater Heft. Mit Kupfern. ebend. 1805. 8.
- 11 B. PRESTL (Joseph Fidel) starb am 7ten Oktober 1807. §§. Sammlung von Gebeten zur feyerlichen und öffentlichen Gottesverehrung, vorzüglich für Festtage und andere Gelegenheiten. Sammt einem kleinen Anhange von Gebeten zur häuslichen und besondern Andacht. Mit k. auch k. k. und bischöffl. Constanzischer Censur-Genehmigung. Meersburg und Rotweil 1805. 8. Vergl. dessen Biographie vom Generalvikar von Wessenberg in dem Archiv für die Pastoralconferenzen in den Landkapiteln des Bisthums Konstanz B. 1. H. 2. S. 120-147 (1809).
- PREU (Johann Christian) starb am 21sten März 1806. War zuletzt geheimer Rath.

- PREUSSER (Philipp) ... zu ... geb. zu ... §§. Kurzer Unterricht im reinen Christenthum; für alle, welche nebst der Bildung ihres Verstandes auch ihr Herz veredeln wollen; insbesondere für seine Schüler. Frankfurt am M. 1804. 4.
- PRIZELIUS (J. G.) §§. Der Bereiter erschien zuerst 1774, nicht 1775, und zwar mit Kupfern.
- PROCHASKA (Franz Faustin) starb am 22sten December 1809. War auch kaiserl. königl. Büchercensor und Direktor sämmtlicher Gymnasien, wie auch seit 1807 kaiserl. königl. Bibliothekar 28 Prag.
- PROCHASKA (G.) §§. Institutionum Physiologiae humanae in usum suarum praelectionum confcriptarum Volumen primum. Editio Latina. Viennae 1805. Volumen secundum. ibid. 1806. 8.
- PROCHASKA (Johann Andreas) geprüfter Bürgermeister der königl. Böhmischen Leibgedingstadt
  Melnik: geb. zu... §§. Das Justitzreserat,
  oder Bemerkungen über die Ausarbeitung der
  Aussätze in rechtlichen Geschäften, besonders
  der Prozesse, zum künstigen Vortrage. Prag
  1806. 8.

- PRöBSTER (Johann Heinrich) ... zu ...: geb. zu ...: §§. Kurzgefalste Götter-oder Fabellehre der alten Griechen und Römer, zum unanfölligen Unterricht der Jugend. Erfurt 1803. 8.
- PROVENCE (A... Joseph G...) jetzt Domprediger zu Linz. §§. Ueber des Bischoffs Gall von Linz Leben und Charakter. Linz 1808 (eigentl. 1807). 8.
- PRUGGER von PRUGGHEIM (K.) §§. Tugendhafte Gesinnungen und Thaten von Heiden, Juden und Türken, in Erzählungen für Leser aus allen Ständen; herausgegeben u. s. w. 1ster Band. München 1802. ster Band. ebend. 1803. 8. Philoklerus inner dem Gebürge, oder Vorschläge zur Verbesserung der Weltgeistlichkeit in Neubayern. Augsburg u. Leipz. 1808. 8. Ueber die Volkssprache im Lehengerichte Kitzbühel; in dem Sammler für die Geschichte und Statistik von Tyrol B. 3. S. 25-38.
- (Sardinischen) militarischen Ordens des hh. Moritz und Lazars, Proprietär Hauptmann einer der ausländischen Jäger-Compagnien, in Diensten des Königs von Sardinien, Direktor des königlichen Museums zu Cagliari und des Strassenbaues in dem Kap von Luogodoro: geb. zu... in Teutschland... SS. Ein Paar Worte auf meiner Durchreise durch Teutschland gegen das von G. P. H. Norrmann, Hofrath und Professor zu Rostock, völlig neuumgearbeitete, und kürzlich zu Reutlingen in der Mäkenschen Buchhandlung unter dem Titel: Anton Friedrich

Büsching's Vorbereitung zur Europäischen Länder- und Staatenkunde erschienene Werk. Mit einer Kupfertafel. (Ohnt Druckort) 1804. 8.

PUBITSCHKA (Franz) starb am 5ten Junius 1807.

- PüTTER (Johann Stephan) starb am 12ten August 1807.

  §§. Etwas über Teutsches Fürstenrecht und den Reichsprocess, zur Vorbereitung zu den darüber als ein zusammenhangendes Studium angekündigten vereinigten Lehrvorträgen. Göttingen 1801. 8. Von den Rechtsfällen erschien des 4ten Bandes 1ster Theil 1801. Vergl. Saxis Onomast. litter. P. VII. p. 80 sq.
- PüTTNER (Franz) Pfarrer zu Münitz in Böhmen: geb. zu... §§. Predigten auf die jährlichen Festtage des Herrn, Mariä und der Heiligen. ister und 2ter Jahrgang. Herausgegeben u. s. w. Prag 1804. 8.
- SS. Ueber den mündlichen Vortrag des Redners, mit erläuternden Beyspielen; zur Beförzung der geistlichen Beredsamkeit. Salzburg 1803. 8. Christliche Sittenlehre für die erwachsene Jugend nach ihren Bedürfnissen; zur Verbreitung des Guten. ebend. 1804. 8. Christliche Sittenlehre mit Beyspielen; vorzüglich dem Bürger- und Bauernstande gewidmet. ebend. 1806. 8.
- tha... §§. Observationes criticae in Sophoelem, Euripidem, Authologiam Graecam & Ciceronem; adjuncta est e Sophoclis Codice Jenensi
  varietas lectionis in Scholia maximam partem
  inedita. Inclutae Societatis Latinae Jenensis
  auctoritate scripsit ejus sodalis &c. Auctarium
  subject Henr. Car. Abr. Eichstaedt. Jenae &
  Lips. 1802. 8. Helwig. Zum Besten der
  F 3

11

Preuffischen Verwundeten. Königsb. 1808. 4. — Probestück einer neuen Uebersetzung des Sophokles; in Wieland's N. Teutschen Merkur 1810. St. 1. S. 14-44.

- PURMANN (J. G.) §§. Progr. de jure manuario per Treugam five pacem Dei temperate. Francof. ad Moen, 1803. 4. Progr. I & II de cantu cum populari tum facro ex antiquitate disserit &c. ibid. 1804. 4. Progr. de saltatione cum populari tum facra ex antiquitate. ibid. 1805. 4. Viro max, reverendo & doctiff, Joanni Conrado Deecken, Pastori apud Francofurtenses optime merito & Conlistorii Adlessori dignissimo, Ferias jubilaeus numere Sacro per Lannos prospere administrato a. d. III Cal. April. A. O. R. MDCCCVII' celebratas ex anime gratulantur Gymnalii Rector, Professores & Collegge, interprete &c. ibid. 1807. 4.
- Freyherr von PUTLITZ (...) könig!. Preussicher Regierungsrath zu Plock in Neu-Ostpreussen: geb. zu... §§. Zoraide; ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen. Berlin 1807. 8.
- geb. zu ... §§. Tellurium, oder Versuch einer sinnlichen Darstellung und fasslichen Beschreibung des Laufens der Erde, und ihres Monds, um die Sonne. Weimar 1805. §. Mit einem Modelle in einem Kistchen.

- 11 B. QUANDT (Christian Friedrich) starb am a gosten Januar 1806.

- QUANZ (J. C.) seit 1809 Eisenhüttensaktor der Uslarischen Eisenhütte. §§. Bemerkungen über Benutzung der Frischlacken; in v. Crell's chemischen Annalen 1803. B. 1. St. 1. S. 77 u. ff. St. 2. S. 161-173.
- von QUARIN (J.) seit 1808 auch Ritter des Oestreichischen Leopoldordens.
- von QUAST (F... W... L...) chemahls im königk.

  Preussischen Regiment Gensd'armes; jetzt? und
  wo? geb. zu... §§. Das Reitpferd, dargestellt und durch 23 Kupfertafeln erläutert. Berlin 1809. gr. &

£.,

- 10B. QUEDENFELD (Johann Christoph) starb...

  §§. Vollständige Syntax der Französischen Sprache; oder Anweisung zu einem echt Französischen Style, durch eine Menge zweckmässiger und inhaltsreicher Beyspiele aus ältern und neuern Französischen Schriftstellern erläutert. Lemgo 1807. gr. 8.
- QUENSEL (Konrad) starb als D. und Professor, wie auch Ausscher des Museums der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, am 22sten August 1806. War geb. 1768. Vergl. Intelligenzblatt zur Leipz. Litter. Zeitung 1807. S. 142. SS. Vorläusige Nachricht von meiner bey der königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften eingereichten nähern Anordnung und Bestimmung der Gattung Pleuronectes; in Weber's n. Mohr's Beyträgen zur Naturkunde B. 1. Nr. 11 (1805).

R.

- RAAB (Ignatz) D. der R. Hof-und Gerichtsadvokat zu Wien: geb. zu . . §§. Meine Gedanken über eine Schätzungs-Ordnung. Wien 1802. gr. 8.
- RAABE (Abraham Gottlieb) M. der Phil. und seit 1805 ordentlicher Professor der Griechischen Litteratur auf, der Universität zu Wittenberg (vorher seit 1794 ausserordentlicher Professor der Phil und Custos der Universitätsbibliothek zu . Leipzig): geb. zu Bernstadt in der Oberlausitz am isten August (nicht zosten Jul.) 1764. Diss. Specimen interpretandi Platonis dialogi, qui Crito inscribitur. Lips. 1791. 4. Interpretatio odarii Sapphici in Venerem. Progr. Animadversiones ad Pla-1794. 4. Viteberg. 1805: 4. ionis Critonem. Pars 11. Apho-

Aphorismen zu Vorlesungen über die allgemeine Litterargeschichte: Aelteste Geschichte bis auf Aristoteles. Leipz. 1805. 8. — Einige Gedanken über das Verhalten bey der Wahl und Fortsetzung der gesehrten Lebensart; in der Lausitz. Monatsschrift 1796. B. 1. S. 334 u. st. — Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch 1787. S. 16 u. st. 1794. S. 88. — Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 1.

RAABE (Heinrich August, gewöhnlich nur August) Postdirektor zu Holzminden im Weser-Departement des Königreichs Westphalen seit 1809 (vorher seit dem Dec. 1807 Postmeister) wie auch Seit 1807 Bier - Steuer - und Acciseeinnehmer. §§. \* Poligeheimnisse, oder die nothwendigsten Regeln, welche man befolgen muss; um beym Reisen und Versenden mit der Post Verlust und Verdruss zu vermeiden. Braunschweig 1803. 8. \*Handbuch 'der ersten und nothwendigsten Kenntnisse für Kinder aller Stände u. s. w. in öffentlichen Schulen und beym Privatunterricht zu gebrauchen. ehend. 1805: 8. 2te Aufla-\*Leitfaden zur Weltgeschichte, zum Selbstunterricht und für Schulen. 1804. 8. (Unter der Vorrede hat er sich ge-\* Historisch - genealogische Stammnannt). tafeln des Herzogl. Braunschweig-Lüneburgischen Gesammthauses. (Braunschw.) 1805. fol. Hannöverischer Briefsteller, zugleich Handbuch der nothwendigsten Kenntnisse für junge Leute und Ungelehrte. Hannover 1808. 8. mehrte und verbesserte Ausgabe. ebend. 1808. Von den \* Briefen für Kinder erschien die 5te Auflage . . . - \* Ueber den Nutzen und die Nothwendigkeit des Studiums der alten Litteratur; in dem Journal von u. für Teutschland . . .

RAABE (Johann Justus) starb 1798.

- ven RADE nicht RADEN (K. A.) schreibt sich jetzt:
  Französischer Bürger, zu Posen. SS. Die Ersiehung des Menschen zum Staatsbürger. Vorrede und Ideen zu jeder Pädagogik für unser Zeitalter. Hof 1803. 8. England in seiner tiessen Erniedrigung; ein freymüthiges Gemählde. Germanien 1806 (eigentl. 1807). kl. 8.
- RADEMACHER (Johann Gottfried) D. der AG.

  zu...: geb. zu... §§. Beschreibung einer neuen Heilart der Nervensieber. Berlin
  1803. 8. Briefe für Aerzte und Nichtärzte
  über die Aftermedicin und deren Nothwendigkeit im Staate. Ein Beytrag zur medicinischen
  Polizey. Cöln. XII Jahr (1804). 8. Libellus
  de Dysenteria. Coloniae 1806. 8 maj. Medicinisch-chirurgische Beobachtungen; in Loder's Journal für die Chirurgie B. 4. St. 1. Nr. 4.
  (1802).
- RADLOF (Johann Gottlieb) Privatgelehrter zu München seit dem April 1809 (vorher, ungefähr ein Jahr lang zu Erlangen, vor diesem zu Heidelberg, vordem seit 1806 zu Leipzig, nachdem er von Ostern 1804 bis Ostern 1805 zu Braunschweig, mit dem Schulrathe Campe verbunden, gelebt hatte, der ihm die kritische Durchsicht seines Verteutschungs - Wörterbuchs aufgetragen hatte): geb. zu Klein-Lauchstädt bey Lauchstädt in Sachsen am 27sten März 1773. §§. Bemerkungen über Campe's Verteutschungs-Wörterbuch; in dem Intelligenzblatt zur Leipz. Litteraturzeitung 1802. Nr. 64 u. ff. Sprachbemerkung (die Partikel Es betreffend); ebend. Nr. 3. Beytrag zu Berichtigung der ge-8. 36-42. wöhnlichen Urtheile über Hrn. Vossens Genitivfügungen; ebend. Nr. 7. S. 97-99. Wäre nicht zu wünschen, dass man für das übel lautende st. zu Bozeichnung der zweyten einzelnen Person, das alt gewöhnliche s wieder herzustellen? ebend. Bemerkungen über die Nr. 8. S. 113-199. Teut-

Teutschen Zahlwörter und einige Zusammensetzungen derselben; ebend. Nr. 13. S. 194-200. Das z und zz im Altschwäbischen und Altsränki-Ichen; ebend. 1804. St. 5. S. 65-74. Bemerkungen über Verunreinung (sic) unserer Spra-, che; veranlasst durch den Aufsatz Nr. 197 und 198 des Freymüthigen 1803; Geschmack und" Präcision contra Purismus; ebend. St. 11. S. 161 -169. Das z und tz der Teutschen Sprache; ebend. St. 22. S. 345-354. Ahnen und Ahnden; ehend. St. 26. S. 413. - Fordern und fodern; in dem Intelligenzblatt zur Jenaischen Litteraturzeitung 1804. Nr. 49. Recension über Mir und Mich, oder vollständige Anweisung zum Gebrauche des Dativs und Accusativs von C. Kruse; shend. in der Zeitung selbst Nr. 313. S. 627-631. — Ueber Herrn Adelung's Schutzrede gegen Herrn Vost'ens Beurtheilung seines Wörterbuches; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1804. Dec. S. 946-289. Verbildet• Genitive im Teutschen; ebend. 1807. S. 294-324. — Ueber Aktiv und Neutrum, zur Beleuchtung des Adelungischen Wörterbuchs; in Fessler's u. Fischer's Eunomia 1805. Jan. S. 49 - 54. Febr. S. 198-211. (Der Schluss erschien nicht, weil das Journal aufhörte). — Rheinländische Mundart; in der Badischen Wochenschrift herausg. von Prof. Schreiber 1806. Nr. 12. S. 192-Sprachbemerkung (über gelten Sie?); 198. ebend, Nr. 14. S. 226 u. f. Rheinländische Mundart; ebend. Nr. 15. S. 244-246. und Geschlechtbezeichnung; ebend. Nr. 16. S. Bader oder Badenser? ebend. S. 260. **252 - 255.** Heuchlerey oder Heucheley? ebend. Nr. 17. Vieharzt oder Thierarzt? ebend. S. 271. Rheinländisches Wörterbüchlein; ebend. Nr. 18. S. 292-294. Nr. 19. S. 304-307. Rheinländische Mundart; ebend. Nr. 21. S. 338-341. Nr. 23. S. 369-371. (Wörter mit der Ansylbe ung). Anwald oder Anwalt? ebend. Rheiuland, Mundart (Wörter mit der

Ansylbe ver); ebend. 1807. Nt. 6. S. 68 - 95. Rheinland. Mundart (Aussprache des h); ebend. Nr. 7. S. 105-106. Sprachhemerkungen (über Burger und Bürger, Gier und Begier, Nachlassenschaft und Verlassenschaft, Bresthaft und Presshaft); ebend. Nr. 10. S. 155 u.f. Ueber gewohnen u. gewöhnen, hangen u. hängen, drucken u. drücken, Verschiedenes u. Zerschiedenes, Erkenntlichkeit u. Dankbarkeit, wann u. wenn, herzschlätig u. herzschlechtig; ebend. Nr. 12. S. 190-192. Ausfuhr u. Ausführ, bewahren u. bewähren, schatzen u schätzen, abbrennen u. abgebrannt-werden, versagen u. verschmähen; ebend. Nr. 27. S. 428 u. f. Umlaut; ebend. Nr. 31. S. 489-493. Wohl u. wol; ebend. Nr. 32. S. 516 u. f. Wörter, in Anschung des Umlautes von der Schrift abweichend; ebend. Nr. 33. S. 520-524. Sprachbemerkungen für Rheinländerinnen; ebend. Nr. 37. S. 581-583. Sprachbemerkungen für Rheinländer; ebend. Spraehliche Anfragen; Nr. 38. S. 598 - 60e. ebend. Nr. 39. S. 614 u. f. Sprachbemerkungen; ebend. S. 616. Sprachliche Auffoderungen; ebend. Nr. 43. Sprachliche Anfrage; ebend. Nr. 50. S. 796. Rheinländ. Mundart (gleichgültige Umkehrungen); ebend. S. 797 u. £ Nr. 51. S. 803-805. Sprachkundliche Anfragen; ebend. S. 805. Ankündigung einer Provinzial - Grammatik; ebend. Nr. 52. S. 829 -832. - Im Rheinischen Boten, welcher der Badischen Wochenschrift folgte, aber sehr bald aufhörte, fiehen auch noch einige Sprachabhandlungen von ihm, auch eine Abhandlung über die Tollwuth der Hunde: man kann sie aber nicht genau angeben. - Sprachbemerkungen; in (v. Aretin's) Neuen litter. Anzeiger 1807. Nr. 1. S. 9 u. f. Die Baiern, und nicht die Baier; ebend. Nr. 5. S. 46 u. f. Sprachbemerkung; ebend. S. 48. Sprachbemerkungen; ebend, Nr. 7. S. 107-110. Nr. 9. S. 132 u. f. Nr. 20. 8. 508 - 310. Nr. 21. S. 327 - 331. Nr. 37.

**′**;

S. 584 - 588. Nr. 44. S. 689 - 695. Nr. 46. S. 728 -734. Anfragen und Wünsche; ebend. 1808. Nr. 4. S. 56 u. f. Sprachbemerkungen; ebend. Nr. 18. S. 282-288. — Staub — Erlangen; in -(Kilian's) Georgia 1807. Nr. 63. Vor und für; ebend. Nr. 65. Kleinigkeiten; ebend. Nr. 81. Quinquertium, oder hocherbaulicher Kommentar über Herrn Voll'ens morgenblattliches Es. gelte! ebend. Nr. 86. 87 und 91. - Bunteley; in dem Morgenblatt für gebild. Stände 1807. Nr. 123 u. 137. Wortspiele; ebend. Nr. 171. Fränkliches Wörterbüchlein; in dem (zu Nürnberg herauskommenden) Verkündiger 1808. Nr. 47 u. 48. Frankens Mundart zu Jogensheim; ebend. Nr. 56 u. 91. Sprachbemerkungen; ebend. Nr. 84 u. 91. Rheinländisches Wörterbüchlein; ebend. Nr. 85. Auffoderung an die Rheinische Buudeszeitung, sich umtaufen zu lassen; ebend. Nr. 92. Sprachliche Anfrage über die Redensart: Es wird ihm Spanisch vorkommen; ebend. Nr. 94. Merkwürdiger Entschluss der Teutschen Gelehrten ; ebend. Sprachliche Sünden der Teutschen; Nr. 95. ebend. Nr. 96. — Frankens Mundart; in Harl's Kameralkorrespondenten 1807. Nr. 33. Kameralistische Kunstsprache; ebend. Nr. 130. Vermehrung der Weiber und der Juden; ebend. 1808. Nr. 32. Feldbrunnen; ehend. Nr. 64. Empfohlene Baumpflanzung; ebend. Nr. 84. Ersatzmittel der Baumwelle; ebend. Nr. 87. 108. 127 u. 128. Landbauliche Bemerkung; ebend. Stoff des Scheingeldes; ebend. Nr. 120. Landwirthschaftliche Aufrage; ebend. Nr. 133. Salpeterbereitung; ebend. Nr. 134. Benutzung, der Maienkäfer; ebend. Nr. 136. Ackerbauliche Anfrage; ebend. Staatischer Selbstmord; ebend. Nr. 138. Bastweberey; ebend. unbeachtete Ursachen, warum so viele Menschen ertrinken; ebend. Ueber Feuerung; ebend. Nr. 140. Alte Zollordnung; ebend. Mögliche Abstellung des Pöbelunfuges an öffentlichen

lichen Baumpflanzungen; ebend. Nr. 143. Anekdote; ber Taback; ebend. Nr. 150. sbend. Nr. 154. Miscellen; ebend. Nr. 155. Auffoderung an Land-und Naturkundige zu Erfindung noch fehlender Maaie; ebend. Nr. 157. -\*Beurtheilung des Campischen Wörterbuchs der Teutschen Sprache; in den Heidelberg. Jahrbüchern der Litteratur 1809. H. 26. S. 349-391. -Dem Schulrathe Campe zu Braunschweig hatte er ehemahls versprochen, die kritische Durchsicht eines Hand-Wörterbuchs der Teutschen Spracke, welches er von einem jungen Polen ausarbeiten lies, zu übernehmen. Doch, er bewog ihn darauf, ein grösseres und, wo möglich, vollständiges Werk zu veranstalten, gab ihm auch dazu einen großen Theil seiner Wörtersammlungen, welcher etwa die Hälfte dessen ausmacht, was er nachher mehr, als Adelung, gab; -und nahm auch ein Jahr lang (1804-1805) am Werke den thätigsten Antheil. - In der Zeitung für die elegante Welt (1807, 1808 und 1809) find auch verschiedene Sprachaufsätze von ihm. Ueber Lustschiffe; in dem Allgemeinen Anzeiger der Teutschen 1809. Nr. 128. S. 1522 u. f. Verbannung der geschlechtlichen Pest (?); Noch einige Auffätze ehen daebend.... Bemerkungen, eine Umtaufe aller Esel betreffend; in der N. Oberteut. Allg. Litter. Wetter - Ablei-Zeitung 1810. Nr. 10 u. 14. ter, oder Blitz-Ableiter? ebend. Intelligenzbl. Nr. 20.

- RäTTIG (Gottfried Friedrich) Pastor zu Padligar in der Neumark: geb. zu . . . §§. Beweis, dass die Ausrottung der Blattern im Züllichauischen Kreise leicht zu Stande zu bringen sey; und Aufmunterung an die Bewohner desselben, sie zu bewerkstelligen. Züllichau 1802. 8.
- RäTZE (J. G.) §§. Die Freyheit des Willens, mit Hinlicht auf die neuesten Einwendungen wider die-

dieselbe; dargestellt u. f. w. Görlitz 1801. 8. Ansicht von dem Natürlichen und Uebernatürlichen in der christlichen Religion. Nebst einer Beurtheilung der Schrift: Ueber die Religion. Reden an die Gebildetern unter ihren Verächtern. Zittau u. Leipz. 1803. 8. Stunden der Musse, der edeln Entschliessungen und frohen Hoffnungen für Jünglinge in allen gebildeten Ständen, besonders auch für die ersten Klassen der Schulen. ebend. 1804. 8. Auch unter dem Titel: Taschenbuch der Humanität, Religion und Sittlichkeit für edle Jünglinge in den gebil-Auserlesene Geschichten, deten Ständen. Erzählungen und Beylpiele, sowohl für Bürger und Landleute, als auch für ihre Schulen. Görlitz 1805. 8. Auserlesene Gefänge für höhere und niedere Schulen, und für häusliche und kirchliche Erbauung; herausgegeben u. f. w. ebend. 1805. 8. Auszug aus dem Neuen Testament, nach Zeitfolge und Inhalt geordnet, und zu einem Lehr-und Erbauungsbuche eingerichtet. Zittau u. Leipz. 1807. 8.

- von RAHMEL (August Wilhelm Leopold) starb am 15ten Februar 1808. War geb. zu Rheinfeld in Pommern am 12ten März 1749.
- RAHN (J. H.) auch D. der AG. zu Zürich. §§.

  Von dem Magazin für gemeinnützige Arzneykunde und medicinische Polizey erschien der
  ste Heft 1801. Sein sehr ähnliches, von
  Lips

Lips in Zürich gestochenes Bildnise in kl. Folio, nach Macco, vom Jahr 1799.

RAHN (Johann Heinrich Wilhelm) starb am 7ten Julius 1807 War D. der Rechte, Advokat und ausserordentlicher Beysitzer des Spruchkollegiums der Universität zu Helmstädt, wie auch Justitiarius der freyherrl. von Spiegelischen Gerichte zu Altena: geb. zu Walbeck im Halberstädtischen am 7ten December 1766. §§. Theses inaugurales. Ueber die Unzulässigkeit Helmst. 1793. 4. der Einrede des Anastasischen Gesetzes gegen Wechselforderungen nach gemeinem Rechte, mit besonderer Rücksicht auf die herzoglich Braunschweig - Wolfenbüttelische Wechsel - Ordnung. Braunschweig 1802 (eigentl. 1801). 8. \*Sonderbare Schickfale eines merkwürdigen Rechtsstreites, nebst einer Rüge eines seichten Fakultäts- Urtheils und einigen Anmerkungen; im Waffenträger der Geletze 1801. St. 1. S. 1 u. ff. Ueber die Schädlichkeit der Gesellschafts-Glücks-und Hazardspiele; nebst einigen Vorschlägen, in wiefern denselben durch zweckmässige Polizey - Verfügungen wirksam gesteuret werden könne; ebend. S. 41 u. ff. Von Pertie nenzien und deren Reunion überhaupt und insbesondere nach den herzogl. Braunschweig-Wolfenbüttelschen Landesgesetzen; ebend. St. 3. S. 310 u. ff. — Auffätze in Slevogt's Polizey-Rügen.

RAMANN (S. J.) §§. Neue Sammlung von Sprüchwörtern, zur Unterhaltung und Belehrung. 1stes Bändchen. Altenburg 1801. — 2tes, 3tes und 4tes Bändchen. Altenburg u. Erfurt 1804. §. Stephan, oder der Handwerker, wie er seyn soll. ebend. 1802. §. (Ist kein vom ersten verschiedenes Buch, sondern nur ein anderer Titel, ohne dies zu bekennen): Predigten über Sprüchwörter nach Anleitung der Sonn- und Festagsepisteln, zum Gebrauch der häuslichen Andacht

dacht und Vorlesen in der Kirche. 2 Bände. Altenburg 1805. 8.

RAMBACH (F. E.) §S. Von der Erziehung zum Patriotismus, und über Bürgerschulen; zwey pädagogische Abhandlungen. Berlin 1802. Abrils einer Geschichte des Vaterlandes; ein Leitfaden für den Unterricht. ebend. 1802. 8. Dionysiaka; eine Sammlung von Schauspielen. . 1 ker Band. ebend. 1802. 8. Die Kuhpocken; ein Familiengemählde in einem Akte. Neue Teutsche Sprachebend. 1802. kl. 8. lehre, oder fassliche Anweisung zur Erlernung der Teutschen Sprache, auch für Ausländer. ebend. 1802. 8. Dramatische Gemählde. Ebend. 1803. 8. Fragmente über Deklamation; zur Erläuterung des dritten und vierton Bandes des Odeums. 2ter Heft. Berlin und Gab mit Friedrich CRA-Stettin 1803. 8. MER heraus: \*Blätter zur Kunde des Preussischen Staats und seiner Verfassung. 1stes Stück. Berlin 1803. 8. Vaterländisch - historisches Taschenbuch auf alle Tage im Jahre; ein Lesebuch zur Unterhaltung für Freunde der vaterländischen Geschichte, und zur Belehrung für die vaterländische Jugend. 3 Bände, deren jeder vier Monatsstücke enthält. Königsberg 1803. Wohlfeile Ausgabe. ebend. 1808. 8. kl. 8. Einige Gedanken über die Erlernung der Lateinischen Sprache, von S. M. Malengrén, Doct. der Philosophie und Oberlehrer am kaiserlichen Gymnasio zu Dorpat; als Einladungsschrift zu den öffentlichen Prüfungen im Gymn. und in der Kreisschule am 22 u. 23 Jun. 1805; herausgegeben von D. Fried. Rambach u. s. w. (welcher Nachricht von diesem Gymn. ertheilt). Dorpat 1805: 8. ( - Von dem Odeum u. s. w. erschien der 3te und 4te Theil 1802.

RAMBACH (Friedrich Gotthilf) starb als Kanzleydirektordes Stadtmagistrats zu Breslau am 5ten März 1810. War geb. 1741.

19tes Jahrh. 3ter Band.

- RAMBACH (Jakob Theoder, Franz) fiarb am 1sten Junius 1808.
- RAMBACH (Joh. Jak. 1) §§. Von den Entwürfen der über die Evangelischen Texte gehaltenen Predigten erschien der 27ste Jahrgang für 1807. Hamb. 1805. gr. 8.
- RAMBACH (Johann Jakob 2) D. der AG. zu Hamburg: geb. zu . . . §§. Versuch einer physisch-medicinischen Beschreibung von Hamburg. Hamb. 1801. 8.
- RAMBACH (S. R.) seit 1808 Paftor primarius der Maria Magdalenen-Kirche zu Breslau. §§. Predigten über die evangelischen Texte auf das ganze Jahr. 2 Bände. Breslau 1805. 8.
- von RAMDOHR (F. W. B.) privatisirt seit 1808 zu Merseburg. Seit 1806 ist er auch königl. Preussischer Kammerherr und Legationsrath. §§. ganisationen verschiedener Stände und Gewalten in monarchischen Staaten. 1ster Versuch: Ueber die Organisation des Advokatenstandes. Hannover 1801. 8. Auch unter dem besondern Titel: Ueber die Organisation des Advokatenstandes in monarchischen Staaten. Der Aufenthalt am Garigliano, oder die vier weiblichen Systeme über Glückseligkeit; nebst einer Erzählung: Odoardo und' seine Tochter. Leipz. 1807. 8. (Nur ein neues Titelblatt zum aten Theil seiner Moralischen Erzählungen, zur Nachahmung des Titels der Französischen Vebersetzung dieses Theils, den die Uebersetzerin, Isabelle de Montolieu, derselben vorsetzte, und der dem Teutschen Verleger zu jener Umänderung bewog). Juristische Erfahrungen, oder Repertorium der wichtigsten Rechtsmaterien in alphabetischer Ordnung, erläutert rücklichtlich auf politives Recht und Gesetzgebung durch die merkwürdigsten, zum Theil noch ungedrugkten Erkenntniffe

nisse des Ober-Appellations-Gerichts zu Celle, verglichen mit dem Code Napoleon, dem Projet de code civil de l'an V. und dem Preussischen Landrechte. 1ster Theil, A-E. Hannover 1809. gr. 8. — Ueber Landschaftsmahlerey und über eine von Herrn Friedrich gemahlte Landschaft; in der Zeitung für die elegante Welt 1809. Nr. 12. 13. 14.

- RAMDOHR (Karl August) D. der AG. 24 . . . . geb. 24 . . . . §§. Mikrographische Beyträge zur Entomologie und Helminthologie. 1ster Theil. Mit 7 Kupsertaseln. Halle 1805. 4. Auch unter dem Titel: Beyträge zur Naturgeschichte einiger Teutschen Monoculusarten. Abbildungen zur Anatomie der Insekten; herausgegehen von der natursorschenden Gesellschaft im Halle. 1ster und 2ter Hest. ebend. 1809. gr. 8.
- RAMLER (K. W.) §§. Nach seinem Ableben erschien noch: Anakreons auserlesene Oden, und die zwey noch übrigen Oden der Sappho, mit Anmerkungen. Berlin 1801. §. Vergl. Saxis Onomast. litter. P. VII. p. 166. Fördens im Lexikon Teutscher Dichter und Prosaisten B. 4. S. 262-307 (1809).
  - MINGK (Christian Leberecht Fürchtegott) Faktor der Wittwe des Buchdruckers Gerlach in der Friedrichsstadt bey Dresden seit 1799 (verher Buchdruckergeselle zu Torgau, Wittenberg, Leipzig, Jena, Schleusingen, Zerbst, Brandenburg, Delitzsch, zuletzt seit 1798 in der königl. Hofbuchdruckerey zu Dresden): geb. zu Lustanbey Colditz am 12ten Jukus 1769. SS. Kalender für Prediger und Schullehrer der königl. Sächsischen Lande, zur leichtern Uebersicht ihrer Amtsgeschäfte; nebst einem Verzeichnisse der jetzigen Prediger, Schullehrer und Kirchendiener, nach den Konsistorien und Superintenduren.

ebend. 1809. 16. — In den Jahren 1803 und 1804 redigirte er eine von einem Juden, Namens 3. M. Lewian, herausgegebene Halber-Rädtische Zeitschrift, die zuerk den Titel führte: Neue Anzeigen vom Nützlichen, Angenekmen und Schönen, im zweyten Jahr aber Allgemeine Anzeigen der Merkwürdigkeiten hetitelt wurde. Eine damit verbundene Allgemeine Zeitung der Merkwürdigkeiten hatte nur ein Quartal lang Bestand. - Ausserdem lieferte er, mit und ohne Namen, mehrere prosaische und poëtische Aufsätze zu folgenden Zeitschriften und Tagsblättern: zu Beneken's Niedersächsische Zeit-Ichrift 1803 (z. B. Gilbert Burnet, Bischoff zu Salisbury H. 1. S. 52-75); zu Fessler's u. Fischer's Eunomia; zu v. Halem's Irene (z. B. Olympia Fulvia Morata, 1803. August S. 309 u. ff.); zur Zeitung für die elegante Welt (z. B. Neue Nachrichten von Hiller, dem Naturdichter, 1804. Nr. 35 u. 36); zu den Oberfächsischen Provinzialblättern; zum Museum des Wundervollen; zum Journal des Luxus und der Moden; zum Widersprecher; zu den Preussisch-Brandenburgischen Miscellen; zu den Bildungsblättern für die Jugend; zu (Kilian's) Georgia; zum Münsterischen Merkur; zu dem Unbefangenen; zu dem Westphälischen Anzeiger; dem Freymüthigen für alle Stände; zu der (Baumgärtnerischen) Anekdotensammlung aus den Feldzügen 1806 u. ff.; zu dem Morgenblatt für gebildete Stände; zu dem (Neuen Berlinischen) Freymüthigen; zu der (Stettinischen) Sonntagszeitung.

Gebrauche meines Unterrichts im reinen Christenthume für diejenigen, die eine Erläuterung desselben wünschen oder derselben bedürfen. Giesen 1807. 8. — Von dem Unterricht im reinen Christenthume für die Jugend erschien die ste, umgearbeitete u. verb. Ausg. 1805.

RAST

- RAST (Friedrich Wilhelm) beyder Rechte Kandidat zu...: geb. zu... §§. Bemerkungen über Erziehungsanstalten und häusliche Erziehung in Teutschland. Lemgo 1806, 8.
- RATH (R. G.) seit 1809 Russisch-kaiserlicher Hofrath und Professor der alten klassischen Litteratur auf der Universität zu Charkow. §§. M. Tullii Ciceronis de finibus bonorum & malorum libros duinque ex recensione Jo. Davisii, cum ejusdem animadversienibus & notis integris P. Victorii, P. Manucii, Joach. Camerarii, D. Lambini, ac Fulv. Urfini, edidit &c. Accedunt Gruteri notae ex sex Palatinis Codd. & editoris emendationes ad libros priores duos. Halae 1804. 8 maj. Auch unter dem Titel: M. Tullii Ciceronie Opera philofophica ex recensione Joannis Davisii & cum commentario ejus; edidit &c. Tomus I. M. Tulii Ciceronis Tusculanarum disputationum Libros quinque cum commentario Joannis Davisii edidit &c. Accedunt Richardi Bentleji Emendationes & editoris praefatio critica. ibid. 1805. 8 maj. Auch unter dem Titel: M. Tullii Ciceronis Opera philosophica &c. Tom. II. M. Tollii Ciceronis Academica ex recensione Davisii, cum ejusdem animadversionibus; edidit &c. Accedunt Gruteri & Editoris notae. ibid. 1806. 8 maj. Auch unter dem Titel: M. Tullii Ciceronis M. Tullii Ciceronis Opp. philof. Tom. III. Libri de divinatione & de fate ex recensione Davisii, cum ejusdem animadversionibus & notis variorum; edidit &c. Accedunt Gruteri & Ediibid. 1897. 8 maj. ...toris notae, Apich unter dem Titel: M. Tullii Ciceronis Opp. philos. Tom. IV. M. Tullii Cireronis de legibus . libri tres ex recensione Davisii & cum ejusdem commentario. ibid. 1809. 8 maj.: . Auch unter dem Titel: M. Tullii Ciceronis Opp, philos, Tom. V.

- RATH (. : .) starb entweder, oder wurde anders wohin versetzt: wenigstens war schon 1798 kein Prediger dieses Namens in Hevensen.
- RATHMANN (H.) §§. Kurze Uebersicht der Schicksale Magdeburgs im achtzehnten Jahrhundert.
  Magdeburg 1801. 8. Von der Geschichte
  der Stadt Magdeburg (s. B. 10) erschien der 3te
  Band 1803.
- RATSCHKY (Joseph Franz) starb am zisten May 1870.

  §§. Gab mit LEON und KREIL heraus: Apollonion; ein Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen. ister Jahrgang für 1807. Wien 1807. 2ter Jahrgang für 1808. 'ebend. 1808. '18. Gedichte und prosaische Aufsätze in dem Oestreichischen Taschenkalender für die Jahre 1801 bis und mit 1806. Bruchstück aus Lukans Pharsalien Buch VII. V. 45 bis 158; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1805. Sept. S. 103-113.
- nuar 1808. War geb. 1758. §§. Handbuch der Zoopharmakologie, für Thierärzte, vorzüglich zum Gebrauch der Vorlesungen in der königlichen Thierarzneyschule zu Berlin. 1ster Theil. Berlin 1801. 2ter Theil. ebend. 1803. gr. 8.
- RAU (C.) §§. Progr. de caussa principali odii secundarum nuptiarum apud veteres. Lips. 1801. 4. Progr. de superiori inserioris vasallo. ibid. eed. 4. Progr. de genuina notione bonorum atitorum. ibid. 1803. 4. Progr. de responsis a veteribus JCtis Romanis non ad juris tantum aut facti quaestiones, sed saepenumero etiam de aliis negotiis in vita humana abvenientibus datis. ibid. 1804. 4. Progr. ad §, 3. Institut. de Codicillis. ibid. eod. 4. Progr. Observatio juris civilis: quando judex contra jus in thesi pronunciasse.

Ciasse intelligitur?, ibid, 1807. 4. Progr. Discrimen inter impuberes & minores, tutores & curatores, in Germania exul; confusatur Pufendorsius, ibid. eod. 4.

RAU (G. M. W. L. \*) zu Schlitz (welches aber nicht im Fuldischen liegt, sondern zwischen dem Fuldischen, dem Hessen-Casselischen und Riedeselischen Gebiet). , §§. Ueber die Reichische Siebertheorie; ein Versuch. Erlangen Diss. de acido benzoico memorabi-1801., 8. lia guaedam. ibid. eod. 8 maj. \* Franzelko Zadolini; von R. L. W. M. G. Leipz. 1804. 8. \*Gemeinfalelich geordnete und gemeinnützige Naturgeschichte für unkundige Liebhaber derselben: und-für die erwachsenere Jugend; herausgegeben, von Johann Ferdinand Schlez. 1ste Hälfte. Mit Kupfern. Rothenburg ob der Tauber 1804. — ste und letzte Hälfte, welche die Botanik und Mineralogie enthält. Mit, 10 Ku-. pfertafeln, ebend. 1807. gr. 8. (Auf den speciellen Titeln hat er sich genannt). Anleitung, zwegkmässige Krankheitsberichte zu verfertigen, für denkende. Nichtärzte. Gielen 1807. 8. Handbuch für Hebenamen, zur Selbsibelehrung, und als Leitfaden beym, Unterrichte. Mit 1 Kupfertafel. Gielen u. Darmstadt 1807: 8. dichte, ebend. 1809. 8. — Ueber die Urinverhaltungen der Kindbetterinnen; in Horn's neuem Archiv B. 1. H. 2. Nr. 15 (Berl. 1805. gr. 8). — Ueber eine vermeintliche Schwangerschaft; in E. v. Siebold's Lucina B. 4. St. 1. Nr. 8 (1807). — In seiner Notitz B. 10, lese man: Schilderungen vaterländischer Gegenden u. f. w. -Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Univ. zu Erlangen Abtheil. 3. S. 153 u. f.

<sup>\*)</sup> Auch nur Gettlieb Ludwig,

RAU (Johann Wilhelm), starb am 1sten Julius 1807. SS. Progr. Parabolas Matth. XXII, 2-14 & Luc. XIV, 16-24 diversas esse, demonstratur. Progr. Nonnulla ad Erlangae 1801. 4. discutiendam quaestionem: An oratio montana Apostolorum initiandorum caussa dista sit? Partic. I. ibid. 1802. 4. Progr. de quaestione: An oratio dominica praecipue Apostolis fuerit destinata? ibid. 1804. 4. Unterfuchungen, die wahre Ansicht der Bergpredigt betreffend. ebend. 1805. gr. 8. Progr. de praecipuis caussis varietatis & inconstantine, quae, si modum narrandi spectemus, in Evangeliis Matthaei. Marci & Lucae reparitur. ibid. 1806. Letzte Predigt des nun seligen Hrn. Doktors J. W. Rau, am 5ten Sonntage nach Trinit. vor seiner Althädter Gemeine gehalten. Nebst der Parentation an seinem Grabe, von dem Hrn. Diakonus Schirner. ebend. 1807. gr. 8. - Von dem isten Stück des isten Bandes der Materialien zu Kanzelverträgen über die Sonn-und Feyertagsevangelien erschien die 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe 1806; so auch vom 2ten Stück 1807. (Die 2te Ausgabe der folgenden Stücke beforgt sein Nachfolger im Amte, D. P. J. S. -Vogel). - Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu krlangen Abtheil. 1. C. F. Ammon's Gedächtnis-**6.** 143-149. predigt. Erlang. 1807. 8. (S. oben Ammon). (C. G. Harlesti) Memoria J. Guil. Rau. ibid. eod. 4. (8. oben Harles).

RAU (Sebald) wurde todt gesagt, lebt aber noch. §§.
Orationes duae, una de difficultatibus, quibus premitur studium antiquitatis Judaicae, deque judicio in en regundo, altera de beneficiis a Deo Opt. Max. inde a juventute in se collatis. Ultrajecti ad Rhen. 1805. 8 maj. — Vergl. Saxis Onomast. litter. P. VII. p. 107 sq. & p. 444.

- RAUCH (Adrian) starb am 16teh Junius 1802. Vergl. Intelligenzblatt zur Allgem. Litteraturzeitung 1803. S. 1668.
- von RAUMER (Friedrich Ludwig Georg) königl.

  Preussicher Regierungsrath zu Berlin: geb.

  zu... §§. Das Brittische Besteurungssystem,
  insbesondere die Einkommensteuer, dargestellt
  mit Hinsicht auf die in der Preussichen Monarchie zu tressenden Einrichtungen. Berlin 1809. 8.
- \*Raupach (...) D... zw ...: geb. zw ... §§.

  \*Reise von St. Petersburg nach dem Gesundbrunnen zu Lipezkum Don. Nebst einem Beytrage zur Charakteristik der Russen. Breslau
  1809. 8.
- RAUTENBERG (Johann Heinrich Elias) vormahls Artillerie-Sekretar in Kurhannöverischen Diensten (jetzt?): geb. zu . . . §§. Ueber Pflicht und Glück. Hannover 1804. 8.
- RAUTENKRANZ (Johann Wenzel) Kandidat der Rechte zu Bregenz: geb. zu Wien . . . §§. Poëtische Blüthen und Früchte. Bregenz 1805. 8. Poëtische Blumen. ebend. 1807. 8.
- RAVE (Judith) gebohrne von SCHEITHER zu ... geb. zu ... §§. Chronologische Verse zu Brandenburgs Geschichte, bis auf Friedrich den Zweyten, König von Preussen; im Geschmacke von Voltaire's und Kroneck's (sic) Kaisergeschichte zur Erleichterung der Jahrzahlen, für Kinder von 10 bis 14 Jahren; ein Versuch. Leipz. 1805. 8.
- REBENTISCH (Johann Friedrich) ... zu ....

  geb zu ... §§. Prodromus Florae Neomarchicae, secundum systema proprium conscriptus,
  atque siguris XX coloratis adornatus. Cum
  praesatione C. L. Willdenow, in qua de vegetabilium

tabilium eryptogamicorum dispositione tractatur. Berolini 1804. 8.

von REBEUR (Christian Ludwig) starb zu Berlin am 11ten Januar 1809.

REBMANN (A. G. F.) §§. Blick auf die vier neuen Departemente des linken Rheinufers, in Hinficht auf Kunstfleis, Sitten, und auf die Maasregeln betrachtet, welche zu ihrem Glück erforderlich seyn möchten. Coblenz u. Trier 1801. 8. Nachgedruckt . . . \* Damian Hessel und seine Raubgenossen; aktenmässige Nachrichten über die Gegenden, wo sich gegenwärtig die zerstreuten Niederländer u. s. w. Räuberbanden aufhalten; über die neueste Art ihrer Diebstähle, und die Kunstgriffe, die sie anwenden, um sie zu begehen und zu verhehlen. Nebst Anzeige der Mittel, diese Banden zu zerstöhren u. s. w. Zunächst für Beamte an den Gränzen Frankreichs und Teutschlands bearbeitet von einem gerichtlichen Beamten. Mainz 1810. 8.

RECHBERGER (Georg) starb am 18ten December 1808. War D. der Rechte und bischöfflicher Konsistorialkanzler zu Linz: geb. daselöst am 19ten May 1758. SS. Handbuch des Oestreichi-Ichen Kirchenrechts. ister Band: Das öffentliche Kirchenrecht. - ster Band: Das Privatkirchenrecht. Linz 1807 (eigentl. 1806). gr. 8. Enchiridion juris ecclesiastici Austriaci. idiomate Germanico, dein Latinitate donavit, multisque additamentis locupletavit. II Tomi. ibid. — Skizze der Pädagogik; in .1809. 8 maj. der Linzer theologischen Monatsschrift 1806. Vergl. Denkschrift auf ihn von Freindaller in der Neuen theolog. prakt. Monats-Ichrift Jahrg. 7. B. 1. H. 2. S. 161-203 (1809).

RECHE (J. W.) §§. Erinnerungen an wichtige Wahrheiten und Lebensregeln, in einer Auswahl wahl christlicher Religionsvorträge. 1ster Theil. Duisburg und Essen 1805. 8. Auch unter dem Titel: Beyträge zur Verbreitung edler und beruhigender Grundsätze unter den Mitgenossen eines versuchungsreichen Zeitalters; eine Predigtsammlung. — Setzt die von NATORP angefangene Quartalschrift für Religionslehrer (und für denkende Freunde der Religion) fort.

- RECHSIT, wahrscheinlich TISCHER (. . .) . . . zu . . . ; geb. zu . . . §§, Sinngedichte. Leipz. 1806. 8.
- Gräfin von der RECKE (C. E. C.) genannt ELL-SE — seit dem Herbst 1806 zu Altenburg.
- REDDELIEN (J... C... L...) D. der AG. und praktischer Arzt zu Weimar: geb. zu . . . §§. Sammlung kleiner Abhandlungen und Beobachtungen über die Rose der neugebohrnen Kinder, und die Verhärtung des Zellgewebes; herausgegeben u. s. w. Lübeck 1802. 8.
- REDDERSEN (O... F...) Senator, Advokat und Notar zu Nordheim: geb. zu ... §§. J. W. Groten's Geschichte der Stadt Nordheim; mit einigen Beyträgen vermehrt, herausgegeben. Einbeck 1807. 8. Zeugnisse von Krankheitsgeschichten, in welchen das Schwefelbad bey Nordheim im Jahre 1807 merkwürdige Hülfe gebleistet hat. ebend. 1808. 8. Beyträge zu der Geschichte der merkwürdigen Schwefel-Brunnen bey Nordheim. 1ster Hest. ebend. 1808. 8.
- REDER (Matthias) vormahliger Erzieher des Reichsgrafen von Plettenberg Nordkirchen (aber
  jetzt?): geb. zu . . . §§. Die sechs ersten
  Bücher, nebst dem eilsten und zwölsten, der
  Elemente des Euklids, mit Verbesserung der
  Fehler, wodurch Theon und andere diese Bücher entstellt haben, und den Elementen der
  ebe-

ebenen und sphärischen Trigonometrie, von Robert Simson, M. D. Aus dem Englischen übersetzt u. s. w. Herausgegeben von J. H. Joseph Niesert, Pastor zu Welen. Paderborn 1806. 8. Kritische Anmerkungen und Zusätze, sowohl über die Abweichungen dieser Auslage vom Griechischen Texte und deren Ursachen, als auch über einige besondere geometrische Lehren; nebst den Elementen der ebenen und sphärischen Trigonometrie; von Rob. Simson; aus dem Englischen. Als eter Theil der Elemente Euklids. ebend. 1806. 8.

- REDL (Anton) Ansager des kaiserl. königl. privilegirten Grosshandlungs-Gremiums zu Wien: geb.
  zu... §§. Handlungsgremien-Schema der
  kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien; für
  das Jahr 1809 verfalst und herausgegeben. Wien
  1809. 8. Mit einem Grundriss der innern Stadt.
  Auch unter dem Titel: Handels- und Fabrikenschema auf das J. 1809.
- 10 B. REGEHLY (Johann Christian Benjamin) starb am 19ten April 1809.
- REGELSPERGER (J. C.) §§. Ad D. Retzer carmina Balbi editurum; in der Blumenlese der Musen (Wien 1790).
- REGNER (C...G...) ... zu ... geb. zu ... §§. Neues landwirthschaftliches Handbuch, zum Anbau und zur Acclimatisirung ausländischer Getreide Handels Oel und Futtergewächse; nach des königl. Bayrischen Polizeydirekters Fischer und anderer Oekonomen öfters wiederhohlten und glücklich ausgefallenen Versuchen beatbeitet. Mit Kupfern und Tabellen. Freyberg 1808. 3.
- REGNER (Michael Georg) Jurist zu . . . : geb. zu . . . §§. Einige Fingerzeige zur Beförderung des grossen Projekts, die Donau mit dem Rheine

Rheine zu vereinigen. Nürnberg 1801. 8. Mit einer Charte. Ueber politische Reden und Schauspiele; ein Beytrag zur Errichtung einer Volksschule, Freysingen 1803. 8.

- den Teutschen Adel. Göttingen 1803. 8. Ueber die Staatsverwaltung Teutscher Länder und die Dienerschaft des Regenten. Hannover 1807. 8. Das Buch vom Fürsten, von Niccolo Macchiavelli; aus dem Italienischen übersetzt, und mit Anmerkungen und einer Einleitung begleitet. ebend. 1810 (eigentl. 1809). 8. Noch ein Wort über Delphine; in dem Freymüthigen 1803. Nr. 65. S. 257-260. Beantwortung einiger Widerlegungen meiner Schrift über die Staats-Verwaltung Teutscher Länder und die Dienerschaft des Regenten; in v. Archenholz'ens Minerva 1808. Jul. S. 1-15.
- 10 u. 11 B. REHFUES (P. J.) seit 1807 Bibliothekar des Kronprinzen von Würtemberg zu Stuttgart. SS. Des Grafen Vittorio Alfieri von Asti sämmtliche Trauerspiele; aus dem Italienischen metrisch übersetzt von Joseph Rehsues und Joh. Friedr. Tscharner. 1ster Band. Berlin 1804. gr. 8. Neuester Zustand der Insel Sicilien. 1ster Theil. Plato in Italien; aus Tübingen 1807. gr. 8. einer Griechischen Handschrift übersetzt; verteutscht von \* \* \*; herausgegeben u. s. w. ebend. Briefe aus Italien während der 1808. gr. 8. Jahre 1801 - 1805; mit mancherley Beylagen. 1ster Band. Zürich 1809 (eigentl. 1808). - ster Band. ebend. 1809. 8. - Viele Auflätze in dem Morgenblatt für gebildete Stände, dessen Mitherausgeber er war, z. B. Reise nach der Kuppel von St. Peter in Rom; Jahrg. 1808. Nr. 18. - Entwickelung der neuesten Ereignisse in Spanien und Portugal; in dem Kriegskalender für gebildete Leser aller Stände. ater Jahrgang. 1810. Nr. 9. S. 219-234. REH-

REHKOPF (K. W.) schon seit dem Ende des Jahrs 1796 Pfarrer zu Globig unweit Wittenberg. §§. Giebt keraus: Prediger-Journal für Sachsen. ister Jahrgang (von 12 Stücken). Wittenb. 1803. - 2ter Jahrgang. ebend. 1804. - 3ter Jahrgang. ebend. 1805. — 4ter Jahrgang. ebend. 1806. — 5ter Jahrgang. ebend. 1807. — 6ter Jahrgang. ebend. 1808. 8. Entwürfe zu öffentlichen Religionsvorträgen, von einigen Sächlischen Predigern verfalst, und als Supplementband zum Prediger-Journal für Sachsen herausgegeben u. f. w. 1ste und 2te Abtheilung. ebend. 1804. — 3te Abtheilung. Leipz. 1807. 8. \* Die ältesten Geschichtbücher der Hebräer, erklärt nach Joh. David Michaelis; nebst einigen neueren Zusätzen. 1ster Theil: Das erste Buch Mosis. Wittenb. 1805. gr. 8. Auch unter dem Titel: Die fünf Bücher Moles, erklärt nach J. D. Michaelis u. s. w. 1ster Theil.

REHM (H. F.) §§. Gab mit G. F. GöTZ heraus: Predigten. Gotha 1799. 8. Gab mit N. KIES-SELBACH heraus: Biblische Katechisationen über Wahrheiten und Vorschriften der christlichen Religion, als Anleitung für Schullehrer zum Katechisiren. Bremen 1799. gr. 8. Neue unveränderte Ausgabe (eigentl. nur ein neues Titelblatt). Bremen u. Aurich 1808. Leichenpredigten, grösstentheils bey besondern Veranlassungen gehalten. 1ste Sammlung. Cassel 1801. - 2te Sammlung. ebend. 1802. 8. der Vorlicht zur Belehrung der Kinder über Erzeugung, und Warnung vor Sünden der Wolluft. Fürth 1802. 8. — Predigten; in den von 3. L. W. Scherer herausgegebenen heiligen Reden (Lemgo 1799. 8). - Oeffentliches Dankgebet in der Kirche nach einer glücklich überstandenen bösartigen Blatter-Krankheit; in Just Balth. Müller's praktischem Journal für Prediger-Geschäfte (Giesen 1800. 8) B. 1. St. T. Oeffentliche Katechisation über das pflichtmässige Betra-

gen der Kinder gegen ihre Eltern, nach Ephes. 6, 1-3; in den Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers (1800). B. 5. St. r. S. 30 u. ff. Zwey Briefe an einen jungen Prediger über die Krankenbesuche und Reichung des heil. Abendmahls insbesondere; ebend. S. 88 u. ff. Beytrag zur Beantwortung der Anfrage an die Herausgeber der Materialien; ebend. B. 6. St. 3. S. 318 u. ff. (betrifft die Verschweigung der dem Prediger anvertrauten Geheimnisse). Pastoralkorrespondenz; ebend. S. 335 u. ff Gott verlässt die nicht, die ihn suchen, Leichenpred. über Ps. 9, 11; ebend. B. 7. St. 1. - Predigtentwurf über Matth. 9, 12. - über Offenb. Joh. 3, 11. - über Sirach 14, 19. - über Joh. 19, 30. - über Sir. 38, 34. — über Ps. 80, 4. — über Tob. 13, 3. — über 1 Joh. 3, 7. — über Offenb. Joh. 14, 13. — über Ps. 11, 7. — über Jes. 46, 4. — über Luk.
1, 46-49; in Just Balth. Müller's Magazin für Wochenpredigten B. 7. St. 2. 3 u. 4. — Wie mus sich der Prediger gegen religiöse Schwärmer, und besonders gegen die sogenannten Verbrüderten verhalten? in dem Prediger-Journal B. 42. St. 4. Nr. 1 (1802). Was ift von der auf dem Todhette erfolgten Busse der Lasterhaften zu halten? ebend. B. 47. St. 3. Nr. 3. - Vergl. Justi's Hest. Denkwürd. Th. 4. Abtheil. 2. S. 291-293. - Strieder's Heff. Gel. Geschichte B. 15.

REHM (Johann Christoph Wilhelm) starb zu Ansbach am 8ten April 1809; nachdem die Polizeydirektion zu Wassertrüdingen aufgehoben worden war. §§. Nützliches Allerley für Haus- und Feldökonomie. Ulm 1806. 8.

HRHM (J. S.) §S. Praktische Vorbereitungen zu Hochzeit und Leichenpredigten; in extemporirbaren Entwürsen herausgegeben. ister und ater Theil. Nürnberg u. Leipz. 1800. — 3ter 19tes lahrh. 3ter Band H und und letzter Theil.: ebend. 1802. 8. Auch unter dem Titel: Extemporirbare Entwürse zu Hochzeit- und Leichenpredigten auf specielle bestimmte Fälle.

- REHMANN (J.) seit 1807 Professor der speciellen Pathologie, Therapie und medicinischen Klinik an der medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie zu Wien, mit dem Charakter eines kaisert. königt. Stabsfeldarztes und dem Titel eines k. k. Raths.
- REIBEL (...) geheimer Rath und Oberamtmann zu Waldenburg im Hohenlohischen: geb. zu

  §§, Das Diöcesan-Verhältnis katholischer Bischöffe in Ansehung katholischer Untertkanen und Einwohner protestantischer Lande, zur Beleuchtung des §. 48. Art. 5. des Osnabrücker Friedens-Instruments; nebst einer Ansicht der Verhältnisse zwischen der landesherrlichen und katholischen Kirchengewalt, in Hinsicht auf die neuesten publicistischen Eräugnisse. Ulm 1806. gr. 8.
- AEICH (G. C.) SS. Erläuterung der Fieberlehre.

  1806. 8. Neue Aufschlüsse über die Natur und Heilung des Scharlachsiebers. Halle 1810. gr. 8. Beschreibung des Eulendoppellechs (Bistorna stridulae), eines neuen Eingeweidswurms aus der Brandeule; in den Neuen Schriften der Gesell. naturforsch. Freunde zu Berlin B. 3. Nr. 22. S. 371-386 (1801). Was haben wir im Norden vom gelben Fieber zu befürchten? in Lang's Nord. Merkur 1805. H. 3. S. 286-297. Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 35-42.
- REICH (Henriette Regine) die über diese Schriftkellerin im 10ten Bande gemachte Bemerkung
  wurde richtig befunden; denn nach eingezogenen Nachrichten ist sie sehon vor länger, als

zwanzig Jahren, gestorben. §§. Eusebius und Emilie; in den gel. Beyträgen zu den Braunschweigischen Anzeigen 1761. St. 86.

REICHARD (Christian Gottlieb) Bruder von Heinrich Gottfried; Stadtsyndikus zu Lobenstein im Vogtland: geb. zu Schleitz am 26sten Junius SS. Atlas des ganzen Erdkreises nach den neuesten astronomischen Bestimmungen und eigenen Untersuchungen in der Central-Projection auf fechs Tafeln entworfen. Weimar 1803. Ueber den Atlas des ganzen Erdkreises u. s. w. ebend. 1803. 8. (Auch in den Allgem. geograph. Ephemeriden 1803. August). Sechs Karter zum Gasparischen Handatlas, nämlich: Nordamerika. Weimar 1802. Nördlicher Theil des stil-Persien. ebend. 1803. len Meeres. ebend. 1802. Südamerika. ebend. 1804. Türkisches Reich in Alien, ebend. 1805. Alien, ebend. 1805. nere Karten in den Allgem. géograph. Ephemeriden, nämlich: Südamerika. 1803. Febr. Afrika, als the Tafel des Erdatlas, zur Probe desselben reducirt. 1803. Aug. Schwarzes Meer, ein Entwurf. 1805. Febr. Kleinasien. 1805. Nov. die Homannische Officin zu Nürnberg: Nordamerikanische Freystaaten 1809. vom Julius 1803 bis zum Ende des Jahrs 1805, nebst BERTUCH die Redaction der Allgemeinen geographischen Ephemeriden, in welche mehrere Recensionen von ihm eingerückt sind. handlungen und Recensionen in v. Zach's Monatlichen Correspondenz.

REICHARD (H. A. O.) §§. \*Historischer Kalender auf das Jahr 1797, enthaltend Katharina die ste; ein historischer Versuch. Mit Kupfern (von Bolt, Meil u. a.). Berlin 1797, kl. 12. Der Passagier auf der Reise in Teutschland und einigen angränzenden Ländern, vorzüglich in Hinsicht auf seine Belehrung, Bequemlichkeit und Sicher.

Ein Reisehandbuch für Jedermann. cherheit, Verfasset und herausgegeben von H. A. O. Reichard, Verfasser des Guide des Voyageurs en Europe. Mit einer groffen Postcharte. Weimar 1801. gr. & (Eigentl. eine neue, ganz umgearbeitete, sehr verbesserte und vermehrte Ausgabe seines Handbuches für Reisende aus allen Ständen). ste, verbesserte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1803. gr. 8. Kleiner Teutscher Städte - At-.las; enthaltend die Grundrisse von dreysig Städten. Nebst einem Text, als Beylage, die Posteinrichtungen betreffend. Hamburg 1806. 35 Blatt Text zu dem kleinen Städte-Queerquart. Atlas, oder Angabe des Abgangs, der Ankunft, der Taxon - Einrichtungen u. f. w. bey den reitenden und fahrenden Posten, den Diligencen, Boten, Marktschiffen u. s. w. in vielen Städten Teutschlands. ebend. 1806. 8. Itinéraire de poche de l'Allemagne & de la Suisse, avec les routes de Paris & de Petersbourg. Ouvrage extrait du Passager Allemand, à Francfort 1809. 8. -Gab heraus: \* Mahlerische Reise durch einen grossen Theil der Schweitz vor und nach der Revolution. Mit 56 Kupferblättern und Ansichten. Jena 1806. 8. — Von, dem Guide des Voyageurs erschien die 2te durchaus umgearbeitete, verbesserte und vermehrte Ausgabe, mit 6 grossen Postkarten und 4 Planen von Hauptstädten, à Weimar 1802. 2 Tomes in gr. 8. Troisième Edition - ibid. 1805 und Cinquième Edition ibid. 1807. (Der in Paris herausgekommene verstümmelte Nachdruck wird als Quatrième Edition betrachtet). Für die Besitzer der zten Originalausgabe wurden die Zusätze und Verbesserungen der zien Ausgahe besonders gedrutkt unter dem Fitel: Supplément à la troisième Édition originale de Guide des Voyageurs en Europe &c. \* Revolutions - Almanach' erschien auch für die Jahre 1802 und 1803. (Letzterer ift betitelt:

REICHARD (Heinr. Gottfr.) der Geburtstag dieses 1801 verstorbenen Schriftstellers ist der 22ste Junius. §§. Memoria Kochii, Rectoris ludi Neostadiensis ad Orlam. Lips. 1764. 4. Commentatio de litteratura orientali, ad interpretationem N. T. magis proficua quam occidentali. ibid. eod. 4. (Die Schrift: De artis bene scribendi &c. ist seine Habilitationsdisp. auf deren Titel noch der Zusatz sieht: usque ad a. 1453). (Der Titel der im Hauptwerk folgenden Schrift ist: Commentat. de caussis magnit. veter. ac recent. in omni liberalioni doctrina effect.). (Die folgende: Von dem Einfluss u. s. w. erschien anon.). (Catach. Grim. f. de inundatione urbis Grimmae Cal. Jul. 1771 ff. facta; Carmen historicum. ibid. \*Carm. epist. Eusebii ad Titandrum 1772. 8). de ecclesiae & litterarum statu praesenti. ibid. 1776. 8. \* Ueber Ernesti und den Zustand der Teutschen Litteratur bey seinem Tode, an die studirende Jugend in Teutschland ebend. 1782. 8. Carmen gratul. ad Jo. Godofr. Hermannum, Theol. Sax. primarium, de octogesimo vitae natali a. d. 4 Idus Oct. 1787. ibid. 8 maj. stiani Henrici Wolkii Commentatius in tabulas centum elementares, seri incilas, a Daniele Chodowiecco exceptis XVIII, delineatas, rationem continens juventutis doctrinarum & linguarum scienția simul facile & jucunde imbuendae, in Latinam linguam convertus. In priores LIII Tabulas. Lips. 1784. — Tomus II. ibid, 1789. - Schrieb auch im J. 1787 die Ephe-8 maj. merides Liplicas. - Vergl. Ermel's Altes und Neues von der Stadt Grimma Th. 1. St. 5. S. 122-126 (1792).

REICHARDT (Johann August) starb am 5ten Januar 1808. §§. Prògr. Nonnulla de germanismis pandectarum. Jen. 1805. 4.

REICHARDT (J. F.) ward 1808 Direktor des Orchesters des Teutschen und Französischen Schauspiels zu H 3

Cassel; legte aber noch in demsethen Jahr diese Stelle nieder, und privatisirt, nach einer Reise nach Wien und nach Schlessen, wieder zu Gie-bichenstein bey Halle. §§. Vertraute Briese aus Paris, geschrieben in den Jahren 1809 und 1803. 5 Theile. Hamburg 1805. 8. 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe der beyden ersten Theile. Vertraute Briefe, geschrieebend. 1805 8. ben auf einer Reise nach Wien und den Oestreichischen Staaten zu Ende des Jahres 1808 und zu Anfang 1809. In zwey Bänden. Amsterdam 1810. kl. 8. — J. A. P. Schulz, dargestellt u. f. w.; in der Allgem. musikal. Zeitung Jahrg. 5. Nr. 10. 11. 36. 37. 38. Etwas über das Liederspiel; ebend. Nr. 43. S. 709-717. — Von ihm, als Tonkünftler, f. Meusel's Teutsches Künftlerlexikon B. 2. S. 178-186 (nach der 2ten Aus-., gabe).

- von REICHE (J. C. E.) königl. Preusischer Oberkriegskommissar zu Franksurt an der Oder. §§. Von
  dem Unterrichtenden Lesebuch für Unterossiciere u. s. w. erschien die 2te Auslage 1801; so
  wie von dem Militarischen Lesebuch für Garnison-Bürger-und Landschulen, ebenfalls 1801.
- REICHE (S... G...) §§. Handbuch der Rechenkunst für Lehrer, Kausseute und alle Geschäftsmänner, welche eine vollständige und gründliche Belehrung über die Arithmetik suchen. 2 Bände. Breslau 1803. 8. Gab mit J. W. OELSNER heraus: Schlesien ehedem und jetzt. 12 Stücke. (Ohne Druckort)...1806. 8.
- von REICHE (...) königl. Preussicher Ingenieurlientenant zu ...: geb. zu ... §§. Versuch einer vollständigen Bau-Praktik für Feldingenieure und Infanterie-Officiere insbesondere. Berlin 1805. 8. Mit 15 Kupfertafeln.

- REICHEL (Christian Heinrich) starb am 21sten April 1807. War geb. 1754. S. Von dem Nouveau Maitre Allemand &c. erschien Nouvelle Edition févue & considérablement augmentée, Leipzig 1802. 8. Vergl. (Eck's) Leipziger gel. Tagebuch auf des J. 1807. S. 105.
- REICHENBACH (L. F. J.) §§. Allgemeines Griechisch Teutsches Handwörterbuch zum Schulgebrauche. 1ster Band. A K., ster Band. Λ Ω. Leipz. 1802. gr. 8.
- BEICHENBERGER (A.) jetzt Professor der Pastoraltheologie bey der Universität zu Wien. §§. Pastoral-Anweisung nach den Bedürfnissen unsers Zeitalters. 1ster Band. Wien 1805. — 2ter Band. ebend. 1806. — 3ter Band. ebend. 1807. — 4ter Band. ebend. 1808. gr. 8.
- BEICHERT (Johann Friedrich) kerzoglicher Hof-Gärtner zu Weimar: geb. zu . . §§. Hortus Reichertianus, oder ein vollständiger Catalog für Handelsgärtner und Liebhaber der Gärtnerey. Weimar 1804. 8.
- REID oder REITH (B.) seit 1805 Privatdocent auf der Universität zu Charkow.
- REIDENITZ (Daniel Christoph) D. und ordentlicher Prof. der Rechte auf der Universität zu Königsberg, wie auch Ostpreusscher Regierungsrath: geb. zu Legitten in Ostpreussen 1761. SS. Naturrecht. Königsb. 1803. 8.

- War M. der Phil. und Konrektor der Schule zu Neustadt bey Dresden: geb. zu Klein-Schönberg bey Wilsdruff am 7ten November 1772. §§. Αρτεμιδωρε () ειροκριτικα. Artemidori Oneirocritica. Ex duobus codicibus Ms. Venetis recensuit, emendavit, posivit, notis integris Nic. Rigaltii & Jo. Jac. Reiskii suisque illustravit, item indices copiosos adjecit &c. Tomus I, Textum, varias lectiones atque ipsum Artemidorum spectantes indices continens. Lipsiae 1805.—Tomus II, Notas continens. ibid. eod. 8 maj.—Vergl. Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 248 u. f.
  - REIL (J. C.) seit 1808 auch M. der Philosophie, und seit 1810 Professor auf der zu Berlin neu errichteten Universität. §§. Dist. de irritabilitatis notione, natura & morbis — ex subm. J. L. Gautier. Halae 1793. 8. . . Coemaesthesis, D. Respond. C. F. Hübner. ibid. 1794. 8. Sensus externus — def. C. a Zollikofer ab Altenklinger. ibid. eod. 8. Diff. Functiones organo animae peculiares. Resp. C. F. Büttner. Diss. de Semiologia placentae. ibid. eod. 8. (Resp. Kück). ibid. 179.. 8. Progr. de pruritu senili. ibid. 1803. 4. \* Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttungen; dem Hrn. Prediger Wagnitz zugeeignet. ebend. 1803. gr. 8. . Pepinieren zum Unterricht ärztlicher Rontiniers, als Bedürfnisse des Staats; nach seiner Lage, wie sie ist. ebend. 1804. 8.
    - geb. zu... §§. Catechism (us) der neuesten Erdbeschreibung; ein Leitsaden beym Unterrichte für Lehrer und Lernende. 1ster Theil. Mit 3 Kupfertaseln. Wien 1804. — zter Theil. Mit 5 Kupfertaseln und 6. (nicht erwähnten) Landkarten. ebend. 1806. 8.

- REIMARUS (J. A. H.) §§. Ueber die Bildung des Erdballs und insbesondere über das Lehrgebäude des Herrn de Lüc. Hamburg 1802. §. Der Kaufmann. ebend. 1808. §. Berichtigende Bemerkungen über Blitzableiter; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg, 1801. H. 12. Nr. 6. Nachricht von einem merkwürdigen Blitzschlage; ebend. Nr. 7. Vergl. J. A. H. Reimarus nach zurückgelegten funfzig Jahren seiner medichnischen Laufbahn; ein biographischer Beytrag zur Feyer des 20sten Aprils; von D. J. Veit. Hamb. 1807. gr. §.
- no B. REIMER (N. T.) §§. Karl Boffut's, Mitglied des Französischen Nationalinstituts u. s. w. Versuch einer allgemeinen Geschichte der Mathematik. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet. 2 Theile. Hamburg 1804. gr. 8.
- von REIMERS (Heinrich) Russisch kaiserlicher Staatsrath bey dem Postdepartement zu St. Petersburg: geb. zu . . . §§. L'Académie Impériale des beaux arts. à St. Petersbourg depuis son origine jusqu'au règne de Alexandre I en 1807. à St. Pe-\*Reisen der Russischtersbourg 1897. 8. kaiserlichen ausserordentlichen Gesandschaft an die Othomanische Pforte im Jahr 1793. Drey Theile vertrauter Briefe eines Efthländers an seinen Freund in Reval. ebend. 1805. gr. 4. 6 Kupfern in folio, einem Porträt und einer Auch unter dem Titel: Reise von St. Petersburg durch die St. Petersburgische, Plescowische, Polozkische, Mohilewische, Tichernigowische, Kiewische und Jekaterinoslawische Statthalterschaften, ferner durch die Oczakowische Steppe, die Moldau, Wallachey, Bulgarien und Rumelien nach Constantinopel, Bemerkungen auf dieser Reise, Volkszahl, Sitten und Gebräuche der Einwohner in den he nannten Provinzen; nebst einer Beschreibung

der wichtigsten Städte und Gerter in denselben. \*St. Petersburg am Ende seines ersten Jahrhunderts, mit Rücksichten auf Entstehung und Wachsthum dieser Residenzstadt unter den verschiedenen Regierungen während dieses Zeitraums. 2 Theile, St. Petersburg und Ponig 1805. gr. 8.

REIMKASTEN (Ernst Gottlob) starb 1807. War Konsistorialrath, Superintendent und Prediger zu Schwerin: geb. zu... SS. Ueber Kirchenbücher; den Freunden guter Ordnung und Beförderern der Menschenwohlsahrt. besonders seinen werthesten Herren Diöcesanen gewidmet. Schwerin 1799. 4.

•

- REIMOLD (K. D.) §§. Selbstgespräche einer Mutter über Kinderpflege und Erziehung; herausgegeben u. s. w. Mit einem Titelkupfer. Mannheim 1803. kl. 8.
- REIN (August Gotthilf) Professor der Beredsamkeit an dem Gymnasium zu Gera seit 1803 (vorher in demselben Jahr zum Professor der Beredsamkeit und Poësie an dem akademischen Gymnasium in Danzig ernannt, nachdem er seit 1797 Lehrer am Pädagogium zu Halle gewesen war): geb. zu Dobia, einem zur Herrschaft Greitz gehörigen Dorfe, am 15ten November 1772. SS. Progr. I-111 de studiis humanitatis nostra adhuc aetate magni aestimandis. Gerae 1805-1805. 4. Rede von dem grossen und edlen Geiste, den der Erlauchte Heinrich Posthumus durch die Stiftung des Gymnasiums zu Gera bewies. ebend. 1808. S. Vergl. Lobensteinisches gemeinnütz. Intelligenzblatt 1805. St. 46.
- REINBECK (Gustav) Lehrer der Aesthetik und der Teutschen Sprache bey dem Russisch-kaiserl. Pagenkorps zu St. Petersburg: geb. zu . . . §§. Teutsche Sprachlehre, zum Gebrauche Teutscher

scher Schulen. Lübeck 1802. gr. 8. 2te verbesserte und verm. Ausgabe. ebend. 1809. gr. 8, Teutsche Sprachlehre zu schriftlichen Auffätzen. Hamburg 1804. 8. (Macht auch die 1ste Abtheilung des isten Bandes der von C. P. Funke herausgegebenen Bildungsbibliothek für Nichtstudirende aus). Schauspiele. Leipz. 1805. 8. 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe. Lübeck u. Leipz. 1809. 8. Flüchtige Bemerkungen auf einer Reise von St. Petersburg über Moskwa, Grodno, Warschau, Breslau nach Teutschland im Jahre 1805. In Briefen. 2 Theile. Leipz. 1806. 8.<sup>1</sup> Erzählungen. ebend. 1808. 8. Heidelberg und seine Umgebungen im Sommer 1807; in Briefen. Nebst einem merkwürdigen Beytrage zum Prozesse der Publicität gegen ihre Widerfacher, und einer Beylage. Tübingen 1808. 8. — Die Nemelis, oder: Das Opfer des Herzens; 'in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 23:27. Das Familienbild; ebend. 1809. Nr. 267 u. 268. Edle Weiblichkeit; ebend. Nr. 302-304. -Mehrere Aufsätze eben daselbst.

REINECK (Christian Gottsried) Archidiakonus zu Waldenburg im Schönburgischen: geb. zu . . . §§. Fragmente aus den Beweisen für die Wahrheit, Würde und Wohlthätigkeit des Christenthums; herausgegeben u. s. w. Leipz. 1801. 8.

REINECKE (J. C. M.) jetzt Direktor des akademischen Gymnasiums zu Coburg. §§. Die Erde, oder Schilderungen der Natur und Sitten der Länder und Völker; eine Lektüre für Freunde nützlicher Unterhaltung. 1ster Theil. Weimar 1803. — 2ter Theil. ebend. 1804. 8. Erklärung des Thierkreises in dem Porticus des Isistempels zu Tentyra in Oberägypten; eine Einladungsschrift. Coburg 1804. 4. Progr. Von den Wirkungskreisen der Körper. ebend. 1807. 4.

Y;

- REINER (G... L.) jetzt Professor der Rechte auf der Universität zu Landshut §§. Allgemeine Rechtslehre nach Kant; zu Vorlesungen. Landshut u. Augsburg 1801. 8.
  - REINHARD (Adam Friedrich Christian) starb am 20sten September 1808. Vergl. (Becker's) Nationalzeitung der Teutschen 1808. St. 45. S. 920-932.
  - REINHARD (Franz) ... zu Suhl im Hennebergischen: geb. zu ... §§. Waaren-KenntnilsBetrugs und Sicherstellungs Lexikon, beym
    Ein-und Verkaufaller Art Bedürfnisse, oder Aufstellung der Kennzeichen der Güte und Verfälschung aller Produkte, Waaren, und alles dessen, was zum menschlichen Leben und Bequemlichkeit gehört, und verkäuslich, oder dem Betrug und der Verfälschung unterworfen ist. Nach
    alphabetischer Ordnung bearbeitet. 1ster Band.
    A bis L. Ersurt 1801. 2ter Band. M bis R.
    ebend. 1803. 3ter und letzter Theil. ebend.
    1804. 8.
- REINHARD (F. V.) §§. Vorlesungen über die Dogmatik; mit litterarischen Zusätzen herausgegeben von D. Joh. Gottfried Immanuel Berger, (ehemabls) Repetent der theologischen Fakultät zu Göttingen. Amberg u. Sulzbach 1801. 8. Ueber den Kleinigkeitsgeist in der Sittenlehre. Darstellung der philoso-Meissen 1801. 8. phischen und theologischen Lehrsätze des Hrn. Oberhofpredigers Reinhard, in einem wissenschaftlich geordneten und vollständigen Auszuge aus seinen sammtlichen bisher herausgekommenen Schriften, von Pölitz. Amberg u. Sulzbach 1801. 8. Predigten, im Jahre 1801 bey dem Churfürftl. Sächsischen Evangelischen Hofgottesdienst zu Dresden gehalten. 2 Bande. ebend. 1802. — auch in den Jahren 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808. ebend. 1803-1809.

gr. u. kl. 8. (Die Auflage in klein 8 ist für Religions-Minderbegüterte veranstaltet). vortrag am Johannistage 1801 bey dem Evangelischen Hofgottesdienste zu Dresden. Leipz. Zulätze zu der dritten Auflage des 1801. 8. erstén Bandes des Systems der christlichen Moral. Wittenb. u. Zerbst 1802. gr. 8. Verhältnis, in welchem das Evangelium Jesu und die menschliche Gelehrsamkeit mit einander Reben; eine Predigt, am hohen Neujahrstage 1802 gehalten und mit einer Homilie über Matth. XVIII, 1-5 herausgegeben von J. G. Heynig. Predigt bey Eröffnung des Weissenfels 1802.8. von Sr. Churfürkl. Durchl. zu Sachlen ausgeschriebenen allgemeinen Landtags, am Feste der Er-Icheinung Christi, d. 6 Jan. 1805 in der Churf. Hofkirche zu Dresden gehalten. Dresden 1805. gr. 8. Predigt beym Schlusse des von Sr. Churfürstl. Durchl: zu Sachsen ausgeschriebenen allgemeinen Landtags, am 2ten Ostertage den 15 Apr. 1805 - gehalten. ebend. 1805. 8. Predigt am zweyten Bulstage des Jahres 1805, beym kurfürftl. Sächs. Evangel. Hefgettesdienste zu Dresden gehalten und auf ausdrückliches Verlangen dem Druck überlassen. Dresden u. Leipz. 1805. Predigt am Gedächtnisstage der Kirchenverbellerung im Jahr 1805 gehalten. ebend. Die trostvolle Lehre von der 1805. gr. 8. göttlichen Vorsehung; ein Erbauungsbuch. 1ste Abtheilung: Vortrag im Zusammenhange von Gottlieb Erdmann Gierig u. s. w. Qte sehr vermehrte Ausgabe. ete Abtheilung: Kanzelvorträge über einzelne Theile der Lehre von der göttlichen Vorsehung, von Dr. F. V. Reinhard. Predigt, am grünen Don-Leipz. 1805. 8. nerstage des Jahrs 1806 gehalten, und auf Verlangen dem Druck überlassen. Dresden u. Leipz. Predigt, am Tage Johannis 1806. gr. 8. des Täufers im J. 1806 gehalten, und auf Veranlassung dem Druck übergeben, ebend. 1806. Predigt am Reformationsfelte des Jahres

Jahres 1807. Leipz. 1807. gr. 8. . 2te, mit einer Abhandlung von D. Bleffig in Strasburg vermehrte Ausgabe. ebend. 1808. gr. 8. - des Jahres 1808. Dresden u. Leipz. 1808. Erinnerungen zu einem zweckmäsigen Lesen der heiligen Schrift. Lübben 1808.8. la academica. Volumen I& II, Lips. 1808. 8 maj. (Von Pölitz besorgt). Predigten am grünen Donnerstage und am ersten und zweyten Ostertage im Jahr 1809. Dresden u. Leipz. 1809. gr. 8. Predigt am isten Sonntag nach dem Feste der Dreyeinigkeit im Jahre 1809 über Apostelgesch. Predigt am 5, 34-42, ebend. 1809. gr. 8. Feste der Kirchenverbesserung, den zisten Oktober 1809 zu Dresden gehalten. ebend. 1809. Dass wir alle dazu beytragen können und sollen, die Kleinen unter uns bey Zeiten Gott zu weihen; eine Predigt, am Feste der Reinigung Mariä den sten Febr. 1810 gehalten. ebend. 1810. gr. 8. — Vorrede zu Tzschirner's Geschichte der Apologetik (Leipz. 1805. gr. 8). -Von dem System der christlichen Moral erschien der 4te Band 1810. — Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Prosaisten B. 4. S. 526-334 (1809).

REINHARD (Georg August) ordentlicher Professor der Polizey-der Finanz-und der Handels-Wissenschaft auf der Universität zu Heidelberg: geb. zu . . . §§. Versuch eines Grundrisses der Staatswirthschaftslehre. Mannheim 1805. 8.

REINHARD (J. T.) jetzt Regierungsdirektor zu Bentheim.

REINHARD (K.) seit 1807 herzogl. Sachsen-Gothaischer Hosrath — zu Ratzehurg, wo er sich seit
dem Sommer 1807 aushält. §§. \*Auch Etwae
über Orden, vornämlich über die sogenannten
schwarzen Brüder. Franks. u. Leipz. (Braunschweig) 1790. 4. Neue Gedichte. Mit Kupfer-

pferstichen und Melodieen. Münster 1803. 12. Auch unter dem Titel: Gedichte von K. R. ztes Bandchen. Idyllen und ländliche Erzählungen von Madame Petigny, gebohrne Levesque; aus dem Franzölischen nach der zweyten Ausgabe übersetzt. 2 Theile. Lübeck 1807. 8. Musenalmanach; herausgegeben u. s. w. 35ster und letzter Jahrgang. Göttingen u. Münster 1807 (eigentl. 1806). 16. (Erschien bereits 1805 für das J. 1804; folglich nur ein neues Titelblatt). Polyanthea; ein Taschenbuch für das Jahr 1807; herausgegeben u. f. w. Mit Kupferstichen und Musik. Münster (1806). . . Zweck und Verfassung der litterarischen Gesellschaft in Ratzeburg (im Namen der Gesellschaft; mit Dietz und Nauwerk). Ratzeb. 1807. 8. im Namen der litter. Gesellschaft das Fürstl. Ratzeburgische Intelligenzbl. 1808. 4. und (mit Dietz und Nauwerk) die Ratzeburgischen litter. Blätter 1808. 4 (in welchen mehrere Aufsätze von ihm stehen). - Recensionen in der Neuen allgemeinen Teutschen Bibliothek.

- REINHARD oder vielmehr REINHARDT (K. F.)
  lebt jetzt privatisirend auf seinem Gute bey
  Cöln.
- REINHARD oder vielmehr REINHARDT (P. C.) seit 1803 Professor der Philosophie auf der Universität zu Moskau (nachdem er von 1790 bis 1796 Hofmeister bey dem damahligen Kammergerichts-assessor zu Wetzlar gewesen war). §§. Neue Organisation des Religionswesens in Frankreich;

mit Bemerkungen u. f. w. Cöln 1803. gr. 8. Gab mit A. KEIL gemeinschaftlich heraus: Vollständiges Handbuch für Maire und Adjunkten, Policeykommissäre, Municipalräthe, Kontributionseinnehmer und Repartituren; Forst-und Feldwächter u. s. w. der vier neuen Departemente des linken Rheinusers. 2 Abtheilungen. ebend. (1802). gr. 8.

- REINHARD (M. W.) jetzt kurfürstl. Badischer wirklicher geheimer Rath, wie auch Direktor der General-Arbeitshauskommission zu Carlsruhe. §S.
  Ueber die Union der Schulden ehemahls verschiedener Länder. Carlsr. 1809. 8.
- REINHARDT (I. G.) §§. Von dem Rathgeber in der Schreibestunde u. s. w. erschien die 3te vernehrte und verbesserte Ausgabe 1809.
- REINHART (Johann Amandus Friedrich) Pfarrer zu Zöbern im Sächsischen Vogtland seit 1795: geb. zu Hof 1762. §§. Kinige Predigten. Hof 1801. 8. — Vergl. Fikenscher's gelehrtes Fürtenthum Bayreuth B. 7. S. 176.
- REINHOLD (Friedrich Ludwig) Prediger zu Woldegk und Pasenow im Mecklenburg-Strelitzischen: geb. zu . . . §§. Gedanken über Veibindung der natürlichen Religion mit der positiven beym Volksunterricht. Stralsund 1792. 8. Predigt von Betteln. Neu-Brandenburg 1799. 8. Ein thätiges Leben verbürgt ein glückliches Alter; dem hohen Amtsjubelfeste des - Konsikorialraths Masch, im Namen und Austrag des Woldeckischen Synodus gewidmet. Neu-Bran-Nachricht von der herdenburg 1802. 4. zogl. Mecklenb. Strelitz. Bildungsanstalt für Küster und Landschullehrer; nebst Beschreibung der Seminarien zu Stettin, Ludwigsluft, Greifswald und Berlin. Rostock 1802. 8. Buchstabirbüchlein nach einer genauen Stufenfolge. ebend.

ebend. 1803. 8. Ideen über das Aeussere der Evangelischen Gottesverehrung. Neu-Strelitz 1805. 8. — Joh. Friedrich Aepinus, der Schulfreund; in (Dietz'ens) Mecklenburgischen Journal B. 1. St. 3. In wie weit dürsen dem künftigen Landschullehrer medicinische Kenntnisse mitgetheilt werden? ebend. 1806. St. 2. S. 81-90. \*Auch ein Wörtehen über Erbkontrakte; ebend. Ueber Mecklenburge Volksmenge; ebend St. 3. Noch einige kleine Aufsätze in demselben Journal.

REINHOLD (Georg Friedrich) Hofkaplan zu Hannover: geb. zu... §§. August Georg Uhle,
weiland D. der Theol. Konsikorialrath, Generalsuperint. des Fürstenthums Calenberg, Specialsuperint. der Inspektion Neustadt-Hannover und
Pastor primar. an der Hof- und Stadtkirche daselbst; ein biographischer Versuch. Hannover
1805. 8.

klärung aller in dessen Schriften vorkommenden fremden Wörter und ungewöhnlichen Redensarten; nebst kurzen historischen Notitzen von den angeführten Personen aus der Geschichte u. s. w. und fasslicher Verdeutlichung der schwierigsten Stellen im Zusammenhange; ein nothwendiges Hülfsbuch für alle, welche jene Schriften mit Nutzen lesen wollen. 1stes Bändchen, die Levana enthaltend. Leipz. 1808. 2. Die Eheleute vor der Hochzeit; oder Sie sind zu Hause; ein Lustspiel in einem Aufzuge; nach dem Französischen frey bearbeitet. ebend. 1809. 3.

RRINHOLD (K. L.) §§. Beyträge zur leichtern Uebersicht des Zustandes der Philosophie, beynz Anfange des neunzehnten Jahrhunderts; herausgegeben u. f. w. 1'ster und ster Heft. Hamburg 1801. - Ster und 4ter Heft. 5ter und 6ter Heft. ebend. 1803. 1802. C. G. Bardili's und K. L. Reinhold's Briefwechsel über das Welen der Philosophie: und das Unwefen der Speculation; herausgegeben von K. L. Reinhold. München 1804, gr. 8. Anleitung zur Kenntniss und Beurtheilung der Philosophie in ihren sämmtlichen Lehrgebäuden; ein Lehrbuch für Vorlefungen, und Handbuch für eigenes Studium. Wien 1805, gr. 8. Die Anfangsgründe der Erkenntniss der Wahrheit, in einer Fibel, für noch unbefriedigte Forscher nach dieser Erkenntnise. Kiel 1808. 8. Rüge einer merkwürdigen Sprachverwirrung unter den Weltweisen. Weimar 1809. 8. 'Geik des Zeitalters, als Geift der Philosophie; in Wieland's Teutschem Merkur 1801. März S. 167-Ueber eine neue Antwort auf die alts 193. Frage: Was ist die Wahrheit? ebend. 1808. Nov. S. 192-212. — An den Verfasser der im soften Stück der Leipzig. Litter. Zeitung enthaltenen Recension von Reinhold's Anleitung u. s. w.; in derfelben Zeitung 1805. Intelligenzblatt St. 30. S. 489 - 496.

- REINWALD (W. F. H.) SS. Arbeitete das Glossar um, das F. K. Falda seiner, von 3. C. Zahn beforgten Ausgabe von Ulfilas Gothischen Bibelübersetzung beyfügte (Weissenf. 1805. gr. 4). -Ueber Herrn Zahn's Ulfilas; in dem Neuen litter. Anzeiger 1807. Nr. 46. S. 721 - 725. Frenzel und sein Sohn Abraham in der Lausitz; ebend. Nr. 47. S. 746 - 752. \* Sind die Buchstaben der merkwürdigen Widmerischen Urkunden - N. L. Anzeiger 1806. Nr. 2 und 3 — Gothische? ebend. 1808. Nr. 9. S. 138-140. — Berichtigung (über Gley's Notices sur le monument littéraire le plus ancien que l'an connoisse dans la . langue de Francs); in der Allgem. Litteraturzeitung 1808. Nr. 61. S. 486-488.
- 10 B. Graf von REISACH zu Steinberg (Hans Adam) königl. Bayrischer Kämmerer, des Bayrischen St. Georgenordens Ritter und Landrichter zu Graisbach: geb. zu . . . §§. Die zwey ersten Bände der Pfalz-Neuburgischen · Provinzialblätter, deren erster Band unter dem Titel: Journal für Bayern und die angränzenden Länder, erschien, gab er von 1800 bis 1805 allein heraus; aber vom zien Band an haben sich die vier Brüder von Reisach, nämlich der hier folgende, dann Markus von Reisech (Domherr der Metropolitankir-, che zu Regensburg, Stadtpfarrer zu Wernding, Bayrischer Schuleninspektor der Provinz Newburg und des Bayrischen St. Georgenordens Ritter) und Ludwig von Reisach (königs. Bayrischer Kämmerer, wirkl. Landesdirektionsrath; auch Wasser-und Strassenbau-Direktor der Provinz Neuburg) mit einander vereinigt, und in den davon 1805. noch gedruckten zwey ersten Heften stehen von jeden der 4 Herausgeber Abhandlungen.
- Graf von REISACH (Karl August) jüngerer Bruder des vorhergehenden; königl. Bayrischer Kammerkerr, Ritter des Maltheserordens und seit 1809
  I a Gene-

Generalkommissar des Lechkreises zu Augsburg (vorher Landrichter zu Hilpolistein, Heideck und Allersberg): geb. zu . . §§. Patriotische Wünsche zu dem Landtag in Neuburg. . 1802. 8. (Zuerst ohne Druck-und Verlagsanzeige: später aber, jedoch noch in demselben Jahr, vielleicht als ater Abdruck zu Nürnberg). Beyträge zur Kenntnis der neuen Einrichtungen in Bayern, der Urfachen des Widerstandes, welche manche finden, und der Erwartungen, zu . welchen sie berechtigen. 1ster Heft. Nürnberg - S. auch den vorhergehenden 1802. gr. 8. Artikel. - Vergl. über beyde das Intelligenzblatt zur Leipz. Litteraturzeitung 1806. St. 14. S. 217.

- REISIG (J.) seit 1809 Konsstorialprösident zu Stollberg. bey Aachen. §§. Gab mit H. S. van ALPEN heraus: Gemeinschaftliches Gesangbuch der beyden protestantischen Gemeinen in Stollberg bey Aachen. Frankfurt am M. 1802. gr. 8.
- Ven REISIGL (F. A.) §§. Feuer-Verhütungs- und Lösch-Ordnung für den Bannmarkt St. Veit im Pongaue des Herzogthums Salzburg. Salzburg. 1806. 4.
- REISS (J.) §§. Unterhaltungen für die Passionszeit über die Leidensgeschichte Jesu. 1ste Hälfte. Nürnberg 1805. 2te und letzte Hälfte. ebend. 1806. 8.
  - REISSEISSEN (...) D. der AG. zu Strasburg: geb. zu... SS. Sömmerring und Reisseissen über die Structur, die Verrichtung und den Gebrauch der Lungen. Zwey Preissehriften, welche von der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin den Preis und das Accessit erhalten haben. Berlin 1808. gr. 8.
  - 10 B. REISSER (Franz de Paula M.) §§. Versuch einer Darstellung der allgemeinen Geschichte, nach

rich dem Plane des seligen Herrn Professors Franz Joseph von Mumelter. 1ster Band. 1ste und 2te Abtheilung. Wien 1805. — 2ter Band. 1ste und 2te Abtheilung. ebend. 1805. gr. 8.

REITEMEIER (J. F.) seit . . . ordentlicher Professer der Rechte auf der Universität zu Kiel. SS. Ueber Zollfreyheit der Lieferanten für den Hof und Staat, fermer für den Adel und andere Zellbefreyte Personen, ingleichen für die Kreis-Eingesessenen bey der Fourage - Lieferung auf Staatsund Privatzöllen; ein Beytrag zum Kameralrecht, insbesondere zur Erläuterung des Allgemeinen Landrechts Th. II. Tit. 15. S. 104. Frankf. am der Oder 1798. 8. Geschichte der Preussischen Staaten vor und nach ihrer Vereinigung in eine Monarchie. 1ster Theil: Geschichte der Preussischen Länder an der Oder und Weichsel bis zum Jahr 1320. ebend. 1801. 8. Die Abschospflichtigkeit der Prediger in der Churmark Brandenburg bey angefallenen Erkschaften. ebend. 1801. gr. 8. Die Abschofspflichtigkeit der Prediger in der Churmark Brandenburg bey angefallenen Erbschaften. rher und ster Nachtrag zum Preussichen Abschossrechte. Der Gehorlam gegen die ebend. 1802. 8. obrigkeitliche Befragung in Zwangs - und Straffällen; eine Vorlefung. ebend. 1801. 8. gemeines Teutsches Gesetzbuch aus den unveränderten brauchbaren Materialien des gemeinen Rechts in Teutschland, entworfen u. s. w. 1ste Abtheilung. 1ster Band. ebend. 1801. Band. ebend. 1802. Auch unter dem Titel: Das Bürgerrecht in den Teutschen Reichslanden, aus den unveränderten brauchbaren Materialien des gemeinen Rechts in Teutschland. --- 3ter Band. ebend. 1802. 8. besserungen bey der Ausübung und Kontrolle der Rechtspflege. ebend. 1802. 8. Die Wahrheit vor Gericht; ein Unterricht zur Prüfung der Behauptungen und Ableugnungen im Processe. ebend.

ebend. 1802. 8. - Das gemeine Recht in Teutschland vor der Aufnahme des Römischen Rechts, aus den Reichsgesetzen, dem Sachsenund Schwabenspiegel und andern Quellen dargeftellt. ebend. 1804. gr. 8. Der Gebrauch fremder Rèchte, insbesondere des allgemeinen Preuffischen Landrechts, als einer Autorität in Teutschland. Ein Nachtrag zu der Schrift: Ueber die Redaktion eines Teutschen Gesetzbuchs, in einer nähern Entwickelung des Plans und der Grundsätze, mit Rücksicht auf die Recensionen von dieser Schrift. ebend. 1804. 8. Die Teutsche Gesetzwissenschaft seit den neuern Legislationen. Eine Revision der Gesetze und Rechtsmeinungen; ingleichen der Wahrheit vor Gericht, in Gesetzbüchern, Rechtssprüchen und gelehrten Schriften; mit einer Sammlung von Rechtsfällen. Herausgegeben u. s. w. 1ster Band. istes und stes Stück. ebend. 1804. 8.

Stuttgart: geb. zu... §§. Gab mit G. F.
ABEL heraus: Beschreibung und Abbildung der
in Teutschland seltenen wildwachsenden und einiger bereits naturalisirten Holz-Atten, als Fortsetzung der hundert Teutschen wilden HolzArten. Nach dem Nummerverzeichnis im Forsthandbuch von F. A. C. von Burgsdorf u. s. w.
ister Hest. Stuttgart 1805. 4. Mit 25 Kupfertafeln.

REITER (M. S.) §§. Von dem Katholischen Gebetbuch erschien die 12te, einzig rechtmässige Originalausgabe 1804. — Von den Andachtsübungen für gute katholische Christen erschien
die 4te verbesserte und vermehrte Ausgabe, mit
einem Anhange für Jünglinge, Jungfrauen,
Dienstboten 1808.

REITH. S. oben REID.

10 B. REITHOFER (Franz D.) privatifirt jetzt zu Landshut in Bayern als Officient bey der dortigen Universitätsbibliothek. §§. Historisch - statistisch-topographische Beschreibung des Reichsstifts Kaisersheim, Cisterzienserordens. Nördlingen 1799. 8. (Der damahlige Prälat kaufte die kleine Austage dieser Schrift auf, um sie zu unterdrücken). Der Katechet zur Fastenzeit, oder katechetische Reden über Beicht und Kom-, munion an Kinder, welche diese beyden heil. Sacramente zum erstenmahle auf Ostern empfangen. Augsburg 1801. 8. Katechismus yon der Beicht und Kommunion für Kinder, welche diese beyden heil. Sacramente zum erkenmahle auf Ostern empfangen. ebend. 1809. 8. Geistliches Andenken für Neu-Kommunikanten. Sitten - und Klugheitsleh-'sbend. 1802. 8. ren für junge reisende Künstler und wandernde Handwerksgesellen, zu deren Gebrauch in Feyertagsschulen. ebend. 1806. 8. Historisch-statiltische Bibliothek von Bayern und dessen ältern Nebenländern. Erster, historischer Theil: enthält die Litteratur, oder ein systematisch-chronologisch geordnetes Verzeichnis aller derjenigen Schriften, welche die Geographie, Genealogie, Alterthumskunde, Heraldik, Numismatik, Diplomatik, Staats-Regenten-Adels-Stadt-Religions - und Kirchengeschichte von Bayern, der obern Pfalz, Pfalz-Neuburg und Sulzbach betreffen und abhandeln. München u. Landshut 1808. 8. — ster, statistischer Theil: enthält die Litteratur, oder ein systematisch-chronolegisch geordnetes Verzeichnifs aller derjenigen Schriften, welche das Staats - Kirchen - Civil - und Kriminalrecht, die Litteratur und Kultur, die Statistik, die Staats-Land- und Hauswirthschaft, die Naturgeschichte, das Schul-und Erziehungs-Kriegs und Medicinalwelen ven Bayern, der obern Pfalz u. f. w. betreffen und abhandeln. Die Kriegsereignisse in ebend. 1809. 8. Landshut am 16ten und eisten April 1809, ale 14 die

die ersten in diesem Kriegsjahre, erzählt u. f. w. Besonders ahgedruckt aus dem 17ten Heft der Anekdoten und Charakterzüge aus den Kriegen in Süd-und Nord-Teutschland in den Jahren 1805 bis 1809. Leipz. (1809). 8. (Auch im 18ten Heft der Sammlung von Anekdoten und Charakterzügen aus den beyden merkwürdigen Kriegen in Süd-und Nord-Teutschland in den J. 1805 u. f. w.). Kurzgefasste chronologische Geschichte der ehemahligen acht Klöster zu Landshut in Bayern; verfasst und herausgegeben zum Besten seiner am isten Sonntag im Monat May dieses Jahres ihr Ehe-Jubiläum feyernden Aeltern von u. f. w. Landshut 1810. gr. 8. Das gute und verständige Kind an seinem ersten Kommuniontage. 3te Auflage. 1805. auch Mitarbeiter an dem von J. J. KELLER in. Eslingen herausgegebenen Schwäbischen Korrespondenzblatt.

- REITHOFER (Kastulus) Bruder des vorhergehenden; Kapuziner und Prediger zu Moor in Ungern: geb. zu Landshut 1772. §§. Lobreden auf den heil. Märtyrer Sebastian und auf den heil. Märtyrer Donatus, gehalten zu Stuhlweissenburg. Pest 1800. 4.
- REITTER (J. D.) seit 1808 auch Ritter des Würtembergischen! Civil - Verdienstordens.
- Trau von REITZENSTEIN (. . .) zu Adensen bey Celle im Lüneburgischen: geb. zu . . . §§. \* Aurora von Clari; von Fräulein K. v. R. Halle 1805. 8. (Sie ist Verfasserin: obgleich ihre 1804 verstorbene Tochter, Fräulein Karoline, nachherige Frau von Ende, auf dem Titel angedeutet ist. Die Briefe der Auguste von Freudenberg in dem Roman selbst sind von einer jüngern Tochter, Thereso v. R., die einige Jahre in Wetzlar bey ihren dortigen Verwandten sich aufhielt, seit 1807 aber wieder bey ihrer Mutter in Adensen lebt. REMER

REMER (J. A.) §§. Die Vorzüge der Erhkaaten vor den Wahlstaaten; eine Rede zur Feyer der Vermählung des Durchl. Prinzen Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg mit der Durchl. Markgräfin W. M. E. von Baden; im Namen der Julius - Karls - Universität in Helmstädt gehalten. Helmft. 1802. gr. 8. — Vorrede zu den Historischen Basreliefs in Darstellungen ausgezeichnet merkwürdiger Scenen aus der Geschichte (Halle 1803. 8). — Im zten Bande des Scheidemantel-Häberlinischen Repertoriums des Teutschen Staats-und Lehnrechts arbeitete er die Artikel Reichsdienstmänner und Römerzioszahl aus; und im 4ten Bande Ministerialien, Miles und Ordalien. — Vergl. Etwas von dem Leben und den Verdiensten des den 26sten Aug. 1803 zu Helmstädt verstorbenen Prof. und Hofraths Jul. Aug. Remer; gesprochen den 27sten August zu seinen Zuhörern im der Litterär-Geschichte von P. J. Bruns; im Braunschw. Magazin 1803. St. 57.

10 u. 11 B. REMER (W. H. G.) seit 1809 ordentlicher Professor der AG. auf der Universität zu Königsberg. SS. Lehrbuch der policeylich-gerichtlichen Chemie. Helmstädt 1803. 8. und Gesetze des ambulatorischen Clinici in Helmstädt. ebend. 1803. gr. 8. Annalender klinischen Anstalt zu Helmstädt. 1stes Jahr: vom 1sten May 1803 bis 3osten April 1804. Braun-Ichweig u. Helmstädt 1805. 8. der Heilmittellehre., für akademische Vorlesungen entworfen. ebend. 1805. 8. - Beschreibung einiger elektrischen Versuche; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1801. H. 7. Nr. 5. Elektrische Versuche und Erscheinungen; ebend. Jahrg. 1804. B. 17. St. 5. - Nachricht von dem Fortgange des medicinisch-chirurgischen Clinici zu Helmstädt; in dem Intelligenzblatt zpr Leipz. Litteraturzeitung 1804. St. 45. S. 721-723. - Ueber vorgegebene Krankheitsurfachen;

in Augustin's Archiv der Staatsarsneykunde B. 2. St. 1. S. 27-34 (1805). - Fortschritte der Physik und Chemie der ersten fünf Jahre des neunzehnten Jahrhunderts; in Bredow's Chronik des neunzehnten Jahrhunderts B. 2 (1807). S. 1195 u. ff. Fortschritte der Medicin in demselben Zeitraum; ebend. S. 1206 u. ff. schreibung einiger merkwürdigen Krankheitsge-Schichten; in Hufeland's u. Himly's Journal der prakt. Heilkunde Jahrg. 1809. Jul. Nr. s. Vertheidigung der Kuhblatternimpfung gegen die ihr von Hrn. Dr. Markus Herz zu Berlin gemachten Vorwürfe; in dem Braunschweig. Magazin 1801. St. 39-41. Vorläufige Nachricht von der in Helmstädt zu errichtenden Krankenanstalt; shenck 1803. St. 18. (Auch besonders Erfte Nachricht gedruckt. Helmst. 1803. 8). von der medicinisch-chirurgischen Krankenanstalt zu Helmstädt; ebend. 1804. St. 19. te Nachricht u. s. w.; ebend. 1805. St. 48. Nachricht an das Publikum von scheinbar ohne schützenden Erfolg in Helmstädt geschehenen Impfungen der Schutzblattern; ebend. 1867. Noch ein Paar Fälle von scheinbar ohne schützenden Erfolg geschehenen Impfungen der Schutzblattern; ebend. St. 9. — Gab heraus und begleitete mit Anmerkungen Joh. Fried. Julius Spannuth's Predigt über die nichtigen Rinwendungen und das schwere Vergehen derer, welche absichtlich ihre Kinder und Pfleglinge nicht durch Schutzblattern gegen die Kinderpocken zu sichern suchen. Helmstädt 1807. gr. 8.

REMLER (J. C. W.) seit 1801 Apotheker zu Naumburg an der Saale.

RENARD (Joseph Claudius) Arzt des Kantons Werrstadt zu Mainz: geh. zu. . §§. Alphons
Leroy Vorlesungen über die Gebärmutterflüsse
während der Schwangerschaft, bey und nach der
Niederkunft, über die Missälle und über die
Blut-

Blutflüsse überhaupt; aus dem Französischen übersetzt, und mit einigen Anmerkungen ver-Versuch, die Entfehen. Leipz., 1802. 8. stehung, und Ernährung, das Wachsthum und alle übrige Veränderungen der Knochen im gefunden und kranken Zustande zu erklären, ebend. Von der Kenntnis des Bodens, 1863. 8. für Landwirthe; aus dem Französischen des Hrn. A. A. Cadet de Vaux, und mit Anmerkungen. Die inländischen Frankf. am M. 1805. 8. Surrogate der Chinarinde, mit besonderer Rücksicht auf das Continent von Europa. Mainz 1809. Die mineralfauren Räucherungen, als Schutzmittel gegen ansteckende und epidemische Krankheiten. ebend. 1810. 8.

- RENGGER (A.) ward auch 1803 zum Mitglied des grossen Kantonsraths vom Aargau gewählt, legte aber seine Stelle nieder, und lebt seitdem (wie schon B. 11 steht) zu Lausanne. §§. \*Briese über einige jetztlebende Schweitzerische Aerzte, von einem reisenden Arzt. 1795. 8. Im 10ten Band lese man: Minister des Innern der Helvetischen Republik.
- RENNER (Christoph Franz) M. der Phil: Russischkaiserlicher Hofrath und Professor der Mathematik zu Kasan: geb. zu. . . §§. Anfangsgründe der Algebra, abgefasst u. s. w. Münster 1805. 4. Gab mit F. C. FINKE heraus: Caj. Corn. Tacitus Lebensbeschweibung des Agricola. Lateinisch und Teutsch. Göttingen 1808. 8.
- 36 RENTZEL (H.) geb. zu Hamburg 176...

  §§. Anleitung zum ersten Religionsunterrichte.

  Mamburg 1806. gr. 8. Anleitung zum Confirmationsunterricht für solche Jugend, die schon bis dahin einen vernünstigen Unterricht in den Lehren des Christenthums gehabt hat. ebend. 1807. 8.

10 U. 11 B. von RESCH (F. A.) §§. Tabellarische Uebersicht über alle das ganze Jahr hindurch vorkommende Forst - und Waldverrichtungen, für Förker und Forstbediente. Erfurt 1803. 8. Ueber die besten und wohlfeilsten Leuchtstoffe und vortheilhaftesten Gewinnungsarten derselben; eine von der Landesverbesserungs - Deputation zu Aschaffenburg veranlasste Preisschrift über die Beantwortung der Frage: Welches sind die besten Surrogate statt der Leuchtspäne für den Landmann im Spellart? welche das Accellit erhalten hat. ebend. 1803. 8. Allerunterthänigstes Dankschreiben an Sr. königl. Majestät Friedrich Wilhelm den zten von sämmtlichen Unterthanen des Erfurter Gebiete für die durch den erlauchten Organisations-Chef, den königl. Preuff. Hrn. General der Kavallerie und dirigfrenden Minister, Grafen von der Schulenburg Excellenz, und die hohen Organisations-Commissarien, Hrn. Kammergerichtsrath Schulz und Kriegerath, jetzigen Kammerdirektor Borsche, dem Erfurter Lande erwielenen allergnädigsten Wohlthaten. ebend. 1804. 4. Monschenbeköstigung durch wohlfeile und gesunde Speisen nach vielfältigen eigenen Versuchen, Beobachtungen und Erfahrungen, mit Hinweilung auf Alles, was zur Einrichtung der zu diesem Behufe erforderlichen Kochanstalten, die Bereitung der Knochengallerte, und der Speisen selbst, zu wissen nöthig ist u. s. w. Ein Lehr-und Handbuch für Privat-und Staatswirthe im Allgemeinen, und für Menschen insbesondere. Mit Kupfern. ebend. 1804. 4. Ueber die Stellvertreter des Roggenbrodes, und vorzügliche Anwendung der weissen Rübe (Brassica rapa) mit Roggenmehl vermengt zum Brodbacken. Ueber die gesetzliche Einebend. 1804. 8. führung der Schutzblattern in den königl. Preussischen Staaten, zur Aufmunterung und Nachahmung für Privat- und Staatswirthe: ebend. Versuch einer Beantwortung der 1804. 8. Frage:

Frage: Wie kann dem Fleischmangel bey großen Armeen abgeholfen, und dieses Nahrungsbedürfnis in Fleischarmen Gegenden am leichtesten herbey geschafft werden? Ein Nachtrag zu dem schon früher (1804) herausgegebenen Werke: Menschenbeköstigung durch wohlseise Speisen u. f. w. Vorgelesen in der Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt den 16ten April 1807. ebend. 1807. 8.

- RESCH (J... A...) erster Schullehrer zu Mühltroff im Vogtländischen Kreise und Amte Plauen: geb. zu... §§. Warnungsbüchlein; der unvorsichtigen Jugend zur Besörderung der Vorsicht, Klugheit und Sittsamkeit und zur Erhaltung des Lebens und der Gesundheit gewidmet. Mit Kupfern: Leipz. 1809. 8.
- RESE (Johann Karl August) Prediger an der Moritzkirche zu Halberstadt seit 1810 (vorher Kollaborator an der dortigen Martinischule): geh. zy...

  \$5. Gedichte. 1stes Bändchen. Halberstadt
  1806. 8. Die Zerstöhrung Magdeburgs durch
  Tilly; ein streng historisches Gemählde. Magdeburg 1809. 8. Darstellungen aus der Geschichte des dreyssigjährigen Krieges. 1stes Bändchen. ebend. 1809. 8.
- RESEWITZ (Friedrich Gabriel) Rarb am 29sten Oktober 1806.
- RESS (J. H.) §§. Das Verhalten des Landmanns bey den verschiedenen Wetterschäden betreffend, eine gekrönte Preisschrift; in dem Hannöver. Magazin 1778. St. 68-70. 74-76. \*Von einem Gebrauche, der sich von den in der Teutschen Sprache befindlichen alten Lateinischen Wörtern machen liesse; in den gelehrten Beyträgen zu den Braunschweig. Anzeigen 1785. St. 61-67.

  \*Von der Linderburg im Amte Calvörde; ebend. St. 95-99. \*Was sind abbi mansi? ebend.

1786. St. 12. \* Wörter, die alte häusliche und bürgerliche Verfassung der Teutschen betreffend; ebend. St. 81-86. \* Welche Thiere hiessen ehemahls in Teutschland Elo und Schelo? chend. St. 100. Ueber die Benennung des Harzes, die mit dem Namen des herzynischen Waldes nichts gemein hat; in dem Braunschweig. Magazin 1789. St. 20 u. 21. Etwas über die Fortpflanzung des schwarzen Maulbeerbaums; ebend. 1790. St. 8. Ueber die häufige Unfruchtbarkeit unserer Weinstöcke; ebend. St. 17. steh Aussatz; ehend. 1800. St. 32. Noch etwas über den im 26sten Stück dieses Magazins bekannt gemachten Vorschlag einer Veranstaltung gegen Unrichtigkeit der Getraide-Masse; ebend. 1790. St. 55. Die Cherusken waren keine Vorfahren der Hardfer und haben nie den Hardt bewohnt; ebend. 1791. St. 21. \* Weber die Asse; ebend. 1793. St. 7. \*Woher haben der Kar-Freitag und das Osterfest ihre Benennung? ebend. 1795. St. 18. Etwas über einige Obstnamen und das "Kopuliren der Bäume; ebend. 1800. St. 5. Im 10ten Band Z. 7 seines Artikels lese man Garknecht statt Gasknecht.

RETTBERG (E...F...) ... zu ... geb. zu ... §§. Erfahrungen über die Lagerstätte der Steinkohlen, Braunkohlen und des Torfs; nebst Grundsätzeh und Regeln für die Einrichtung der verschiedenen Feurungen — bey ökonomischen Gewerben u. s. w. Mit Kupfern. Hannover 1801. 8

RETTENMATER (Johann Kaspar) königl. Bayriseher pensionirter Kameral-Verwalter vom Kloster Beuren: geb. zu... §§. Der neue und
akkurate Zinsrechner, worin nach dreysligerley
Prozenten die Zinse von 1 Kreutzer angesangen,
bis auf 100,000 fl. steigend, nicht nur auf Jahre,
sondern auch auf Monate, Wochen und Tagen
auf das Genauese ausgerechnet zu finden sind.

Diesem sind beygefügt: Reduktionen des Franzölischen Geldes auf Konventions-Geld Rheinischer Währung, dann ausgerechnete Tabellen über die neue Französische ganze, halbe und viertel Thaler, über die Mayländer, Kronen - Konventions- und Preuflische Thaler, und endlich Befoldungs - Liedlohns - und Bestands - Tabellen von 1 bis 1000 fl.; auf Monate, Wochen und Tage pünktlichst berechnet; ein Handbüchel für Kameralisten, Stadt - und Landbeamte, Kassiere, Rechnungs - Revisoren, und Justifikanten, Stiftungs - Kirchen - und Waisenpfleger, und alle, die sich mit Zins-Rechnungen und Kassen-Verwaltungen abzugeben haben; verfasst von dem Herausgeber des neuen Kameralisten u. f. w Kempten 1809. 8.

Freyherr von RETZER (F.J.) §§. Sieben Gedichte.

Berlin 1806. kl. 8. — Gedichte und profaische
Aufsätze in dem Oestreichischen Taschenkalender für die Jahre 1801 bis und mit 1806. —
Ueber eine neue Schrift des Herrn Hofraths von
Sonnensels; in Wieland's Teutschem Merkur
1801. Jul. S. 212-218. — Der Improvisator
Scotes; ebend. 1808. Jan. S. 16-26. \* Birkenstock (Bruchstück zu seiner Biographie); ebend.
1810. Febr. S. 126-131. — Gab heraus Michael's Denis litterarischen Nachlass. 1ste Abtheinlung. Wien 1801. — 2te Abtheilung. ebend.
1802. 4. — Sein Bildniss von John in sol.
Auch vor seinen Sieben Gedichten (Berlin 1806.
kl. 8) von Mansfeld.

John RETZOW (F... A...) vormahls königl. Preuß
Scher Hauptmann (aber jetzt? vielleicht gestorben?): geb. zu ... SS. \*Charakteristik der
wichtigsten Ereignisse des siebenjährigen Krieges
in Rücksicht auf Ursachen und Wirkungen, —
Von einem Zeitgenossen. 1ster Theil. Mit einem
Plan der Schlacht bey Collin. Berlin 1802.

eter Theil. ebend. 1802. gr. 8. 2te, mit Zuster Theil. ebend. 1802. gr. 8. 2te, mit Zu-

sätzen vermehrte Ausgabe (auf deren Titel der Name des Verfassers steht). ebend. 1804. gr. 8. Zusätze und Berichtigungen zur Charakteristik der wicht. Ereignisse des siebenjähr. Krieges u. s. w. Für die Besitzer der ersten Ausgabe. ebend. 1804. gr. 8.

- - REUSCH (Karl Daniel) ftarb am 27ften August 1806.
  - REUSS (A. C.) auch M. der Phil. seit 1773 und seit 1808 Ritter des Würtembergischen Civil-Verdienstordens zu Stuttgart (von 1778 bis 1782 war er auf Reisen durch Teutschland, Frankreich, Holland, England, Schottland und Dänemark):
    geb. nicht am 2ten Januar, sondern Februar —.
    §§. Recensionen in der Allgemeinen Teutschen Bibliothek und in verschiedenen gelehrten Zeitungen.
  - REUSS (C. F.) seit 1808 auch Ritter des Würtembergischen Civil - Verdienstordens. §§. Physisch - öko-

nomische Beobachtungen, Vorschläge und Erfahrungen über einen sparsamern und nützlichern Gebrauch des Holzes u. s. w. Zum allgemeinen Nutzen für Kameralisten und Oekonomen mitgetheilt. 1ster Theil. Leipz. 1801. 8.

REUSS (Christian Gottlob) starb im Oktober 1792. —

Vergl. Dresdens Schriftsteller und Künstler von

Haymann S. 415 u. f. (wo aber gesagt wird, er

sey am 3ten Oktober 1756 gebohren worden).

Ernesti (im Handbuch B. g. Abtheil. 2. S. 108)

irrt diesem nach, wenn er sagt, R. habe noch vor

dem Ende des 19ten Jahrhunderts geseht.

REUSS (F. A.) seit 1808 auch kaiserl. Oestreichischer Bergrath — zu Bilin, in Böhmen. §§. Mineralogische und bergmännische Bemerkungen über Böhmen. Mit einer Ansicht des Schlosses Rothenhaus im Saatzer Kreise. Berlin 1801. 8. Naturgeschichte des Biliner Sauerbrunnens in Böhmen. Mit 5 Kupfern. Neue unveränderte Auflage. Prag 1801. 8. Lehrbuch der Mineralogie, nach des Herrn Oberbergraths Karsten mineralogischen Tabellen ausgeführt. 1ster Theil, welcher den präparativen Theil der Oryktognosie in sich hegreift. Leipz. 1801. - 2ter Theil: 1ster Band der Oryktognosie, welcher die Zirkon- und Kieselordnung in sich begreift. cbend 1801. - gter Band, welcher die übrigen, zur ersten Klasse gehörigen Ordnungen enthält. ebend. 1802. - zter Band, welcher die zweyte und dritte Klasse und der vierten Klasse erste fünf Ordnungen enthält. ebend. 1803. - 4ter Band, welcher die übrigen achtzehn Ordnungen der vierten Klasse enthält. ebend. 1803. - 3ter Theil: 1ster Band, welcher die Geognofie enthält. ebend. 1805. ster Band, welcher die übrigen drey Abschnitte der Geognosie enthält. ebend. 1805. - 4ter Theil, welcher Zulätze, Abanderungen und Register enthält. ebend. 1806. 8. - Der 3te Theil führt zotes Jahrh. 3ter Band.

führt noch den besondern Titel: Handbuch der Geognosie, herausgegeben u. s. w. ister und zter Band. Physische und lithologische Reisen durch Kampanien; nebst mineralogischen Beobachtungen über die Gegend von Rom. Vom Abbt Scipio Breislak. Nach dem Französischen des Generals Poméreuil übersetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen versehen. Mit Charten und Kupfern. 2 Theile. ebend. 1802. 8. Mineralquelle zu Micheno in Böhmen; eine chemisch - medicinische Abbandlung. Mit 2 illuminirten Kupfertafeln. ebend. 1804. 8. Mineralquellen zu Bilin. Nebst einer Ansicht von Bilin und der Gegend in Kupfer radirt. Wien (ohne Jahrzahl) Queerquart. — Nachrichten von dem Steinregen, der lich am 3ten September 1808 bey Lissa in Böhmen ereignete; in dem Journal für Chemie u. f. w. B. 8. H. 2. Nr. 11.

REUSS (F... F...) D. der AG. und seit 1808 Professor derselben auf der Universität zu Moskau (vorher Privatdocent zu Göttingen): geb. zu . . . §§. Vom Menschen. Beschreibung seines organischen Baues, verglichen mit dem Bau der Thiere; Geschichte seiner Krankheiten; Erklärung seines organischen Lebens. Ein encyklopädisches Werk für die Schüler der Heilkunst, für Thierärzte, Gelehrte und Jeden, der lich über die Phyliologie des Menschen hinlänglich unterrichten will, um nützliche Anwendungen davon zu machen. Aus dem Französischen des Herrn Burdin überletzt, mit Zulätzen und Anmerkungen versehen. 1ster Theil: der organi-Iche Bau. 1ster Band. Tühingen 1803. 8. Effectuum chemicorum electricitatis Galvanicae historia; in Commentationibus Societatis physico-medicae apud Universitatem litterarum Caesareum Mosquensem institutae Vol. I. P. I. (1808).

REUSS (Franz Nepomuck) Pfarrer zu . . . im Bambergischen: geb. zu . . §§. Der Fränkische BieBienenwirth, oder leicht faklicher Unterricht in der Bienenzucht, zur gründlichen Belehrung des Landmannes und Verbesserung der Bienenzucht in Franken; nach den bewährtesten Erfahrungen bearbeitet. Mit 1 schwarzen und 1 kolorirten Kupfer. Bamberg 1804. 8.

- REUSS (Jerem. D.) §§. Repertorium Commentationum a Societatibus litterariis editarum; secundum disciplinarum ordinem digessit &c. mus I: Historia naturalis, generalis & Zoologia. Gottingae 1801. — Tomus II: Botanica & Mineralogia. ibid. 1802. — Tomus III: Chemia & res metallica. ibid. 1803. — Tomus IV: Physica. ibid. 1805. — Tomus V (erschien eher, als T. IV). ibid. 1804. — Tomus VI: Oeconomia. ibid. 1807. — Tomus VII: Mathelis: Mechanica; Hydroftatica; Hydraulica; Hydrotechnia; Aërostatica; Pneumetica; Technologia; Architectura civilis; Scientia navalis; Scientia militaris. ibid. 1808. 4. — Conspectus Societatis regiae Scientiarum Gottingensis; in Volumine XVI Commentationum ejusdem Societatis (Gottingae 1808. 4). Auch besonders zu haben-
- von REUSS (Joh. A.) seit 1803 auch charakterisirter geheimer Legationsrath und Referent bey dem Staatsministerium, wie auch seit 1807 Direktor des Generaldirektoriums des Innern — zu Stuttgart.
- REUSS (Peter) D. der AG. wie auch Stadt-und Landphysikus zu Kitzingen im Würzburgischen (vorher kaiserl. königl. Oestreichischer Feldarzt):
  geb. zu Aub im Würzburgischen am . . . 1770.
  §§. Dist. inaug. sistens momenta quaedam circa
  haemoptysin. Wirceburgi 1798. 8. Ist Verfasser einiger Aussätze in den Altenburgischen
  medic. Annalen; in Hartleben's Polizeysama und
  in B. von Siebold's Chiron und dessen Sammlung
  chirurg. Beobachtungen und Ersahrungen.

- REUTER (Joh. Ge.) jetzt fürstprimatischer geheimer und Revisionsgerichtsrath zu Aschaffenburg. §§. Palmzweige auf Siegeln und Münzen des Mittelalters, was sie bedeuten? Nürnberg 1802. 8. Mit Kupfern. Sonne, Mond und Steine auf Siegeln und Münzen des Mittelalters, was sie bedeuten? Mit 6 Kupfertafeln und 3 Vignetten. ebend. 1804. 8. Ueber die Krönungs-Münzen der Römischen Könige Rudolph I, Adolph, Albert I und Heinrich VII. Mit 3 Münzvignetten. ebend. 1804. 8.
- REUTTER (G. S.) §§. Gab mit J. RIEM heraus: Oekonomisch - Veterinarische Heste von Gebäu-Zucht und Wartung der vorzüglichsten Haus - und Nutzthiere. Nebst Zeichnungen zu Ställen, Häusern und Hütten, mit Grundrissen, Aufrissen und Durchschnitten zur Aufbewahrung dieser Thiere, entworfen und erläutert von 3. A. Heine. 1ste Lieferung. Leipz. 1799. ste Lieferung, als Ergänzung des ersten Hefts, welche für die Besitzer unentgeldlich abgeliefert wird. ebend. 1799. — 5ter und 4ter Heft. ebend. 1800. — 5ter Heft. ebend. 1801, (Dieser Heft auch unter dem Titel: Oekonomisch-Veterinarischer Unterricht über die Zucht, Wartung und Stallung des Federviehes). - 6ter und 7ter Heft. ebend. 1801. — 8ter und letzter Heft. Mit vollständigem Register über alle ebend. 1802. gr. 8. 8 Hefte.
- REVERDIL (Elias Salomon Franz) fiarb am 4ten August 1808. War seit der Revolution der Schweitz 1798 nicht mehr Assesseur baillival zu Nyon, weil die Landvögte in der Waadt damahle ausgehoben und seitdem in diesem Kanton nicht wieder eingeführt wurden.
- REYBERGER (A. K.) §§. Institutiones Ethicae Chrifiianae seu Theologiae moralis, usibus academicis adcommodatae. Tomulus primus. Viennae 1805. — Tomulus secundus. ibid. 1806. 8 maj.

RRV\_

- RKYHER (Johann Georg) starb am 15ten März 1807.

  §§. Anweisung für Krankenpflege und Krankenwartung. Hamburg 1801. 8. Entwurf einer Anleitung zum Receptschreiben. ebend. 1801. 8. Entwurf gemeinnütziger Kenntnisse für Landschullehrer. 1ster Band: Die Naturlehre. ebend. 1804. 8. Auch unter dem Titel: Entwurf einer Naturlehre für Landschullehrer.
- REYNITZSCH (W.) §§. Ueber Truhten, Truhtenfteine, Barden und Bardenlieder, Feste, Schmäusse u. s. w. und Gerichte der Teutschen; nebst Urkunden. Mit Kupfern und Holzschnitt. Gotha 1802. 8.
- RHEINECK (Johannes) Operateur, Wundarzt und Geburtshelfer zu Memmingen: geb. daselbst am 30sten August 1774. §§. Neuer medicinischer Volkskatechismus. Memmingen 1806. 8.
- RHEINWALD (J. L. C.) seit 1807 ordentliches residirendes Mitglied der königl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München, dritter Klasse. §§. Bayrische Volkstrachten; herausgegeben u. s. 6 Blätter und 6 illuminirte Kupfer. München 1805. Royalfolio.
- RHODE (J. G.) §§. Artistische Blumenlese, oder Beyträge zur Geschichte der Kunst, vorzüglich in Toutschland, aus dem funfzehnten und sechszehnten Jahrhundert. 1sten Bandes 1ste Abtheilung. Mit 33 (von ihm selbst gestochenen) Kupfern. Breslau 1809. gr. 4. — In FESSLER'S Gesellschaft gab er heraus: Eunomia; eine Zeitschrift des neunzehnten Jahrhunderts. ister Jahrgang. Berlin 1801. gr. 8. (An den folgenden Jahrgängen hatte er, als Mitherausgeber. keinen Theil). - Bildende Kunst; in der Zeitung für die elegante Welt 1805. Nr. 111. S. 881-884. Artistische Beyträge; ebend. Nr. 115. War Amerika den Alten, schon **S.** 899 - 901. K 3 be-

bekannt? eine Aufgabe für Geschichtforscher; ebend. 1806. Nr. 28. S. 217-222. — Versuch, einige der vorzüglichsten Hieroglyphen der alten Aegypter aktronomisch zu erklären; in dem Freymüthigen 1805. Nr. 160 u. 161.

- RHQDE (Michael) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§.

  Monographiae Cinchonae generis tentamen.

  Fragmentum ex materia medica, quod botanice,
  pharmacognostice, chemice & medice tractavit &c. Goettingae 1804. 8.
- von RIBAUPIERRE (C... R...) königl. Bayrischer Major und Quartiermeisterlieutenant zu . . : geb. zu . . . §§. Handbuch für Officiere von dem Generalquartiermeisterstabe; nach dem Französischen umgearbeitet. München 1803. 8.
- RIBBECK (K. G.) seit 1806 auch D. der Theol. Reden, bey öffentlichen Schulprüfungen gehal-Predigten, bey ten. Magdeburg 1802. 8. der Einführung und dem Amtsantritte des königl. Oberkonsistorial-und Oberschulrathes, Propstes zu Berlin, und ersten Predigers an der Nicolai- und Marienkirche, K. G. Ribbeck, gehalten von Hanstein und Ribbeck. Berlin 1805. gr. 8. Weshalb, und auf welche Weise, soll ein Jeder das in der Hauptstadt eines Landes gederhende Gute fich vorzüglich wichtig seyn lassen? eine Predigt. ebend. 1807. 8. Wir wollen nicht richten; Predigt am 4ten Sonntage nach Trinitatis 1807. Auf Verlangen zum Drück gegeben. ebend. 1807. 8. Predigt am Neujahrstage 1808 über Pfalm 68, 20. ebend. 1808. 8. digt am allgemeinen Bettage gehalten. 1808. 8. Predigt bey der öffentlichen Dankfeyer am Tage nach der Rückkehr des Königs und des königlichen Hauses d. 24 December 1809 gehalten in der Nicolaikirche zu Berlin. ebend. 1810. gr. 8. — Von dem Magazin neuer Festund Casualpredigten erschien der 7te Theil 1805,

der 8te 1806, der 9te 1807. Vom 2ten Th. die ste Aufl. 1806. — Von den Predigten über die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele erschien die 2te Auflage 1805.

- RIBBENTROP (A. W. K. G.) Preuss. (nicht geheimer)
  Kriegs-und Domainenrath, heist mit dem Vornamen Friedrich und hat nichts drucken lassen.
  Die ihm beygelegten Schriften sind vom folgenden, seinem Bruder
- RIBBENTROP (A. W. K. G.) seit 1809 Ingénieur en Chef oder Oberbergmeister zu Carlshütte im Weser - Departement des Königreichs Westphalen (vorher Richter zu Lehe im Lande Kedingen im Bremischen).
- RIBBENTROP (Meinrick Gottlieb, nicht Gottlieb Friedrich) wurde 1803 Braunschweigischer Bergrath zu Blankenburg, alsdann Kammerrath daselbst.
- RICCI (Flavian) starb . . .
- ro B. RICHELMANN (H..., G...) jeizt Prokurator bey dem Stadtgericht zu Rostock.
- RICHLI (. . .) D. der AG. und Mitglied des Sanitätsraths zu Lucern: geb. zu . . . §§. Bemerkungen gegen Dr. Troxler's Einige Worte über die graffirende Krankheit und Arzneykunde im Ganton Lucern im J. 1806. Lucern 1806. 8.
- RICHTER (August Friedrich) Schuludjuvant zu Seifhennersdorf seit 1792 (ob noch?): geb. zu Nieder-Rengersdorf bey Görlitz am 15ten Junius 1777. §§. \*Einige Nachrichten von Seifhennersdorf in der Oberlausitz. Zittau 1801. 4.— Vergl. Otte's Lexikon der Oberlausitz. Schriftkeller B. 5. Abtheil. 3. S. 785.

- RICHTER (C...F...) königl. Sächsischer Nachthüttenmeister bey der Halsbrückner Hütte: geb. zu... §§. Neuestes Berg-und Hütten-Le-xikon, oder alphabetische Erklärung aller bey dem Berg-und Hüttenwesen vorkommenden Arbeiten, Werkzeuge und Kunstwörter; aus den vorzüglichsten mineralogischen und hüttenmännischen Schriften gesammelt und aufgestellt. 2 Bände. Leipz. 1805. gr. 8.
- RICHTER (Friedrich Gottle) Pfarrer zu Sorno in der Oberlausitz seit 1803 (vorher seit 1786 Rektor und Stadtschreiber zu Pulsnitz): Kamenz am 2ten Februar 1762. §§. von der Schädlichkeit des Gregoriusfestes. Dresden 1787. 4. Lieder und Gebete für Bürger-und Dorfschulen. ebend. 1798. 8. terialien zu Vorschriften. Leipz. u. Dresden 1801. 8. Geschichte und Topographie der Stadt und Herrschaft Pulsnitz im Markgrafthum Oberlausitz; nebst Urkunden. 1804. 8. - Kurze Nachricht von Pulsnitz; in der Lausitz. Monatsschrift 1793. Th. 1. S. 358 u. ff. Ueber die zwischen dem Adel und der Bürgerschaft zu Kamenz im Anfange des 15ten Jahrhunderts vorgefallenen Unruhen; ebend. 1794. Th. 2. S. 78 u. ff. 134 u. ff. 199 u. ff. Hochstein bey Elstra; ebend. 1796. Th. 1. S. 7 u. ff. Bemerkungen über einige Gegenden des Budisfinischen Niederkreises; ebend. Th. 2. S. 289 u. ff. — Vergl. Otto a. a. O. S. 785 u. f.
- RICHTER (Gottfried Lebrecht) Pfarrer zu Mühlbeck bey Bitterfeld im Königreich Sachsen: geb. zu... §§. Allgemeines biographisches Lexikon alter und neuer geistlicher Liederdichter, Leipz. 1804. gr. 8.
- RICHTER (Hermann Ludwig, gewöhnlich nur Ludwig) starb am 15ten May 1809. War designirter Bibliothekar der königl. Preussischen Schlossbiblio-

bibliothek zu Königsberg: geb. daselbst am 11ten Oktober 1775. §§. Sehr viele Abhandlungen und Bemerkungen in periodischen Schristen, meistens litterarischen Inhalts. — Ludwig von Camoëns; in dem Biographen B. 8. St. 3. S. 359-365 (1809).

RICHTER (Jeremias Benjamin) starb am 4ten April 1807. War auch Arkanist der Porzellanmanufaktur zu Berlin: geb. zu Hirschberg in Schlesien am 10ten März 1762. §§. Setzte das von D. L. BOURGUET angefangene Chemische Hundwörterbuch mit dem 3ten Bande fort, von L bis phosphorhaltige Metalle. Berlin 1803. Band, von phosphorhaltiges Kali bis Salzwage. - 5ter Band, von Sandbad bis ebend. 1803. Vermillon. ebend, 1804. — 6ter und letzter Band, von Verpuffung bis Zwischenmittel. ebend. 1805. gr. 8. Anhang zum 6ten Bande, enthält Supplemente A-Z. ebend. 1805. gr. 8. Besorgte die 3te Ausgabe des aus dem Französischen übersetzten Chemischen Wörterbuches von P. J. Maquer. 1ster Band: A-D. Leipz. 1806. - gter Band: E-Glühen. ebend. 1807. Gab mit GEHLEN und andern das gr. 8. Neue allgemeine Journal der Chemie (Berlin 1803-1805) und das Journal für die Chemie und Physik (ebend, 1806-1897) heraus. Ueber eine neue zweckmälligere Einrichtung des Araëometers, mit Zeichnungen; in den Neuen Schriften der Gesell. naturforsch. Freunde zu Berlin B. 3. Nr. 20. S. 329-347 (1801), Ueber die sogenannte Angustaerde; in dem Neuen allgemeinen Journal der Chemie B. 1. H. 4 Beytrag zu Hrn. Chenevix's Abhandlung über das Palladium; sbend. H. 5. die bis jetzt sicherste Reinigungsmethode des Kobalts und Nickels von Wismuth, Arfenik, Eisen und Kupfer; vorzüglich aber die Methode der Scheidung des Kobalts vom Nickel, oder des Nickels vom Kobalt, in großen Quantitäten; sbend.

ebend. B. 2. H. 1. Fortsetzung; ebend. B. 3. H. 3. Nr. 12. Beyträge zur metallurgischen Chemie; ebend. B. 4. H. 4. Nr. 15 (1804). Aphorismata prolegomena zu einer auf Erfahrung gegründeten Theorie des Saigerus; ebend. B. 6. H. 3. Nr. 14 (1805).

- RICHTER (Johann 1) starb am 14ten Januar 1802. Nach Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller war er geb. zu Klüx am 24sten Januar 1732. Seine Schriften erschienen in Oktavformat.
- RICHTER (Johann Andreas Leherecht) M. der Phil. und seit 1808 Kourekter an der Hauptschule zu Defsau (vorher seit 1801 Subrektor, nachdem er dort seit 1796 privatisirt und vor diesem seit 1794 auf der Universität zu Jena mathematische Vorlesungen gehalten hatte): geb. zu Dessau am oten November 1772. §S. \*Neues Real-Schullexikon, enthaltend die zur Erklärung der alten Klassiker nothwendigen Hülfswissenschaften, vornämlich Geographie, Geschichte, Philosophie, Alterthümer und Mythelogie. In Verbindung mit einigen Gelehrten herausgegeben von C. P. Funke. 5 Theile. Braunschw. 1800-1805. gr. 8. Phantalien des Alterthums, oder Sammlung der mythologischen Sagen der Hellenen, Römer und Leipz, u. Dessau 1808. 8. Eini-

Einige Ideen über Erziehung und öffentlichen Unterricht; in der Sulemnith H. 1. 2. 3 u. 6. Worin lag die vorzügliche Kultur der Griechen? ebend. H. 4. — Im J. 1807 fieng er an eine politische Zeitung herauszugeben, die aber bald nach ihrer Erscheinung wieder aufhörte.

- RICHTER (Johann Gottfried) starb am 28sten September 1807. §§. \*Meynungen und Ueberzeugungen, aus Nachdenken und Erfahrung gesammelt; nebst einer Abhandlung über die Kunst, sich unausstehlich zu machen. Berlin 1801. 8.
- RICHTER (Johann Leonhard Friedrich) Buchbinder zu Altona: geb. zu Warnstedt im Halberstädtischen . . . §§. Der durch Europa und Amerika aufmerksame Reisende; in Absicht zu suchen wahre Kinder Gottes; der aber nirgends selbige gefunden, als nur dem Namen nach, und im Schein, aber nicht im Wesen; hierüber höchstbetrübt und ermüdet, legt er sich in Amerika unter einem Baum, da ihm in einem Gosicht viele grosse und kleine Partheyen des äussern Christenthums gezeigt werden, nebst dem Zustand einiger unvollkommen Seelen nach dem Tod; wie auch endlich die Herrlichkeit des Paradieses und der Stadt des Lebens, -nebst dem höchst beglückten ruhevollen und herrlichen Zustand ihrer Einwohner. wahrheitsbegierigen Seelen zum Licht und Aufschlus in manchen noch zweifelhaften Sachen und Entdeckungen, viele unter guten Schein (in dieser letzten Finsterniss vollen Zeit) schleichenden Verführungen und Verführern. Altona 1777. 8. \*Die allersichersten Kennzeichen der nahen Zukunft des Herrn Jesu Christi zum Gericht,

wie auch die Bekehrung der Juden, Türken und Heiden, bewiesen aus dem 24sten Kapitel Matthäi und den Zeichen dieser Zeit, allen Heilsbegierigen zu einem gesegneten Ausschluß, und denen klugen und thörigten Jungfrauen zur Aufweckung, im Geist munter zu werden und ihre Lampen zu schmücken. Gedruckt auf Kosten guter Freunde. 1790. 8. (Unter der, zu Viviers im Januar 1790 unterschriebenen Vorrede nennt sich der Verfasser Gottlieb Leberecht Hurter). — Vergl. Bolten's Kirchen-Nachrichten von der Stadt Altona B. s. S. 20 u. f.

RICHTER (J. P. F.) §§. Das heimliche Klaglied der jetzigen Männer; eine Stadtgeschichte; und die wunderbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht; von Sean Paul. Bremen 1801. 8. Pauls Geist, oder Chrestomathie der vorzüglichsten, kräftigsten und glänzendesten Stellen aus seinen sämmtlichen Schriften; mit einer Einleitung und einzelnen Bemerkungen begleitet. 1ster Theil. Weimar u. Leipz. 1801. 8. einem andern herausgegeben). Die Tagszeiten geschildert; für Bänkelsänger. Mit einem komischen Anhang. Kölln 1803. 8. Schriften. Jena 1804. 8. Neue Auflage. 2 Bände. Leipz. 1808. 8. Flegeljahre; eine Biographie. 1-3tes Bändchen. Tübingen 1804. 4tes Bändchen. ebend. 1805. 8. Vorschule nebst einigen Vorlesungen in der Aesthetik, Leipzig über die Partheyen der Zeit. 3 Abtheilungen. Hamburg 1804. kl. 8. Freyheitsbüchlein, oder dessen erbotene Zueignung an den regierenden Herzog August von Sachsen-Gotha, und dessen Briefwechsel mit ihm, und Abhandlung über Pressfreyheit. Tübingen 1803. 8, Levana oder Erziehungslehre. In zwey Bändchen. Braunschweig 1807. 8. Ergänzungs-Des Feldprediblatt zur Levana. 1807. 8. gere Schmelzle Reise nach Flätz, mit fortgehenden Noten. Nebst der Beichte des Teufels bey einem

einem Staatsmanne. Tübingen 1808. 8. tor Katzenbergers Badereile; nehft einer Auswahl verbesserter Werkchen. 2 Bändchen. Heidelberg 1809. 8. — D. Fenk's Leichenrede auf den höchsteeligen Magen des Fürsten von Scherau; in Seckendorf's Neujahrstaschenbuch von Weimar auf 1801 (Weimar 12). S. 5-19. Antheil an den Kleinen Schriften, theils von Weimarischen Gelehrten aus dem ersten Jahre des neunzehnten Jahrhunderts. Bänd-- Urlachen, warchen 1 (Weimar 1801). 8. um der Verfasser Nichts für das Taschenbuch liefert; ein Brief an den Verleger; im Taschenbuch für Damen auf 1803 von Huber, Lafontaine u. f. w. (Tüb. 1803. 8). Junius. Nacht, gedanken; ebend. auf 1808. — Weiblicher Sinn; in K., G. Schelle'ns Mnemolyne (1803. 8). - Auffätze in Archenholz'ens Litteratur u. Völkerkunde, und in Canzler's u. Meissner's Quartalschrift. — Antheil an W. G. Becker's Erhohlungen. — Rath zu urteutschen Taufnamen; in der Zeitung für die elegante Welt 1804. Nr. 104. S. 827-831. Die Kunst, einzuschlafen; ebend. 1805. Nr. 20 u. 21. Glück, auf dem linken Ohre taub zu seyn; ebend. 1806. Nr. 22. S. 169-174. Auch in den Hamburg. Address-Comtoir-Nachrichten 1806. St. 32 u. 33. Mehrere Auffätze eben daselbst. -Pasquill auf die jetztlebende schönste Frau in Teutschland; in dem Taschenbuch für das Jahr 1808, der Liebe und Freundschaft gewidmet Nr. 2 (Frankf. am M. 1807). — Profaische Sinngedichte, welche von Anthologen in Verse und Anthologieen gesetzt werden können; im Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 102. Meine ersten Verse; ebend. Nr. 212. Mehrere Aussätze eben daselbst. - Mein Aufenthalt in der Nepomuckskirche während der Belagerung der Reichsfestung Ziebingen; in dem Kriegskalender für gebildete Leser aller Stände. ster Jahrgang. 1810. Nt. 8. S. 163-218.

- de zu J. A. Kanne'ns Ersten Urkunden der Geschichte oder alsgemeinen Mythologie (Bayreuth
  1808. 8). Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Prosaisten B. 4. S. 338-349
  (1809).
- RICHTER (Jos.) §§. \*Friedens-Predigt, im Tone des Paters Abraham von St. Clara; vom Verfasfer der Briefe eines Eipeldauers. Wien 1809. 8. —
  Wegen der B. 6. S. 350 ihm zugeschriebenem
  Abhandlung über die Attribute der Venus s. oben
  DALLéRA.
- RICHTER (Jul. F. D.) jetzt erster Diakonus bey der Hauptkirche zu St. Johann in Zittau. §§. Die Apoltel in Harmonie mit Jesu. Zittau 1802. 8.
- RICHTER (Karl Friedrich 2) Rarb am 4ten September 1806. SS. Drey Vorträge über den Einfluss des Glaubens der Unsterblichkeit auf Verstand, Willen und Herz; gehalten u. I. w. Schneeberg Historisch - kritischer Versuch 1804. 8. über die Arsaciden-und Sassariden-Dynastie. nach den Berichten der Perser, Griechen und Römer bearbeitet; eine Preisschrift. Erklärung aller Stellen des alten 1804. **8**. und neuen Testaments, welche man als unverhändlich, anstössig oder irrig bestritten hat; ein Hülfsmittel für Schullehrer und Eltern. einer Abhandlung über die vermeynte Schädlichkeit der Bibel. 1ster Band: Alt. Test. 2ter Band: Neues Test. ebend. 1808. 8. schon 1805 unter einen etwas veränderten Titel und ohne Namen des Verfasserserschienen.
- RICHTER (Karl Friedrich 3) ... zu ... geb.

  zu ... §§. Historisch-tabellarische Darstellung der in jedem Monate vorkommenden landwirthschaftlichen Arbeiten, für Ritterguts-Besitzer, Pächter und Verwalter, auf jedes Jahr
  anwend-

1,

anwendbar; bearbeitet u. s. w. Ghemnitz 1804. fol. Ghemisch-ökonomisches Taschenbuch für Wirthschaftsbeamte; oder Darstellung der chemischen Elementargesetze, welche mit der Oekonomie in der engsten Verbindung stehen; bearbeitet u. s. w. Mit 2 Kupfertaseln. ebend. 1805. 8.

RICHTER (Karl Gottlieb) Privatgelehrter zu Dresden (nachdem er über 50 Jahre lang bey dem neuerlich verstorbenen Kriegs- und Kabinetsminister, Grafen von Zinzendorf und Pottendorf, gelebt hatte und häufig zu gesandschaftlichen Kanzleyarbeiten war gebraucht worden): geb. 28 Neubau bey Frauenstein im Gebürge am 11ten Oktober 1750. §§. \*Gelinde, Gelindeordnung und deren Verbesserung, als Beytrag zu der-Schrift des Hrn. von Hof über Gesinde und Gefindeordnung, von einem Bedienten. Giebt seit dem am 14ten May 1802 verstorbenen L. Buchenschwanz heraus: Die Stamm-und Rangliste der kursächlischen, jetzt königl. Sächfischen Armee. Wie auch: Abbitdung der königl. Sächsischen Truppen in ihren Uniformen unter der Regierung Friedrich Augusts, Königs von Sachsen; in einer Folge ausgemahlter Blätter von C. A. Hess; mit vorläufigen Erklärungstexte auf dem Umschlage: 4 Licferungen (jede zu 2 Blatt). Dreiden u. Leipz. 1805. 1806. 1807. fol. (Das Werk ist noch nicht geendigt. Wird dies geschehen seyn; so soll auch ein ausführlicherer Text folgen). Lieferte auch eine kurze, Teutsch und Franzölisch abgefasste Beschreibung zu dem von demselben Hess nach der Natur gezeichneten Marsch der Uralischen Kosaken aus Böhmen im J. 1799. Vergl. Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 163 u. 189 - 191.

RICHTER (Wilh.) jetzt Rektor zu Guben in der Niederlausitz. §§. Progr. Quae impedimenta offecerint

cerint sensui humanitatis juvenibus Romanis excitando, quaestio &c. Gubenae 1803-1804. 8. Progr. de laudandis & vituperandis in libro Ciceronis de Senectute, Commentatio. ibid. 1805. 8. Giebt mit STEUER heraus: \*Gemeinnütziges Wochenblatt, zunächst für Guben und die umliegende Gegend. ebend. 1805-1806. 4. Progr. Einige Gedanken über die Schwierigkeiten, mit denen Lehrer in untern Klassen zu kämpsen haben. ebend. 1806. gr. 8.

- Freyherr von RICHTHOFEN (Andreas Karl Samuel)

  zu . . . in Schlesien: geb. zu . . . . §§. Entwurf einer Ackerbau-Theorie nach der Natur
  und den neuern Erfahrungen systematisch geordnet. 2 Theile. Leipz. 1801. gr. 8. Gegenbemerkungen über die in Nr. 123 und 124.
  1806 des Kameralkorrespondenten eingerückte
  Untersuchung der Frage: Ob und wie die Kapitalisten zu besteuern sind? in demselben Kam.
  Korresp. 1807. St. 55 u. 56.
- RICKLEFS (F. R.) §§. Cornelius Nepos, zum Gebrauch für Schulen, mit Anmerkungen und Wortregistern versehen. Hannover 1872. 8. Darstellung der Menschengeschichte, mit Beziehung auf Kruse'ns historischen Atlas zum Gebrauche für Akademien und Gymnasien. 1ster Theil: Aeltere Menschengeschichte. Oldenburg 1806.

- 1806. gr. 8. Notitz von einem Codex der Terenzischen Komödien; in dem Intelligenzhl. zur Leipz. Litter. Zeitung 1803. Febr. S. 485-487. Von der Neuen Englischen Chrestomathie erschien die 2te Auflage zu Bremen 1804.
- RIEB (Johann Friedrich) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. \*Praktischer Weinbau, Eine Anweisung zur richtigen Behandlung und Bearbeitung des Weinstocks, um ihn sowohl auf Bergen als in Gärten zu Lauben, Plantagen und Pyramiden, wie auch an Wänden und Mauern anwendbar und fruchtbar zu machen, für Gärtner, Guts- und Gartenbesitzer; herausgegeben von einem praktischen Weingärtner aus der Gegend am Neckar. Kiel 1805. 8. (Unter der Vorrede hat er sich genannt).
- RIECKE (V. H.) §§. Die wichtige Frage: Soll man Waisenhäuser beybehalten? beantwortet u. s. w. Stuttgart 1806. 8. Giebt jährlich heraus: Nachrichten von dem Stuttgarter Waisenhause, für Menschen- und Kinderfreunde. Der letzte Hest war 94. Jahrg. 1807. dessen Mitherausgeber Ernst Friedrich Reinhardt, königs. Waisenhaus Pslegamts Verweser, war. ebend. 1808. 8.
- RIEDEL (Gottlieb) Konrektor der Stadtschule zu Reichenbach im Voigtlande: geb. zu. . . §§. Magazin auserlesener Schriftstellen, als Aufgaben zum Auswendiglernen, für die obern Klassen in Volksschulen; mit einer hinreichenden katechetischen Erklärung versehen und zunächst für Lehrer in solchen Schulen. 1stes Bändchen. Zwickau u. Leipz. 1807. 8.
- RIEDEL (Heinrich Karl) junier, königl. Preussicher geheimer Oberbaurath zu Berlin: geb. zu ... §§. Taschenbuch über Baumaterialien und Grundsätze zu Ansertigung der Bau-Anschläge, zotes Jahrh. zur Band L auf

auf mehrere Provinzen in den königh Preuflischen Provinzen anwendbar; für angehende Baumeister und Bauliebhaber. Mit einem Kupfer. Berlin 1802. 8. 2te Auflage. ebend. 1806. 8.

- RIEDEL (J. P.) seit 1809 Stadtgerichtsassessor zu Ansbach.
- RIEDERER (G. A.) geb. zu Altdorf am 5ten März 1767. — Vergl. Nopitsch'ens 3ten Supplementband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon.
- Luise) starb zu Berlin am 29sten März 1808.
  Geb. zu Brandenburg am 11ten Julius 1746.
  Vermählt wurde sie mit dem General von Riedesel
  zu Minden am 21sten December 1762; reisete
  im J. 1776 nach England, und 1777 nach Amerika zu ihrem Gemehl, wo sie bis 1783 blieb,
  Hierauf lebte sie mit ihrer Familie abwechselnd
  zu Braunschweig und Lauterbach, bis ihr Gemahl am 8ten Januar 1800 starb. Seitdem hielt
  sie sieh meistentheils zu Berlin, bisweilen auch
  zu Lauterbach auf.
- Freyherr von RIEDESEL (K. G.) seit 1806 Würtembergischer wirklicher adelicher geheimer Rath und Prösident des Tutelarraths zu Stuttgart (Kammergerichtsassessor war er nicht seit 1780, sondern seit dem 19ten December 1778, da er ausschwur). §§. Von welcher Zeit an müssen die in dem neuesten Deputationsschlusse ertheilten Privilegia de non appellando anerkannt, und von den höchsten Reichsgerichten sich darnach gerichtet werden? in Vahlkamps Reichskammerger. Misc. B. 1. H. 4. S. 301-311.
- RIEDHOFER (Korbinian Anton) Kaplan der Pfarre zu Ehingen in Schwaben\*): geb. zu . . . §§. Leben

<sup>\*)</sup> So unbestimmt drückt fich der Verfasser aus. Er scheint nicht au wissen, dass es mehrere Ebingen in Schwaben giebt.

Lehen der heiligen Martyrinn Afra, mit sittlichen Anwendungen auf den Christen in der Stadt und auf dem Lande. Augsburg 1805. 8. Die Parabel des verlohrnen Sohnes in fasslichen Predigten auf die heilige Fastenzeit. ebend. 1806. 8. Der Christ vor seinem Gott im Gotteshause; ein Gebetbuch, in welchem Morgen-und Abendgebet, ein längeres, Messgebet, nebst zwölf andern kürzern und verschiedenen Messandachten, Beicht-Kommuniongebete, Vesser-Andachten, Litaneyen und noch viele andere Gebete enthalten sind. ebend. 1807. 18.

von RIEDL (Adrian) starb am 17ten März 1809. War auch Oberster. War geb. 1746. Sein ganzer Titel war zuletzt: Königl. Bayrischer Oberster. Legationsrath und Direktor bey dem statistischtopographischen Bureau und der technischen Wasserbauschule, wirkliches Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zu München und des Russischen St. Annenordens Ritter. Akademische Rede über den Fortgang der Bayrischen Topographie und ihren Nutzen. Mit einer Karte. München 1803. 4. Strom - Atlas von Bayern. Mit Teutschen und Französischen Text. 1ste Lieferung. ebend. 1806. — 2te Lie-Ueber die ' ferung. ebend. 1807. Regalfol. Urlachen der groffen Ueberschwemmung am 16ten August 1807 in München, den Zeitungspachrichten entgegengestellt u. s. w. . . . 1807, 8. — Von dem Reise-Atlas von Bayern erschien der 2te Heft zu München 1798, der 5te eben dafelbst 1803, der 4te 1804 und der 5te 1805. Vergi. die biographische Notitz über ihn in den Allg. geograph. Ephemeriden 1809. Jul. S. 415-424; wobey auch sein von Schwerdgeburth gestochenes Bildniss befindlich ist.

RIEDNER (Georg Nikolaus) starb am 13ten September 1793. §§. Verzeichnis aller derjenigen Medaillen, welche sowohl allerley historische Be-Lo gebengebenheiten von' 1679 bis hieher, als auch verschiedene andere geißlich und moralische Schauminzen, wie nicht weniger die vollkommene Reihe der Römischen Päpste enthalten, und mehrentheils schon ehehin in dem A. 1742 zum Druck gekommenen Laufferischen Catalogo umständlich beschrieben, hier aber nur hauptsächlich der Kürze halber nach ihren Um- und Nebenschriften angezeiget, auch noch beständig zu finden sind bey G. Nic. Riedner, Münzmeister zu Nürnberg 1776. 4. — Vergl. Nopitsch'ens 3ten Supplementband zu Wills Nürnberg. Gel. Lexikon S. 264.

- RIEF (G...) ehemahls Gesandter des Westphälischen Grafenkollegiums am Reichstag zu Regensburg; jetzt Privatgelehrter zu Wien: geb. zu Mainz 177.. §§. Poëtische Versuche. . . . 1805. 8. Kleine Komitialaussatze.
- RIEFF (L.). S. RüEFF (Jos. Leonhard).
- RIEG (Franz Joachim) ausübender Wundarzt zu Mainz: geb. zu ... §§. Abhandlung von der Hasenscharte; nebst einem Vorschlage, solche nach einer neuen Methode zu heilen. Mit einem Kupfer. Frankfurt am M. 1803. 8.
- RIEGER (C. F.) seit 1804 Specialsuperintendent und Stadtpfarrer zu Ludwigsburg.
- RIEGER (G. H.) seit 1804 Specialsuperintendent und Hospitalprediger zu Stuttgart. §§. Rede an Storr's Grab am 21sten Januar 1805. ebend. . . .
- RIEL (Andreas) Schuldirektionsrath zu Würzburg (vorher Universitäts Receptorats Kanzlist daselbst, und vordem Rektor der Schule zu Karlsstadt): geb. zu . . . §§. Revision des Würzburgischen . Schulwesens, 1ster Theil. . . .
  ster Theil: Was soll man jetzt zum Behuse
  der

der Land-Stadt- und untern Gymnasiums- Schulen thun? Ein Beytrag zur künftigen Organisation des Schulwesens in den kurfürstl. Fränkischen Fürstenthümern. Bamberg u. Würzburg 1804. gr. 8. Würdigung der Pestalozzischen Methode, wie sie Niederer darstellt, aus dem Standpunkte der wahren, noch wenig bekannten Pädagogik; nebst einigen Ideen über die Platonische Ansicht der Erziehung; zwey Abhandlungen u. s. w. Gotha 1808. gr. 8.

RIEM (A.) jetzt Advokat bey dem Gerichtshofe zu Speyer.

RIEM (Johann) Rarb am 11ten December 1807. §§. Gab mit G. S. REUTTER heraus: Ockonomilch - Veterinarische Hefte von Gebäuden, Zucht und Wartung der vorzüglichsten Hausund Nutzthiere. Nebst Zeichnungen zu Ställen, Häusern und Hütten, mit Grundrissen, Aufrisfen und Durchschnitten zur Aufbewahrung dieser Thiere, entwerfen und erläutert von 3. A. Heine: 1ste Lieferung. Leipz. 1799. - ste Lieferung, als Ergänzung des ersten Hefts, welche für die Besitzer unentgeldlich abgeliesert wird. ebend. 1799. — 3ter und 4ter Heft. ebend. 1800. — 5ter Heft. ebend. 1801. (Dieser Heft anch unter dem Titel: Oekonomisch - Veterinarischer Unterricht über die Zucht, Wartung und Stallung des Federviehes). - 6ter und 7ter Heft. ebend. 1801. — 8ter und letzter Heft. Mit vollständigem Register über alle 8 -Hefte. ebend. 1802. gr. 8. Neu fortgesetzte Sammlung ökonomischer und Bienen-· Ichriften aufs Jahr 1801; herausgegeben u. I. w. 1ste Lieferung. Mit Kupfern. ebend. 1801. aufs Jahr 1802. 2te Lieferung. Mit Kupfern. ebend. 1802. — aufs Jahr 1803. 1ste und ste Lieferung. ebend. 1803. Von diesem Jahr an such unter dem Titel: Des Kommissionsraths Riem; Halbjahr - Beyträge zur. Oekonomie - und

上 5

Naturgeschichte für Landwirthe und Bienenfreunde, oder neu fortgesetzte Sammlung ökonomischer und Bienenschriften aufs Jahr 1803. Mit Kupferstichen und Holzschnitten. ste Lieferung auf das Jahr 1894. Auch unter dem Titèl: Öekonomische und naturhistorische Beyträge für Landwirthe und Bienenfreunde. 1sten Bandes 1ster u. ster Theil. ebend. 1804. 8. Veterinärische und ökonomische Mittheilungen von einer Reise durch einige Provinzen Teutschlands, Hollands, Englands, Frankreichs und der Schweitz, aus dem Nachlass des verstorbenen Ge. Lud. Rumpelt's, Prof. der theoret. und prakt. Thierarzneyschule zu Dresden; herausgegeben mit Anmerkungen. Dresden 1802. 8. Die Getränke der Menschen; oder Lehrbuch, sowohl die natürlichen, als auch die künstlichen Getränke aller Art näher kennen zu lernen, und nach der besten Bereitungsart aufzubewahren; herausgegeben vom Kommissionsrathe Riem und einigen Mitarbeitern. ebend. 1803. gr. 8. Zwey Tabellen und einige Anmerkungen zu August Hoffmann's Radikalen Verbesserung des Ackerbaues und der Viehzucht u. f. w. (Leipz. 1803. 8). Praktische Anweisung zum Flachsbau bis zur Weberey, und Beweis der Möglichkeit, auf allen Boden feinen Flachs dem Holländischen gleich zu bauen. Mit Entdeckung der Fehler, die dieses verhindern. Nebst einem Anhang ökonomisch-physikalischer Grundsätze bey der Zubereitung des Ackers. Geprüft und mit einigen Anmerkungen versehen u. s. w. Mit 5 Kupfern. Pirna 1804. 8. (Das Buch selbst ift von dem verstorbenen Kammerkommissar und Buchhändler HöFER zu Leipzig). ste unveränderte Auflage. ebend. 1807. 8. Handbuch der Bienenzucht; oder sichere und leichte Art, Biemen zu erhalten, zu vermehren, und grossen Gewinnst von ihnen zu ziehen, von Augustina Chambon. Nach Reaumür's und eigenen neuen Beobachtungen, sowohl, als mit interessanten AnAnmerkungen bereichert, von deren Ehemanne N. Chambon. Aus dem Franzölischen übersetzt von Louis und Wilhelming Riem. Mit erläuternden Zusätzen versehen vom Kommissionsrathe Riem u. s. w. Dresden 1804. 8. Abhandlung über die Vortheile, welche man aus dem Getraide, in Bezug auf den Ackerbau und Handel, das Mahlen und Backen, erlangen kann aus dem Franzölischen des Hrn. Parmentier, in einer freyen Uebersetzung, gemeinschaftlich mit einigen Sachverständigen herausgegeben. Mit arläuternden Kupfertafeln. Hannover 1806. 8.—ste Auslage der Riem-Reutterischen Praktik des Trokarirens der Drehschaase. Dresden u. Leipz. 1804. 8.

- RIEMAIN (...) ... zu ...: geb. zu ... §§.

  Gab mit LEHMANN heraus: Agathosque; eine Quartalschrift. 2 Quartale. Königsberg.

  1802. 4.
- RIEMANN (F. J. G.) seit dem Oktober 1801 erster Prediger zu Schönberg im Fürstenthum Ratzeburg.
- xo.B. RIEMANN (J. F.) §§. Praktische Anleitung zur Vorrichtung der Wassergräben, für Ockonomen, Bau-Berg-und Hüttenleute. Mit Kupfern. Leipz. 1802. 8. Beschreibung eines Verfahrens, wie Landwirthe ihr Getraide auf eine leichte Weise vom Saamen des Unkrauts reinigen können. Nebst einer Abbildung der hierzu erforderlichen Maschine. Mit einem Kupfer. ebend. 1803. 4. Praktischer Abris des Fischereywesens; für Oekonomen, Kameralisten und Liebhaber der Fischereyen. ebend. Ueber die Thiemen, Feimen und 1804. 8. — Fimmel; in den Oekon, Hesten B. 18. März u. April (1802). - Bemerkungen über das Walzen der Aecker und über die Ackerwalzen; in F. B. Weber's ökonomischen Sammler St. 7. L 4 Nr. 2

- Nr. 1 (1805). Ueber eine verschiedentlich anzutreffende Gewohnheit, auf schlechte Aecker Weitzen statt Rocken zu! säen; sebend. St. 11. Nr. 6 (1806). Ueber die Kleidung in medicinischer Hinsicht; in dem Historisch-geograph. Kalender (Berlin 1808. 4).
- RIEMANN (K. F.) §§. Predigt über Klaglieder Jerem. 3, V. 20; vor 26 in Neu-Tornau abgebrannten Familien am nächsten Sonntage nach dem Feuer gehalten, und zum Besten der Unglücklichen im Druck gegeben. . . . 1805. 8. Non Rochew und Pestalozzi; in der Berlin. Monatsschrift 1804. Febr. S. 122-137. Von der Beschreibung der von Rochowischen Lehrart in Volksschulen (nebst Vergleichung derselben mit der Pestalozzischen und mit andern Lehrarten) erschien die 4te, gänzlich umgearbeitete Ausgabe 1809.
- RIEMER (Friedrich Wilhelm) ... zu ... geb.
  zu ... §§. Kleines Griechisch Teutsches
  Handwörterbuch. Ein Auszug aus J. G. Schneider's kritischem Griechisch Teutschen Handwörterbuche. Nach und mit dem Rathe des Verfassers zum Besten der Anfänger ausgearbeitet.
  1ster Band: A· Λ. Jena 1804. 2ter Band:
  M· Ω. ebend. 1804. Med. 8.
- RIEMER (Johann Andreas 2) Rathskopist zu Zittau seit 1780 (vorher Mitglied und Missionar der Evangelischen Brüdergemeine): geb. zu Wespan, einem von Böhmischen Exulanten erbauten Dörfchen in der Grafschaft Barby, am 2ten December Friedrich's des Einzigen Leben. **SS.** Jahrbuch zum Nutzen und Zittau 1799. 4., Vergnügen. ebend. seit 1799. 4. Monatlicher Geschicht-Löbau 1799 u.ff. 4 und Historienschreiber. Zittau . . . 8. Mis-Konsreife nach Surinam und Berbice. Mit Kupfern. 1801 - 1802. 8. kasten,

- RIEMSCHNEIDER (Ernst) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Gedichte. Jena 1807. 8.
- RIENACKER (Johann August) Domkandidat zu Berlin: geb. zu . . . §§. Handbuch der Griechischen Litteratur. Mit einer Vorrede vom
  Herrn Professor Kiesewetter. Berlin 1802. 8. —
  Etwas aus einem Alten (Plato) zur Beherzigung
  für die Neuern; in der Berlin. Monatsschrift
  1806. Oktob. S. 304-308.
- RIES (D. C.) §§. Versuchte Vereinigung zweyer entgegengesetzten Meynungen über den Ursprung der Sprache, auf Erfahrungen und Beschungen an Taubstummen gegründet, mit Beziehung auf Zeitmeynungen über Vernunft, Offenbahrung und Religion. Frankfurt am M. 1806. 8.
- RIES (Franz Benjamin) geheimer Regierungsrath zu Marburg seit 1798 (vorher seit 1780 Regierungsrath eben daselbst): geb. zu Cassel am 7ten Junius 1750. §§. Einige Bemerkungen über die zur Entschädigung erhaltene vorherige Kurmainzische Aemter Amöneburg und Neustadt; in Justi's Hest. Denkwürd. Th. 4. Abtheil. 1. S. 79-Nachricht von einem im J. 1671 veranstalteten Nachgraben nach dem unter dem Monumente Landgrafen Wilhelm des 3ten oder jüngern in der Elisabethenkirche zu Marburg befindlich gewesenen Sarge; ebend. Abtheil. 2. Briefe, nebst Beylagen, S. 126 - 143. L 5 Zu-

Zusammenkunft zu Grünberg betreffend (1582); ehend. S. 388-394. Denkmünze der Stadt Hanau auf die an Hessen gekommene Kurwürde; ehend. S. 472-475, — Vergl. Strieder B. 19. S. 14. Tab. 4 und B. 15. S. 361,

- Graf von RIESCH (I. W.) geh. nicht 1750 fondern am 2ten. März 1749. §§. \*Gedanken eines Lausitzischen Patrioten, vom Gr. v. R. Dresden u. Zittau 1803. §. \*Praktische Bemerkungen über die Oberlausitzische Landwirthschaft; besonders des Bautzner Kreisest, vom Gr. v. R. ebend. 1805. §. Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. §, 71. Haymann a. a. Q. S. 154 u. 200.
- Wahrscheinlich der im 6ten und 10ten Band vorkommende RIESE (...), war aber nicht Weimarischer, sondern Gothaischer Legationsrath.
- RIESENBERG (Christian Friedrich Ludwig) starb am 11ten Januar 1809. War geb. zu... am 11ten Januar 1755.
- RIESS (A... H...) Kantor zu Olvenstädt im Magdeburgischen: geb. zu ... §§. \* Rechenbuch
  für niedere, besonders Landschulen. Magdeburg
  1800. 8. \*Kurze Anleitung zum Kopfrechnen; nebst einer hinlänglichen Sammlung von
  Aufgaben. Zum Gebrauch beym Unterricht.
  Magdeb. u. Dessauch beym Unterricht.
  Magdeb. u. Dessauch beym Unterricht.
  Lehrer im Volksschulen. 1ste Abtheilung: Bemerkungen über die erste Elementarunterrichtsmethode, in so fern sie sich auf die intellectuelle
  Bildung bezieht. Magdeb. 1809. 8.

RIEVETHAL. S. RIVETHAL.

RIMROD (Friedrich August) Sarb am . . . Jamuar 1809. War geb. — am 24sten Junius 1731. §§. Carmen epicum, naturde humande sacrum. Wetzláriae 1773. 8. Carmen lyricum, in gloriam judicii cameralis. ibid. 1774. 8. Weyhnachtsrede am heil. Christage. ebend. 1775. 8. celsissimo Electori Moguntino sub auspicus integrae submissionis urbis Wetzlariae d. 111 Dec. 1802. ibid. 1802. 8. Phaëton, carmen 14. ricum, Programmatis loco pro tyrocinia veruali. ibid. 1803. 8. Feriis Caroli, Principis Electoris Primatis. Patriae Patris nomine facris - civitatis Wetzlariensis plausus tenui colori repraesentat &c. d. IV Nev. 1805. ibid. 1805. 4. Ueber die Bildung der Erdfläche, besonders auch der Hannöverischen Gegenden; in den Annalen der kerzogl. Societät für die gesammte Mineralogie B. 3. Nr. 7 (1806). Beschreibung der Gegenthäler der Lahn; ebend. Nr. 12. Ueber die Bildung der Erdfläche, befonders auch der Gegenden von der Oftsee von Hannover bis Cölln (nebst einem Kärtchen über die Niederung der Lahn und ihrer Gegenthäler; In Bertuch's Allgem. geograph. Ephemeriden 1807. Jul. S. 435-452. Ueber eine besondere Art von Thälern an den Niederungen der Flüsse und Bäche; als Fortsetzung der Abhandl. über die Bildung der Erdsläche u. s. w.; ebeud. Okt. S. 117-129. — Auch Auffätze in andern Zeit-. schriften, besonders im Hannöverischen Magazin, im Reichsanzeiger u. f. w.

RING (Friedrich Dominikus) starb am Sten Februar 1809. Seit 1807 hatte er den Charakter eines großherzogl. Badischen geheimen Rashs. 10 B.

- gregirter Privatlehrer der Zahnarzneykunde und privilegirter Wund- und Zahnarzt zu Würzburg: geb. daselbst am 10ten April 1776., SS. Ueber die Entzündung. Würzburg 1801. 8. De ossum morbis eorumque in specie dentium carie. Wirceburgi & Rudolstadii 1804. 4.
- RINGIER (S. ..) allié Burkhardt, ehemahls allié Seelmatter (so unerklärlich schreibt er sich) zu Zosingen im Kanton Aargau: geb. zu ... SS. Mein Blick auf Jung-Stilling. Basel 1807. 8.
- ten über einen ganzen Jahrgang der im Kurfürstenthum Baden Evangelisch-Lutherischen Antheils gnädigst vorgeschriebenen neuen Texte; besonders für häusliche Erbauung. 1ste Hälste: Vom ersten Advent bis Pfingsten. Rastatt 1805.— ate Hälste: Vom ersten bis letzten Trinitatissonntag. ebend. 1806. 8. Die 1ste Hälste auch unter dem Titel: Auswahl von Predigten, besonders für die häusliche Andacht. 1ster Theil. ebend. 1806. 8.
- RINK (F. T.) §§. Neue Sammlung der Reisen nach dem Orient in Auszügen und Uebersetzungen; herausgegeben u. s. w. 1ster Theil. Königsberg 1801. 6. A. J. Silvestre de Sacy Nachricht, das Buch Henoch betreffend; nach dem Franzöfischen bearbeitet und mit Anmerkungen versehen. ebend. 1801. 8. Tiberius Hemsterhuys und David Ruhnken. Biographischer Ahris ihres Lebens. Für Freunde der Humanität und des Studiums der Alten insbesondere, bearbei-

tet u. f. w. ebend. 1801. gr, 2. : Immanuel Kant's Physische Geographie; aus seiner Handschrift herausgegeben u. s. w. 2 Theile. ebend. 1802. **8**. Gab mit J. S. VATER heraus: Arabisches, Syrisches und Chaldäisches Lesebuch, das Arabische grösstentheils nach bisher ungedruckten Stücken mit Verweisungen auf die Grammatik und mit erklärenden Wortregistern. Leipz. 1802. 8. (Der Arabische Theil ist von Immanuel Kant über Pädagogik; ikm). herausgegeben u. f. w. Königsb. 1803. 8. fichten aus Kant's Leben. ebend. 1805. 8. Muradgea d'Ossons Geschichte der ältesten Persischen Monarchie unter den Dynastien der Pischdader und Keganiden; aus seinem historischen Gemählde des Orients; übersetzt u. s. w. Danzig 1806. 8.

- RINK (Jos. A.) seit 1806 Pfarrer zu Donzdorf im Rechbergischen. §S. Kurzgefasste Geschichte und Beschreibung der Reichsstadt Schwäbisch Gmünd. Mit einem Chärtchen. Schwäbisch Gmünd 1802. 8.
- RINNE (J. .. M...) Teutscher Schauspieler zu ...:

  geb. zu ... SS. Klotar, ein Trauerspiel
  in fünf Akten; neu bearbeitet. Ronneburg
  1801. 8.
- BISLER (Jerem.) seit 1782 Bischoff und seit 1786 Mitglied der Direktion der Unität zu Herrnhut (war auch von 1745 bis 1747 reformirter Prediger zu Lübeck. Seine Stelle zu St. Petersburg legte er 1760 nieder, verband sich mit der Brüdergemeine,

meine, worauf er Prediger der Brüdergemeine zu Neuwied wurde und endlich die erwähnten Aemter erhielt). §§. \*Erzählungen aus der alten und neuen Geschichte der Brüderkirche. Barby 1803. 8. — Aus dem Franzößschen hat er keine Schriften übersetzt, wohl aber manche von andern übersetzte verbessert. — Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 72. Abtheil. 2. S. 786.

RISOLD (J. R.) seit mehrern Jahren blind und zu Bern wohnend, mit Beybehaltung seiner Zöllnerstelle an der Neubrücke bey Bern. §§. Die im soten Band ihm zugeschriebenen Beweise und Gedanken für die christliche Religion hat er nur herausgegeben. Der Verfasser ist der als Pfarrer zu Kirchberg im Kanton Bern verstorbene WALTHARD, Bürger von Bern.

١,

- RIST (Johann Christoph Friedrich) starb am 11ten April 1807.
- RITSCHER (...) Superintendent zu Walsrode im Fürstenthum Lüneburg: geb. zu... §§. Kurze Anweisung zur Verbesserung des Landes und der Landwirthschaft im Hannöverischen, bey der jetzigen Vertheilung und Urbarmachung der Gemeinheiten; hauptsächlich für die Landschulen des Kurfürstenthums. Hannover 1802. 8.
- RITTER (C...) ... zu ...: geb. zu ... §§.

  Tafel der Culturgewächse in Europa, geographisch nach den Climaten dargestellt. Schnepfenthal 1804. Queerfol. Mit einer Karte.
- RITTER (Christian Wilhelm) Sohn von Joh. Friedr. Wilhelm (im 10ten Band); D. der AG. und ausübender Arzt zu Krempe seit 1804 (vorher zu Altona): geb. zu . . . §§. Beschreibung der
  grössten und merkwürdigsten Höhlen der Erde;
  allen Verehrern des Erhabenen und Schönen in
  der

Theil. ebend. 1803. — 5ter Theil. ebend. 1806. 8. Ueber Selbstentzündungen in organisirten und leblosen Körpern; herausgegeben u. s. w. ebend. 1804. 8. Beschreibung merkwürdiger Berge, Felsen und Vulkane; ein Beytrag zur physikalischen Geschichte der Erde; herausgegeben u. s. w. 1ster Theil: Berge und Felsen. Mit 7 Kupfertafeln. Posen 1807. — 2ter Theil: Vulkane. Mit 6 Kupfertafeln. ebend. 1807. gr. 8. — Medicinische und naturhistorische Aussätze in dem Journal: Hamburg und Altona (1804-1806), und in den Gemeinnützigen Unterhaltungsblättern (Hamb. 1806. 4).

- RITTER (Christoph Genhard Wilhelm) Lehrer am Friedrich Wilhelms Gymnasium zu Berlin seit 1799: geb. zu Quedlinburg 1774. §§. \* Briese eines Lehrers an seinen ehemahligen Zögling, über die wichtigsten Kunstersindungen, welche sowohl auf die Veredlung des menschlichen Geistes, als auch auf die Erhaltung, Sicherheit, Bequemlichkeit und auf den erhöheten Genuss des Menschenlebens Einsluss haben; ein Lesebuch für Kinder von reiserm Alter. Berlin 1801. 8. Die Ersindungen; ein Lesebuch für Bürger- und Industrieschulen. ebend. 1804. 8. Mehrere Aussätze im Braunschweig. Magazin.
- RITTER (Erasmus) starb am 1sten Julius 1805.
- RITTER (G... H...) Nassau-Usingischer Hofrath und Leibarzt zu Usingen: geb. zu ... §§. Denk-

Denkwürdigkeiten der Stadt Wisbaden und der benachbarten Gegend in vorzüglicher Hinsicht ihrer sämmtlichen Mineralquellen. 1ster Theil. Mit 3 Kupfern. Mainz 1800. gr. 8. — Physikalische Erscheinungen und Versuche der warmen Quellen in Wisbaden, am Fus des Taunusgebirgs; in den Neuen Schriften der Gesell. naturforsch. Freunde zu Berlin B. 3. Nr. 4 (1801).

- Arzt zu Krempe in Holstein. §§. Merkwürdige Krankengeschichte eines Mannes, der verschiedene fremde Körper, nämlich, ein Scheerblatt, ein Messer und einen Hammer verschlungen, und während einer Reihe von Jahren bey sich behalten hat, und unter den schwersten Zufällen erhalten worden ist; zur nähern Beherzigung der Aerzte und Freunde der Arzneykunde; beobachtet und herausgegeben u. s. w. Hamburg 1803. 8.
- RITTER (Johann Wilhelm) starb am 23sten Januar 1810. War zuletzt frequentirendes Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zu München: geb. zu Samitz bey Hainau in Schlesien am 16ten December 1776. §§. Beyträge zur nähern Kenntniss des Galvanismus; herausgegeben u. f. w. 1ster Band. Jena 1801. - zter Band. ebend. 1802. 8. Das elektrische System der Körper; ein Versuch. Leipz. 1805. gr. 8. Physisch - chemische Abbandlungen in chronologischer Ordnung. 1ster Band, mit 1 Kupfer. ebend. 1806. — 2ter Band, mit 1 Kupfer. ebend. 1806. — 3ter Band, mit & Kupfern. Die Phylik als Kunst; ein Versuch, die Tendenz der Phylik aus ihrer Geschichte zu deuten; zur Stiftungsfeyer der königl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften am 28 März 1806. München 1806. gr. 8. Gab mit GEH-LEN und andern das Journal für die Chemie und Phylik heraus. Berlin 1806 - 1809. 8. Auf-

Auffätze von ihm sind darin befindlich). Der Siderismus, oder: Neue Beyträge zur nähern Kenntniss des Galvanismus und der Resultate seiner Untersuchung. 1sten Bandes 1stee Stück. Tübingen 1808. gr. 8.4 Gab heraus: Fragmiente aus dem Nachlässe sines jungen Physikers. a Theile. Heidelberg 2809. 8. - Versuche und Bemerkungen über den Galvanismus der Voltaischen Batterie; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1801. H. 4. Nr. 3. H. 8. Nr. 1. H. g. Nr. 1. H. 10. Nr. 4. H. 11. Nr. 1. suche mit einer Voltaischen Zink-Kupfer-Batterie von 600 Lagen; ebend. Jahrg. 1803. B. 14. Neue Verluche und Bemerkungen über den Galvanifimus; ebend. Jahrg. 1804. B. 16. St. 3. ber Feuerkugeln, Meteorsteine, Nordlichter und Gewitter; ebend. ... Lueber ein von Bucholz beobachtetes Galvanisches, Phänomen; in dem Neuen allgem. Journal B. 4. H. 3. Nr. 9 (1804). Ueber den Magnetismus des Eisens, Nickels, Kobalts, Niccolars und Chromiums; über Meteorsteine, Pacchiani's Salzsäure, Rossi's Galvanische Versuche, und Giobert's gleiche mit Ammonium und Indig; über Berthollet's Schwärzung des Hornsilbers durch Luft, Chenevix'ens Palladium, und von Humboldt's tägliche vier magnetische Ebben und Fluthen; desgleichen über von Humboldt's und Gay-Lassac's Abhandlung der eudiometrischen Mittel, und über die Art, wie Wärme Knallgas entzünde; ebend. B. 5. H. 4. Nr. 15 (1804). Schreiben an J. B. van 'Mons über verschiedene physikalisch - chemische · Gegenstände; ebend. B. 6. H. 2. Nr. 7 (1805). -Vergl. Intelligenzblatt zur Leipzig. Litteraturzeitung 1810. St. 5. S. 72 u. f. - A. F. Gehlen in Zschokke'ns Miscellen für die neweste Welt-🗀 kunde 1810. Nr. 27.

ten in Bayern. 1802. 8. Zum neuen Jahr für die Hypokriten in Bayern. München 1803. 8.

1906: Jahrh. 3ter Band. M Feyer-

Vorlesungen über die bildenden Künste. ebend. 1803: 8. \*Teutschlands Aufklärung im neunzehnten Jahrhundert; eine Zeitschrift. 1ster Jahrgang. 12 Heste. Augsburg 1805-1804. — 2ter Jahrgang. ebend. 1804-1806. — 3ter Jahrgang. München 1807. 8. — Vergl. die bey Spener herauskommende Berlin: Zeitung 1816. Nr. 23.

- RITTNER (Heinrich). zu Norfolk in Virginien:
  geb. zu. in Teutschland ... §§. Guatimozin über die Welt, die Erde und den Menschen; Komologisches Lesebuch zum Unterricht seines Sohnes; aus dem Mexikanischen.
  Mit einer Vorrede von Joh. Elert Bode u. s. w.
  Berlin und Philadelphia 1801. §.
- RIVETHAL (Johann Georg) Konrektor der Domschule zu Riga: geb. zu
  oder Nachrichten von ausserordentlichen Menschen, in physischer und psychologischer Rückficht, ingleichen Merkwürdigkeiten aus der Natur- und Kunstgeschichte, Länder- und Völkerkunde. Herausgegeben u. s. w. ister und zter
  Theil. Leipz. . . zter und letzter Theil;
  nebst einem Anhange. ehend. 1802. 8.
- RIXNER (Thaddaus Anselm) Professor der Phil. am königl. Bayrischen Lyceum zu Passau: geb. zu.

  §§. Versuch einer neuen Darstellung der uralten Indischen All-Eins-Lehre; oder der berühmten Sammlung των Oupnek 'hat -ων istes Stück, Oupnek 'hat Tschehandouk genannt.

  Nach dem Lateinischen, der Persischen Uebersetzung wörtlich getreu nachgebildeten, Texte des Herrn Anquetil du Perron frey in's Teutsche übersetzt, und mit erläuternden Anmerkungen versehen. Nürnberg 1808. 8. Aphorismen aus der Philosophie, als Leitsaden für den ersten Unterricht der angehenden Wissenschafts-Candida-

didaten. 1ster Heft, die 1ste und 2te Abtheilung enthaltend; nebst der allgemeinen Einleitung zur Philosophie, 1) die Methodik und Erkläfung des werdenden Wissens (Anthropologie, Logik und Dialektik); 2) die Grundlinien der Theorie des nothwendigen, unbedingten und bedingten Seyns (Metaphysik). Landshut 1809. 8.

ROBERT (...) ... zu Berlin: geb. daselbst ...

§§. Omasis, oder Joseph in Aegypten; ein historisches Drama in fünf Aufzügen; aus dem
Französischen des Herrn Baour Lormian im
Versmaase des Originals übersetzt. Berlin 1808 12.

Die Ueberbildeten; ein Lustspiel. . . Die
Sylphen; eine Oper, komponint von Himmel. . . .

von la ROCHE (Marie Sophie) starb am 18ten Februar 1807. SS. Fanny und Julie, oder die Freundinnen. 2 Theile. Mit Kupfern. Leipz. 1802. 8. Liebe Hütten. 2 Theile. Mit 8 Kupfern von Penzel. ebend. 1803. 8. Herblitage. Mit einem Küpfer und mit Mulik. ebend. 1805. 8. — Vergl. Andenken an Sophie von la Roche (von Böttiger) in Wieland's Teutschem Merkur 1807. St. 5. S. 3 u. ff. Vor diesem Stück ist auch ihr Bildniss von G. Müller nach Kraus. Beytrag zu einer Biographie der verewigten Sophie von la Roche, von Hrn. von Buri; ebend. 1809. St. 10. S. 114-137. - Biographische Skizze, von ihr selbst im Jahr 1800 eineni Freunde in die Feder diktirt; in dem Morgonblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 149 u. ff.

ROCHLITZ (F.) §§. Luftspiele fürs Privattheater.

Leipz. 1795. 8. Familienleben. 1ster Theil.

Franks. am M. 1861. — 2ter und letzter Theil.

ebend. 1803. 8. Es ist die rechte nicht; ein

Luftspiel in zwey Akten. Züllichau 1803. 8.

Jedem das Seine; ein Luftspiel in einem Aufzuge.

ebend. 1803. 8. Das Blumenmädchen; eine

Operette in einem Aufzuge. ebend. 1803. 8.

Liebhahereyen, oder die neue Zauberslöte; ein

M 2

Lultspiel in vier Akten. ebend. 1804. 8. Kleine Rocine. s Theile. ebend. 1805. 8. mane und Erzählungen. In drey Bänden. ebend. 1807. 8. — Verbürgte Anekdoten aus Wolfgang Gottlieb/Mozart's Leben, ein Beytrag zur richtigern Kenntniss dieles Mannes, als Mensch und Künstler; in der Allgemeinen musikal. Zeitung (deren Mitherausgeber er auch ist) Jahrg. 1. Nr. 2. 4. 6. 8. 10. 12. Ueber die, vermeynte Schädlichkeit des Harmonikaspiels; ebend. Nr. 7. S. 97-102. Die Verschiedenheit der Urtheile über Werke der Tonkunk; ebend. Nr. 32. S. 497-506. Vorschläge zu Betrachtungen über die neueste Geschichte der Musik; ebend. Nr. 40. S. 625 - 629. Bruchstücke aus Briefen an einen jungen Tonsetzer; ebend. Jahrg 2. Nr. r. S. 1-5. Nr. 2. S. 17-22. Nr. 4. S. 57-63. Nr. 9. S. 161-170. Nr. 10. S. 177-183. Raphael und Mozart; meinem Freunde Matthisson zur Erinnerung an den 20sten May dieses Jahres; ebend. Verfuch zu genauer Prü-Nr. 37. S. 641 - 651. fung eines mulikalischen Glaubensartikels; ebend. Nr. 41. S. 676-686. Ueber die Nationaltänze der Ungarn; ebend. Nr. 35. S. 609-616. Erinnerung an Faultina Halle; ebend. Jahrg. 3. Nr. 49. Erinnerung an Elisabeth Mara; S. 804 - 818. ein Seitenstück zur "Erinnerung an Faustina Halle" im vorigen Jahrgang der Mulikal. Zeitung; ebend. Jahrg. 4 Nr. 29 u. 30. Ueber den Geschmack an Sebastian Bach's Kompositionen, besonders für das Klavier; Brief an einen Freund; ebend. Jahrg. 5. Nr. 31. S. 509 - 522. Feyer des Andenkens der heiligen Cäcilia; chend: Jahrg. 6. Nr. 7 u. 8. Musikalisches Spiel; ebend. Nr. 14. Der Beluch im Irrenhaufe; ebend. Nr. 39. 40. 41. 42. Die Wanderer und ihre Wegweiser; ebend. Jahrg. 7. Nr. 26. S. 413-Kantate nach dem drey und dreyfligften Pfalm, für die Kirche; ebend. Jahrg. 9. Nr. 3. S. 33 - 35. \* Ueber blinde Musiker; ebend. Jahrg. 10. Nr. 14. — Miscellen; in Wieland's Neuem

Neuem Teutschen Merkur 1801. December S. 243-249. — Das Jawort, zwey Erzählungen; in Bouterwek's Neuen Vesta B. 2 (1803). Pfander der Liebe, eine Novelle; ebend. B. 3. Nr. 7 (1804). Blätter aus dem Tagebuche eines Hypochondriften; ebend. B. 5. Nr. 1 (1805). Milsverständnisse; ebend. B. 6. S. 147 u. ff. (1805). — Die Blumenlese, eine Bagatelle; in dem Taschenbuch für das J. 1804 (Frankf. am M.). — Fabeln; in der Zeitung für die elegante Welt 1805. Nr. 32. - Der Beneidete; in dem Berlinischen Damen - Kalender auf das Gemeinjahr 1807. S. 99 u. ff. — Samir; in W. G. Becker's Taschenbuch zum geselligen Vergnügen 1808. — Der 3te Theil der Charaktere interessanter Menschen u. s. w. erschien auch unter dem Titel: Die Verwandten; Biographie u. f. w. 1ster Theil.

- ROCHLITZ (Karl August) . . . zu . . . : geb. zu . . . . . . . . . . . . geb. vier Aufzügen. Riga u. Leipz. 1804. 8.
- ROCHOL (A.) §§. Die Kunst, die Zwergobsbäume, und unter diesen besonders den Spalierbaum zu erziehen und zu behandeln; ein auf die Natur der Bäume und auf langjährige Erfahrung gegründeter Unterricht. Mit einem Kupfer. Leipz. 1803. 8.
- von ROCHOW (F. E.) starb am 16ten May 1805 (wie auch schon im Todtenregister gemeldet wurde). §§. Von dem Katechismus der gesunden Vernunst erschien die 3te verbesterte Ausgabe 1806. Sollte nicht überall jede Nation den Anfang ihrer Grösse und Staatswichtigkeit irgend einem Siege verdanken? in der Berlin. Monatsschrift 1803. Febr. S. 83-88. \*Aufgabe für mein eigenes Nachdenken, oder meine Art zu studisen; ebend. 1804. Jan. S. 42-52. Duplik über Vernunst und Verstand; ebend. Jun. S. 441-448. M. 3

Vergl. H. G. Zerrenner die dem Andenken dellelben gewidmete und aus dem Schulfreunde belonders abgedruckte Schrift: Berlin u. Stettin 1805. 8.

ROCKSTROH (Heinrich) D. (in welcher Fakultät?) , zu Breitungen bey Rossla am Harz: geb. zu . . . SS. Anweisung zum Modelliren aus Papier, oder aus demfelben allerley Gegenstände im Kleinen nachzuahmen; ein nützlicher Zeitvertreib für Kinder. Mit einer Vorrede vom Herrn Legationsrath Bertuch begleitet. Weimar 1802. 8. Geometrisches Regel-und Exempel-Buch, zum Gebrauch beym Schul-und Privat-Unterricht, oder für die beym Häuserbau beschäftigten Handwerker. Mit 4 Kupfern. Berlin 1805. 8. legeblätter für die ersten Uebungen im Zeichnen mit freyer Hand, nach Pestalozzi. 18 Kupfertafeln mit Text. ebend. 1806. länglich Quart. Elementar-Unterricht im Zeichnen mit freyer Hand. Mit 20 Kupfertafeln. Leipz. 1808. kl. Queerquart. Die Anfangslehren der Buchstabentechnung und Algebra; nach einer einfachen Methode zum Selbstunterricht abgefast. Berlin 1808. 8. Die Kunst, mit Einsicht und Bewulstleyn fertig zu rechnen; ein Lehrhuch für Jedermann, besonders aber zum Gebrauche bey der Jugend. Berlin u. Leipz. 1809. 8. Mit 2 Kupferblättern in 4. Die Kunst, mancherley Gegenstände aus Papier zu formen, eine bereits anerkannte, mützliche und angenehme Beschäftigung für junge Leute. dung, Zeichnungen und Anweisung von Dr. H. Rockstron. Mit 20 größtentheils illuminirten ebend. 1810. kl. 4. Kupferblättern. Elle, die selbst zählt; mit einem Kupfer; dem Journal für Fabrik u. s. w. 1807. Jul. S. 36-38. Beschreibung eines Winkeltasters, oder eines Instruments, mit welchem man den gewöhnlichen Transperteur zu Körperwinkeln gebrauchen kann; ebend. 1808. Aug. S. 135-138.

Beschreibung eines Instruments, vermittelst dessen man im Stande ist, Papier mit jeder Scheere gerade zu beschneiden; ebend. 1809. Febr. S. 141-144. Neuer Transperteur; ebend. Nov. S. 428-433. Zirkelzugabe, vermittelst welcher man kleine Kreise ohne Eindruck des Mittelpunkts machen kann. Mit einem Kupser; ebend. Dec. S. 524-529. — Aufmunterung zur Gypsdüngung; in dem Allgemeinen Anzeiger der Teutschen 1810. Nr. 60.

von RODE (A.) §§. Leben des Herrn Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff. Dessau 1801. 8. Marci Vitravii Pollionis, de Architectura Libri decem. Ope Codicis Guelpherbytani, editionis principis, ceterorumque subsidorum recensuit, & Glossario, in que vocabula artis propria Germanica, Italica, Gallica & Anglica explicantur, illustravit &c. Berolini 1801. 4. Markus Akenside's Vergnügen der Einbildungskraft; ein Gedicht in drey Gefängen; aus dem Englischen in der Versart des Originals übersetzt. Auswahl antiker Gemählde, 1804. gr. 8. aus dem größern vom Grafen Caylus nur in wenigen Exemplarien ausgegebenen Werke, mit Erläuterungen begleitet u. f. w. ister Heft: Die Pyramide des Cajus Cestius. ster Heft: Antike Gemählde aus den Bädern des Kaisers zter Heft: Antike Gemählde aus Konstantin. den Bädern des Titus zu Rom enthaltend. Wei-- Probe einer Uemar 1805. Imperialfolio. bersetzung von Akenside's Pleasures of Imagination (II. 187 bis Ende); in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1803. Oktob. S. 410-433.

von RODE (J... P...) §§. Ueber Laplace's neuer Verbesserung der, aus barometrischen Beobachtungen berechneten Berghöhen. Halle 1803. gr. 4. Mémoire contenant la valeur rigoureuse & sinie Du Rayon de Courbure pour tous les azimuths sur la sarface d'un Ellipsoide à trois M 4

axe; présenté respectueusement à l'illustre Société Royale des Sciences à Londres, à Potsdam 1804. 4.

- 10 B. RODIG (...) §§. Naturlehre. Leipz. 1801. 8.

  Lebende Natur. ebend. 1801. 8. Raum und Zeit, für philosophirende Naturforscher. ebend. 1802. 8. Philosophische Beyträge zur Staats- und Rechts- Verfassung. ebend. 1803. 8.
- RöBER (F. A.) ist nicht, wie im Todtenregister (B. 12)
  steht, gestorben, und seit 1807 auch charakterisirter herzogl. Sachsen-Weimarischer Hosrath.
  SS. Untersuchung, cb es dienlich sey, bey eintretenden epidemischen Krankheiten dem Publikum allgemeine Vorschriften und Verhaltungsregeln in die Hände zu geben; in den Gemeinnütz. Beyträgen zu den Dresdn. Anzeigen 1803.
  Nr. 20.
- RöCKL (Joseph) Professor der Pädagogik, Aesthetik und Geschichte an der königl. Bayrischen Lehranstalt zu Dillingen: geb. zu ... §§. Gelegenheitsrede über Erziehung, bey der öffentlichen Preisvertheilung an der k. Bayr. Lehranstalt zu Dill. den zten September 1806, seyerlich vorgetragen. Dillingen 1806. 8. Pädagogische Reise durch Teutschland. Mit Salzmann's Bildnis. ebend. 1808. 8.
- RöDER (Johann Gottfried) starb am 5ten Februar 1791. War zuletzt seit 1786 Archidiakonus zu Zittau, worauf er 1789 in den Ruhestand versetzt wurde. — Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 74 u. f.
- MöDER (P. L. H.) §§. \*Neu-Würtemberg, oder geographische und statistische Beschreibung der durch die Entschädigung u. s. w. an Würtemberg gekommenen Länder, Städte, Klöster, Ortschaften u. s. w. Ulm 1804. 8. Erdbeschrei-

- fchreibung für Europa, vorzüglich zum Gebrauch der Schulen; verfalst u. f. w. Reutlingen 1805. gr. 8.
- RöDING (J. H. 2) §§. Geographische Beschreibung des Kriegsschauplatzes in Spanien. Hamburg 1808. 8.
- Röhde (J. J.) auch M. der Phil. zu Muskau (wo er seit 1780 privatisit): geb. zu Trarbach an der Mosel am 11ten December 1738. §§.. Ueber Strafen und Belohnungen bey der Erziehung; in der Lausitz. Monatsschrift 1794. Th. 1. S. 219 u. ff. 269 u. ff. Denkschrift auf Georg Alexander Heinrich Herrmann, Reichsgrafen von Callenberg; ebend. 1795. Th. 2. S. 129 u. ff. Ueber Belohnungen bey der Erziehung; ebend. 1796. Th. 2. S. 95 u. ff. Erste Fortsetzung der Bemerkungen über den Unterricht der Jugend; ebend. 1800. Th. 2. S. 341 u. ff. Vergl. Otto's Lexikon Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 75.
- RöHLING (J. C.) §§. Gott ist die reinste Liebe. Benvenuto's Zweisel vor dem Tribunale der höhern Religionskritik niedergelegt u. s. w. Frankfurt am M. 1805. 8.
- ROEL (August Ludwig) Prediger zu Süplingen und Bodendorf im Herzogthum Magdeburg: gehazu...§§. Beytrag zur Verbesserung der Landschulen, und Vorschläge zu einem zweckmässigern Unterricht in denselben, nebst einer Nachricht von unserer nach diesen Vorschlägen wirklich verbesserten Schule; allen, die der Menschheit Bestes befördern können und wollen, gewidmet. Zum Besten unserer Armenschule. Magdeburg 1801. 8.
- RöLLIG (Johann Ludwig) Tonkünstler und Virtuose auf der Harmonika zu Berlin seit 1783 (vorher M 5

Hoforganist zu Zerbst, und vordem zu Hamburg privatisirend). — Von ihm, als Tonkünstler, f. das Teutsche Künstlerlexikon B. 2.

Romer (J. J. i) SS. Flora Britannica, auctore Jacobo Eduardo Smith, M. D. Societatis Linneanae Praeside &c. Recudi curavit additis passim adnotatiunculis. Vol. I & II. Turici 1804. 8. Medicinische Beobachtungen über die in Livorno herrschende Fieberkrankheit; aufgesetzt von Gaëtano Palloni; aus dem Italienischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von D. 3. 3. Römer und D. Batth. Zwingli. ebend. Sammlung medicinischer Abhandlungen vermischten Inhalts; aus fremden Sprachen übersetzt; herausgegeben u. s. w. ebend. Collectanea ad omnem rem bota-1805. 8. nicam spectantia; partim e propriis, partim ex amicorum schedis manuscriptis concinnavit & edidit &c. Cum tabulis (IV) aeneis. ibid. 1809. 4. - Noch etwas über die Behandlungsart der aus der Ferne kerkommenden Haidearten; in dem Taschenbuch für Natur- und Gartenfreun-, de auf das J. 1805. S. 119 u. ff — Von der Flora Europaea inchoata erschien Fasc. VIII ebenfalls 1802.

RöNNBERG (Jakob Friedrich) starb am 4ten November 1809.

RöNTGEN (L.) §§. Warnungen für diejenigen, die sich warnen lassen; eine Predigt. Norden 1799. kl. 8. Rhapsodien zum Genus der Morgenstunden eines ganzen Jahres; für höhere und bessere Menschen. Mit einer Zuschrift von Jean Paul. 1ster bis 3ter Heft. ebend. 1801. kl. 8. 2te rechtmässige Auslage. Bayreuth 1805. 8. Auch unter dem Titel: Gebetbuch, aus Romanen gezogen.

- 10 B. RöPE (K. R.) vormahls Kaufmann, dann Postfekretar nicht Postmeister der Braunfchweigischen Post in Hamburg, auch in der
  Folge titulirter Braunschweig. Kommissionsrath;
  nahm hernach oder erhielt seinen Abschied, als
  Braunschweigischer Postosticiant, und ist jetzt
  Collesteur der Klassenlotterie zu Hamburg.
- RöPER (F. L.) §§. Versuche zur Beförderung wahrer Lebensweisheit, Teutschlands Söhnen und Töchtern gewidmet. Berlin 1801. 8. Geschichte und Anekdoten von Dobberan in Mecklenburg; nebsteiner umständlichen Beschreibung der dortigen Seebadeanstalten und einem Grundrisse von Dobberan; zur Belehrung für Fremde und Kurgäste. Dobberan . . . 2te sehr vermehrte und verbesserte Ausgabe. ebend. 1808. 8. Von den Versuchen zur Besörderung wahrer Labensweisheit erschien der 2te Theil 1803. Auch unter dem Titel: Schimpf und Ernst für Alt und Jung. Nach einer neuern Versicherung rührt das Handbuch zur Erklärung des Neuen Testaments gar nicht von ihm her.
- Freyherr von RöPERT (Friedrich Albrecht Georg Franz Leopold Bonaventura) herzogl. Sachsen-Coburgischer geheimer Konferenzrath zu Coburg feit 1808 (vorher Landesregierungsrath und vordem seit 1802 Kammerjunker und Referendar bey dem Landesministerium eben daselbst): geb. ' zu Trollenkagen im Mecklenburg-Strelitzischen am 8ten Julius 1780. §§. Vollständiges Handbuch der neuesten politischen Geschichte, nebst einem Abrisse der mathematischen und physikalischen Geographie; herausgegeben von 3. C. Fick, Lehrer der Englischen Sprache zu Erlangen. Leipz. 1801. gr. 8. (Ein unvollendetes \*Uebersetzte die ersten 6 Bogen Werk). von Chr. Fletcher's Reisen und Schicksalen, theils auf dem Schiffe Bounty nach der Insel Otaheite, theils zu Lande durch einen großen Theil

Theil von Südamerika, in den Jahren 1787.
1794. Leipz. u. Coburg 1802. 8. (Vergl. Wirth).

- RöSCH (Franz Nikolaus) Kaplan zu Gaurettersheim im Würzburgischen: geb. zu . . §§. Der praktische Prediger, oder kurze Anweisung, dem Landvolke auf eine gemeinverständliche und gemeinnützliche Weise zu predigen. Nebst einigen als Beyspiele aufgestellten kurzen Predigten. Würzburg 1808. 8.
- von RöSCH (J. F.) jetzt Obristlieutenant bey dem königl. Würtembergischen General-Quartiermeister-Stab und Ritter des Militar-Verdienstordens—zu Stuttgart. §§. Erläuterungen über Vitruv's Baukunst, nebst einem Beytrage zur biblischen Geographie. Stuttgart 1802. 8. Taschenbuch der Vorzeit auf das Jahr 1805. ebend. 1804. 12.
- RöSCH (...) M. der Phil. und Präceptor zu Schorndorf im Würtembergischen: geb. zu ... §§.
  Trigonometrische Aufnahme des Thals von St.
  Luzien-Steig bis Chur in Graubündten. Mit
  einer Tabelle geographischer Orts-Bestimmungen und einer trigonometrischen Charte dieses
  Thals. Winterthur 1809. gr. 8.
- RöSCHLAUB (A.) seit 1802 kurpfalzbayrischer Rath (nachher königl. Bayrischer Hofrath) und ordentlicher Professor der medicinischen Klinik auf der Universität zu Landshut. SS. Lehrbuch der Nosologie; zu seinen Vorlesungen entworfen. Bamberg Afteranwendung des u. Würzburg 1801. 8. neuesten Systems der Philosophie auf die Medicin; eine Rede. Landshut 1802. gr. 8. Ueber Medicin, ihr Verhältniss zur Chirurgie, nebst Materialien zu einem Entwurfe der Policey der Medicin. Franks. am M. 1802. 8. den Nutzen einer wohl eingerichteten medicinisch-klinischen Schule. Landshut 1803. 8. Unter-

Untersuchungen über Pathogenie, oder Einleitung in die Heilkunde. 3 Theile. Frankf. am M. Avis an das Bayrische Publi-1802. gr. 8. kum, in welchem er eine, durch Landshutische Magistratspersonen offenbar veranlasste, grobe Pasquillirung höchster Personen aufdeckt. Lands-Gab mit G. OEGGL heraus: hut 1803. 8. Hygiea, Zeitschrift für öffentliche und private (sic) Gesundheitspflege. 1sten Bandes 1stes und ztes Stück. Mit einem Kupfer. Frankf. am M. 1805. — ztes und 4tes Stück. ebend. 1805. 8. Erster Entwurf eines Lehrbuchs der allgemeinen Jaterie und ihrer Propädeutik; als Handschrift zu seinen Vorlesungen. 1ster Theil, die Einleitung und Propädeutik enthaltend. 1804. 8. Zeitschrift für die Jatrotechnik. 1sten Bandes 1stes Stück. Landshut 1804 8. Lehrbuch der besondern Nosologie, Jatreusiologie und Jaterie. 1sten Bandes 1ste Abtheilung, die Einleitung in das Ganze und die Abhandlung der, am geistigen Leben des Menschen erscheinenden, Uebelseynsformen enthaltend. . Frankfurt am M. 1807. 8. Rede zur Feyer des Andenkens an Johann Anton Schmidtmüller, der Medicin und Chirurgie Doktor, königl. Bayr. wirkl. Hofrath u. f.w., Landshut 1809. 4. Gab heraus: Johann Brown's Leben, beschrieben von dessen Sohne, Dr. W. C. Brown; aus dem Englischen übersetzt von K. W. F. Breyer. Frankf. am M. 1807. gr. 8. Brown's sammtliche Werke. 3 Theile. ebend. 1806 - 1807. gr. 8. . . . Das 1ste Stück des 8ten Bundes seie nes Magazins zur Vervollkommnung der Medicin führt auch den Titel: Magazin für Physiologie und Medicin. altes Stück.

Rösler (Christi. F.) §§. Dist. historica, contra pervulgatam opinionem, de Romanotum imperio
trans Rhenum quondam diu latuque propagato.
Tubingae 1801. 4. Isidori Hispalensis Historia Gothorum, Vandalorum, Suevorum (eine
unter seinem Vorsitz gehaltene Disputation). ibid.
1803. 4. Dist. Ad Isidori Hispalensis historiam Vandalorum Observationes. ibid. 1805. 4.
Dist. historiae universalis argumento. ibid.
1806. 4.

10 B. Rosler (Chph.) nicht mehr zu Acsa, sondern zu Pesth. §§. Gab mit Norbert PURKHART heraus: Die Tageszeiten in mahlerischen Scenen-Darstellungen geschildert u. s. w. Ofen Meinen Lieben zum neuen Jah-1805. 8. "re 1807. ebend. 12. --Ungrische Nationaltracht; in Lübeck's Ungrischen Miscellen Hi'i u. 2 (1805): Samuel Falka von Bikfalva, "Schriftschneider bey der königl. Ungrischen Universitätsbuchdrackerey zu Ofen; ebend. H. 1. \* Gesellschaftliches Leben in Ofen und Pefth; in Briefen an Euphrosyne J.; ebend. Nr. 7. Gräfl. Radaysche Bibliothek zu Petzel bey Pesth; ebend. H. 2. Nr. 7. \*Pesth und Ofen an sich, und ihre Environs; ebend. Nr. 8 u. H. 3. Nr. 7. An Ungerns Teutsche Dichter und die es werden wollen; mit einem Prolog und Epilog für das gemischte Lesepublikum; ebend. H. 3. Nr. 4. Gedichte in allen drey Heften.

RöSLING (Christian Leberecht) M. der Phil. und seit 1809 Professor der Mathematik und Physiographie an dem Gymnasium zu Ulm (vorher ward er in demselben Jahr zum Professor der Mathematik am akademischen Gymnasium und zum Professor an der Feyertagsschule zu München ernannt, aber nicht angestellt, nachdem er seit 1805 ausserdentlicher Professor der Philosophie auf der Universität zu Erlangen gewesen war): geb. zu Schalkau im Meiningischen am 2ten Julius

lius 1774. §§. Diff. I & 11 de iis, quae ad rotarum aquam haurientiam theoriam spectant. Erlangae. 1801. 4. . Grundlehren von den Formen, Differenzen, Differentialien und Integralien der Functionen, nebst den Principien der. Anwendung derfelben auf die Auflölung mathematischer Probleme; mit befonderer Rücksicht auf diejenigen, welche sich blos durch Selbstfudium Kenntnisse in der Mathematik verschaffen wollen, und mit Vermeidung aller Begriffe von dem unendlich Kleinen bearbeitet. ifter Theil. ebend. 1805. 4. Nene Fabriken-Schule, worin nicht blos zu verbesserten und auf richtige physikalische Grundsätze und Erfahrungen gegründeten Fabrikationsweisen, sondern vorzüg-: - A. lich auch zu zweckmässigen Anlagen und zu Be-: . : . xechnungen über die Anlagskoßen und den Er-, trag der Fabriken auf eine, insbesondere den Be-... And dürfnissen der Fabrikanten und derer, die es mit and Anlegung der Fabriken zu thun haben, angemessene Weise Anleitung gegeben wird. Mit illuminirten Kupfern. 1ster Theil. ebend. 1806. — ... 'i ster Theil. Mit 4 illuminirten Kupfern. ebendi 1807. Auch unter dem Titel: Ueber die bisher noch nicht beschriebene Stanniolschlägerey; ei--iii ne Abhandlung, den Materialien nach geliefert von E. W. Herdegen, Stanniolschläger in Wöhrd bey Nürnberg wund in wissenschaftliche Form ... gebracht, wie auch mit den nöthigen Zeichnungen verlehen von dem Herausgeber, der Fabri-'. kenschule. Ferner, über Hammerwerke mit Schwarzhämmern, in besonderer Rücksicht auf das Stanniolhammerwerk; eine mechanische Abhandlung. - zter Theil. Mit 6 illuminirten Kupfern, ebend. 1808. 8... Auch unter dem Titel: Die Fabrikation des Salmiaks und der dabey als Nebenprodukte gewinnbaren Fabrikate: Benzoeblumen, : Dippelisches Oel, schwarzer Firnils, Pholphor, Glauber - und Seignettelalz, Mineral - und Pflanzen - Alkali, vitriolifirter Weinstein, Magnesse, Braunschweiger und Bre-

mer Grün, Neugrün, Eisenocher und Zinkblumen. Nach der mündlichen und schriftlichen Angabe des Herrn W. L. Kifery, wirklichen Salmiak - und 'Farbenfabrikanten zu. Erlangen († Febr. 1809), und nach vielen bey eigener Gründung und Betreibung einer Salmiakfabrik gesammelten: Erfahrungen verabfasst von dem Herausgeber der Fabrikenschule. tisch-praktische Abhandlung über die Berechnung der Gewölbe. Mit einem Kupfer: Ulm 1810. gr. 4. — Dekoration zu dem in der Beylage zu Nr. 51 der Erlanger Realzeitung angekündigten Beutelspiele: Die allerneuesten und vorzüglichsten Geheimnisse chemischer Kunst-Produkte und Kunstfarben, welches ein Ungenannter dem Publikum für ein Entré von 30 Karolins und in einzelnen für 10 --- 5 Karolins zu spielen gedenkt; in Harl's Kameralkorrefpondenten 1807. Nr. 146. Vergl. Fiken-'s Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 244-247

BöSSIG (Karl Gottlob) starb am sosten November 1806. SS. Die Geschichte des Teutschen Privatrechts, von der Geschichte der übrigen in Teutschland geltenden Rechte abgesondent und in einem Entwurf zu Vorlesungen dargestellt. Leipz. 1801. gr. 8. Ueber die Anwendung des Metrums bey theatralischen Arbeiten, und in wiesern sie dabey gewinnen, oder vielmehr verliehren. · Die Theurungs-Poliebend. 1801. gr. 8. cey, oder historischer policeylicher Versuch über die Theurung und den Gewerbwucher, über die Urlachen des erstern und über die zweckmäsigen Mittel und Maasregeln, beyden so viel möglich zu seuern; nebst einigen Vorschlägen, eine vorhandene ansehnliche Geldmenge weniger schädlich in Absicht der Bedürfnisse zu machen. whend: 18024 - ster Theil. ebend. 1806. Z. Die neuere Litteratur der Policey und Kameralistik, vorzüglick vom Jahr 1768

1762 bis 1802; nach alphabetischer Ordnung der Gegenstände und nach der Chronologie gesammelt und herausgegeben. 1ster Theil, von Abis H. Chemnitz 1802. - ster Theil, von J bis Z. ebend. 4802. gr. 8. . . Répertorium der in den seit 1790 erschienenen praktischen juristischen Sammlungen befindlichen zechtlichen Auffätze und Fälle für Rechtsgelehrte und Geschäftsmänner. Leipz. 1802. 8. Beschreibung einer Ma-:::: Ichine zum Ziegelstreichen.: Mit einem Kupfer. Abhandlung über die Reichs-Etz-Aemter und deren nöthige Verbindung mit der Kurwürde; sammt Worschlägen zu neuen Erzämtern, wie auch über die Religionsverhältnisse der neuen Kurstimmen: ebend. 2. 1803: 8. D. Karl Heinrick von Römer's Staatsrecht und Statistik des Kurfürstehthums Sachlen und "det dabey befindfichen Lande. 4ter Band, enthaltend die Produkten - Fabrik -Manufaktur-und Handelskunde von Kursachsen und dessen Landen, in swey Theilen dargestellt u. s. w. 1ster Theil: die Produktenkunde. ebend. 1803. — ster Theil: Fabrik: Manufaktur-und Handelskunde. ebend. 1804. gk. 8... Auch unter dem Titel: Die Produkten Fabrik- Manufakturund Handelskunde von Kurfachsen und dessen Landen, in zwey Theilen dargehellt von D. C. G. Rössig u. s. w. and Einige Verschläge, den Krieg Menschenschenender, die Stromergiessungen minder sohädlich zu machen, und die Duelle möglichk bzu verhindern. Bebend: 1884. gr. 8. · Handbuch des Buchhandelsrechts : systematisch · · · dargestellt für Rechtsgeichrte, Buchhändler und "Ida Schriftsteller, ebend: 1804. 8. distalr-und and Buch der Politik, mit Rücklicht auf die neuere praktische Staatsklugheit. ebend. 1804. gil 8. and och Elementa juris Romani secundum orhand grandid us of Anweilung mun Wertung and Pfle--ital gung der Hyacinthen, für Freunde und Freundinnen dieler Blumen; medit seinem Verluche, · 489kg Jahrh. 3ter Band. N die

die verschiedenen Arten derselben unter ein Sy-... . stem zu bringen. Mit einem ausgemahlten Titelkupfer. 1stes Heft. ebend. 1806. gr. 8; Hyacinthen, nach ihren Varietäten und Sorten, nach der Natur gezeichnet und ausgemahlt, und mit kurzer Beschreibung begleitet. 1ster Heft, mit 6 nach der Natur gemahlten Abbildungen. ebend. 1806. gr. 8. Die Nelken, nach ihren Arten, befonders nach J. C. Ettler's in Schneeberg und andern berühmten Sammlungen, in Blättern nach der Natur gezeichnet und illuminist. Mit kurzen Beschreibungen begleima contet. Mit Kupfern. after und eter Heft. ebend. 1806. — 3ter Heft. ebend. 1807. gr. 8. menschlichere Krieg; oder Vorschläge, den Krieg Menschenschonender und zugleich die Krieger Muthvoller zu machen. ebend. 1806. 8. verien im Gebiete der Polizey und Politik, vorzüglich in Bezug auf gegenwärtige Zeiten. ebend. 1806. 8. Versuch über den Gartenmohn und Seine verschiedene Sorten; nebst einem Voxschlag, the ihn nach seiner Zeichnung zu ordnen, und mittelst einer Nomenklatur und Bestimmung dem Handel mit demselben mehr Sicherheit zu geben; nebît einer kurzen Anweisung zu dessen Erziehung und Benutzung. Mit illuminirten Ku-Versuch eines meuen Systems, die Tulpen zu ordnen; nebst Anweilung zu deren Erziehung u. f. w. Mit illuminirten Kupfarn. ebend. 1807. gr. 8. handlung über die wahre Ursache des Brandes im Getreide; gekrönt von der fürstl. Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig im J. 1781; aus dem Lateinischen Original ins Teutsche überer fetzt und mit Zusätzen versehen von dem Verfasser; in F. B. Weber's ökonomischen Sammler B. 1. S. 61-97 (1801). Ueberden Unterschied zwischen Schäfergerechtigkeit und Schäferey-: rechte, und dem Rechte Schafe zu halten; ebend. Ideen zu einer herbstli-St. 2. Mr. 7. (1801). chen und zu einer wintergrünen Anlage in Luft-N pflan-Acres & Bush goods

pflanzungen; ebend. Nr. 10.7 Ueber den Waldbrand; ehend. St., 15. Nr. 4 (1802). orsam seu occasionem dederit Polonis jam Saec. XIII jure Saxonico utendi, & Sigismunde III, Speculam Socionicum cum Jure Weichbildico Magdeburgensi tanquam corum jus ordinarium publice confirmandi? Dissertatio historica; in Actis Societatis Jablonovianae novis T. I. p. 91 - 1 2 (1802). : De ustilagine, speciebus illius atque caussa Disser-- tatio physica; ibid. p. 115-149. Schreiben an -i '' einen Gartenliebhaber über den verschiedenen Gartengeschmack; in Kilian's Georgia Jahrg. 1806. Januar Nr. 2. Die Heilpflanzen und deren Kultur, ein georgisches Gedicht; ebend. Nr. 3 u. 14. Ueber die Sterblichkeit der Stadt Leipzig, nach Maasgabe der Liste vom Jahre - 1 1805; ebend. Nu. 6. Briefe über die National-Gärten; Hollandischer Garten; ebend. Nr. 10. -Ueber die verschiedenen kleinern Rosensorten; in dem Talchenbuch für Natur und Gartenfreunde auf das J. 1805. S. 142-151. Einige Vor-, mit schläge sur Auffindung der Abstammung der Ro-- es sen von einander; ebend. S. 152 u ff. - der Oekonomisch-botanischen Beschreibung der Rosen erschienen bis 1804 7 Heste. Wach seinem ... Absterben setzte ... WAIZ das Werk fort mit dem sten und oten Heft 1809.

RöSSING (Johann Georg) D. der R. zu Frankfurt am Mayn: geb. zu. SS. Versuch einer kurzen historischen Darstellung der allmähligen Entwickelung und Ausbildung der heutigen Gesischtsverfassung der Stadt Frankfurt am Mayn und ihres Gebietes. Franks. 2te mit einer 2ten Abtheilung vermehrte Ausgabe. ebend. 1809. gr. 8. Diese 2te Abtheilung auch unter dem besondern Titel: Versuch einer kurzen systematischen Darstellung der jetzigen durch die Organisation Sr. Hoheit des Fürsten Primas begründeten Gerichtsverfassung der Stadt Frankfurt am Mayn und ihres Gebietes.

- RöSSNER (J. C.) Vergl. Nophfch'ens zien Supplementband zu Wille Nürnberg. Gel. Lexikon S. 303 u. f.
- RöTGER (G. S.) SS. Neues Jahrbuch des Pädagogiums zu Lieben Frauen in Magdeburg; herausgegeben u. f. w. Nr. 1. Magdeburg 1804. Nr. 2. ebend. 1805. Nr. 3. ebend. 1806. Nr. 4. ebend. 1807. Nr. 5. ebend. 1808. Nr. 6. ebend. 1809. gr. 8. Billigkeitsgründe für die Vereinigung der Schulden aller Westphälischen Departements wu einer gesammten Reichsschuld. ebend. 1808. 8.
- Rover (Gottlieb Jakob, nicht C...F..:) ftarb am 20sten September 1799. War geb. zu . . . 1726. SS. Der christliche kluge Haushalter, oder schuldige Sorge des Christen für sein eigemes Glück und Wohlergehen, im Abrils dargeftelli. Braunschweig 1800 (eigentl. 1799).'8. - Wie der Jugend die Historie am besten beyzubringen? in den Braunschweig. Anzeigen 1755. Wie der Jugend die Historie zur Erlernung der nöthigen Weltklugheit beyzubringen sey? ebend. St. 95. Gedanken, wie die Betteley auf dem Lande möglichst zu hindern; ebend. 1756. St. 60. Gedanken über die Aufgabe: ob es besser; die jungen Eichen umzupflanzen, oder auf ihrem ersten Orte, wo sie geläst worden, stehen zu lassen? ebend. St. 79. Wie die Hügel am besten zu pflugen, damit die sette und beste Erde nicht herunter geschlemmet werde; ebend. 1757. St. 19. 56 u. 60. . Vorschlag, wie den armen Häuslingen auf dem Lande bey der Theurung des Getreides am beken aufzuhelfen; Von leichten Erleinung der ebend. St, 35. S. 1/2 Fran-

Französischen Sprache; ebend. 1758. St. 79. Ueber das Singen der Nachtwächter; ebend. St. 83. Verzeichnis der Superintendenten und Prediger zu Remlingen vom J. 1584-1720; ebend. St. 11. Nachricht von dem berühmten Berghauptmann G. E. von Löhneisen; Bemerkungen über die Obstgärten der Bauersleute; ebend. 1759. St. 25. Wie viel an der Erinnerung erkannter Wahrheiten gelegen, und wie nöthig dieselbe zu unsrer und anderer Glückseligkeit nöthig sey; ebend. St. 74. Gedanken vom Brande im Weizen; ebend. 1760. Vorschlag, wie Geistliche auf dem Lande ohne groffe Køsten zu Lesung neuer Bücher gelangen können; ebend. St. 41. was zur Erläuterung der Preisfrage: die Ursachen der Verbrechen anzugeben, und die Mittel he auszurotten u. s. w.; in den Gel. Beyträgen zu den Braunschw. Anzeigen 1774. St. 9 u. 10. Betrachtungen über die groffen Veränderungen nach dem Tode, sonderlich der Auferstehung; ebend. St. 25 u. 26. — Ueber das Armenwelen, sonderlich auf dem Lande; in dem Hannöveri-Ichen Magazin 1774. St. 67 u. 68.

- von RODE, auch ROHDE (J... P...) §§. Ueber das Problem, aus der mittlern Länge eines Planeten dessen wahre Länge zu finden; in Bode'ns 4ten Supplementband zu seinen aftronom. Jahrbüchern Nr. 6 (1808).
- ROHLWES (J. N.) jetzt pensionirter Thierarzt zu Prenzlow. §§. Allgemeines Vieharzneybuch; oder Unterricht, wie der Landmann seine Pferde, sein Rindvieh, Schaafe, Schweine, Ziegen und Hunde aufziehen, warten und füttern, und ihre Krankheiten erkennen und heilen soll. Nebst einem Anhange. Mit einer Kupfertafel. Berlin 1802. 8. 2te, verbesserte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1805. 8. (Die darin besindlichen Zusätze sind für die Besitzer der er-N. 3.

sten Ausgabe besonders gedruckt). 3te Auflage. Der Taschen-Pferdearzt. ébend. 1807. 8. Ein Handbuch für alle Stände, vorzüglich zum Gebrauch der Kavallerie. Mit 2 Kupfertafeln. 2te verbesserte und vermehrebend. 1804. 8. te Ausgabe. ebend. 1810. 8. Die Pferdezucht; oder: Die Veredelung der Pferde in den Preussischen Staaten, in einer Darstellung des königl. Preuss. Friedrich - Wilhelm - Gestüts bey Neustadt an der Dosse. Mit & Kupfertafeln. ebend. 1806. 4. Praktische Bemerkungen über das Einimpfen der Pocken bey den Schaáfen. Nebst einem Anhange, welcher eine Anweisung zur Operation der drehenden Schaafe und die Beschreibung eines dazu eingerichteten verbesserten Trokars enthält. ebend. 1806. 8.

- von ROHR (J. P. B.) lebt vielleicht nicht mehr: wenigstens findet man in dem Dänischen Staatskalender vom J. 1806 keinen Oberkondukteur und Bauinspektor auf der Insel St. Croix dieses Namens, auch überhaupt im ganzen Kalender diesen Namen nicht.
- von ROHR (. . .) königl Preussicher Hofgerichtsassesfor und Konsistorialrath zu Berlin: geb. zu
  §§. Gab mit Theodor HEINSIUS die \* Nationalzeitschrift (19 Hefte. Berlin 1801. gr. 8)
  heraus, und die Fortsetzung unter dem Titel:
  \*Brennus, eine Zeitschrift für das nördliche
  Teutschland (12 Stücke. ebend. 1802. gr. 8).
- Statistik und der politischen Wissenschaften an dem k. k. Lyceum zu Lemberg (vorher k. k. Polizey-kommissar zu Lemberg). §§. Abriss der westlichen Provinzen des Oestreichischen Staates. (1ster Band). Mit 2 Kupsern. Wien 1804. 8. Bemerkungen auf einer Reise von der Türkischen Gränze über die Bukowina, durch Ostund Westgalizien, Schlesien und Mähren nach Wien.

\*Versuch über die Wien, ebend. 1804. 8. Teutschen Bewohner der Oestreichischen Monarchie. 2 Theile. ebend, 1804. 8. (Stand vorker schon zum Theil in von Liechtenstern's Archiv für Geographie und Statistik 1803. B. 1. H. 1. S. 1-45. H. 2. S. 97-119. H. 3. S. 175-200. H. 5. S. 363-387. H. 6. S. 483-532. B. 2. H. 7. S. 37-71. H. 8. S. 123-161). Versuch über die Slavischen Bewohner der Oestreichischen Monarchie. ebend. 1804. 8. — Ueber die Bevölkerung und Belohnungen in Beziehung auf die erbländische Industrie; in dem v. Liechtenkern's Archiv 1804. St. 5. S. 385-407. - Statistische Skizze des Somborer Kreises im östlichen Galizien; In den Vaterländischen Blättern für den Oestreich. Kaiserstaat B. s. Nr. 40 u. 52 (1808). Uebersicht der Hutweiden im Oestreich. Kaiserstaat; ebend. Nr. 41.

- du ROI (J. G. P.) §§. Giebt es eine von Joachim Mynlinger von Frundeck verfalste Braunschweig. Konsistorial-Ordnung? im Braunschw. Magazin 1799. St. 19. — Sein Bildnis von Haid in Schwarzkunst. 4.
- ROLAND (S... S...) ein bey dem Baron von Brabeck zu Söder im Hildesheimischen seit 1799 lebender und emigrirter Französischer Mahler: geb. zu §§. Söder. Avec sigures. à Gottingue 1797. fol. Auch eine Ausgabe ohne Kupfer. (Die Teutsche Uebersetzung – Leipz. 1799. § ist von Horstig). La Manie des Arts. Comédie en 4 Actes. à Hannovre 1797. 8.

RO-

- ROLOFF (Friedrich Karl) Prediger zu Eichenbarleben im Elbdepartement: geb. zu. . §§. Voll- ftändiges Handbuch bey Verhandlung der Civil- ftandsakte und bey Führung der Civilstandsregister, für Civilstandsbeamte und Quartiermeister, mit vorzüglicher Rücklicht auf Prediger, als die gegenwärtigen Stellvertreter im Königreich Wostphalen. Magdeburg 1809. gr. 8.
- ROLOFF (Johann Friedrich) Advokat und Notarius zu Wolfenbüttel: geb. zu Gros-Stöckheim bey Wolfenbüttel. . . §§. Berichtigung und Widerlegung der Schrift, das Recht des Zehntherrn, seinen Zehnten selbst zu ziehen oder zu verpachten. Wolfenbüttel 1806. 8.
- ROMANO (Christoph Jeachim) ... zu ... geb. zu ... §§. Lauretta; Novalia Andenken geweiht. 1ster Theil. Rudolstadt 1806. 8.
- ROMMEL (Dietrich Christoph, gewöhnlich nur Christoph) M. der Phil. und seit 1895 ordentlicher Professor der Beredsamkeit und Griechischen Sprache auf der Universität zu Marburg (vorher seis 1804 ausserordentlicher Professor in gleicher Qualität eben daselbst): geb. zu Cassel.am 17ten Aprit 1781. §§. Abulfedea Arabiae descriptio commentario perpetuo illustrata. Commentatio in certamine litterario civium Academiae Georgiae Augustae die IV Junii 1802, praemio — ornata. Goetting. 1803. 4. Gaucaliarum regionum & gentium Stratoniana descriptio, ex recentioris aevi notitiis commentario perpetuo illustrata. Accedunt Excursus nonnulli, de nomine Caucali, de Iberorum origine, de nomine Georgiorum, gentis & Cyri sive Kuri fluvii, de Tscherkassis, de Aorsis, Avaris & Hunnis, de Rei-

沫 -- Reineggfiana Caucali descriptione. Cum Appendice textum Graecum continente. Lipf. 1804 (eigentl. 1803). 8. Progr. de styli quibus-" dam virtutibus ad orationem ornandam necessariis. Marburgi 1804. 4. Ueber Philologie und philologische Erklärung der Griechischen und Römischen Klassiker. Ein Paar Worte an seine akademischen Mitburger zur Ankundigung seiner Vorlesungen im Sommer 1805. ebend. kl. 8. Memoria Conradi Moench, Med. Doct. & Med. Prof. P. Ord. &c. nuper vita defuncti &c. ibid. eod. 4.. Progr. de Taciti descriptione Germanorum. ibid. eod. 4. quo Veterum de Amazonibus narratio exponitur, examinatur, illustratur. ibid. eod. 4. Ueber D. Gall, mit besonderer Rücksicht auf Vortrag, Darstellung und Methode desselben. ebend. Memoria D. Jo. Guil. Chr. Brühl, 1806. 8. Prof. med. ord. ibid. 1807. 4. Hieronymi Napoleonis I, Regis Westphaliae august in terris suis adventum Academia Marbur-· gensis celebrat d. 18 Jan. 1803. oratione - cui, ut quotquot rebus nostris favent, interesse velint humanissime rogat &c. Temporum nostrorum in ipfis calamitatibus spes ao fortuna. ibid. 1808. 4. Progr. cui insunt nonnulla de institutione publi-Theophrasts Charaktere, übersetzt mit Anmerkungen; nebst einigen Cha-\*.: rakteren von Rommel. Leipz. 1809. 8. Re-. de zur Gedächtnissfeyer Johann von Müller, gehalten am 14ten Junius 1809 u. s. w. Marburg Aristoteles und Roscius, oder über 1809. 8. die Kunst überhaupt, und über die Gebehrden . ... und Deklamirkunst insbesondere. Leipz. 1809. 8. Progr. cui insunt nonnulla de generibus elo-. . , quentiae. Marburgi 1809. 4. — Ueber den Edrisi und dessen Geographieen; in den Allgemeinen geograph. Ephemeriden 1804. April S. 418-437. Ueber die Eintheilung von Arahien; ein Beytrag zur Verhesserung der Geographie von Arabien; ehend. May S. 11-19. Geo-N 5 gra-

graphische Bemerkungen und Fragen über einige Oerter in Arabien; dem Hrn. D. Seezen mitgegeben (mit einigen Zusätzen und Berichtigungen des Verfassers); ebend. S. 19-29. rungen über einige Gegenstände der alten Geographie Aliens; ebend. 1806. Jul. S. 257-281. August S. 406-427. Ueber die Geographie und den geographischen Styl; ebend. Dec. S. 393-406. Ueber des Tacitus Beschreibung der Teutschen; ehend. 1807. Jul. S. 291-322. Ueber Völker - Namen; ebend. Sept. S. 32-38. -Ueber den Charakter des Cicero; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1805. Okt. S. 125-Die Kunst zu reden; ebend. Nov. S. 201-141. Die Beredsamkeit; ebend. Dec. S. 278-286. Von dem Studium der Alten, als Gegenstande öffentlicher Unterrichts - Anstalten; ebend, 1806. März S. 207-211. eine Skizze aus der ältesten Geschichte der Teut-Ichen; in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1807. Nr. 119. Ueber das goldene Zeitalter der Teutschen Sprache; ebend. 1808. Nr. 99. Einige Vorschläge zur Beförderung und Veredlung der Teutschen Litteratur; ebend. Nr. 119 u.f. Ueber das Indische Schauspiel: Sakontala; ebend. Die Vorurtheile; ebend. Nr. 189. Der Redner; ehend. 1810. Nr. 89. — Die Gesetze der Kunst; in dem Freymüthigen 1808. Nr. 10. S. 37 u. f. Urtheil eines Ausländers über die Teutsche Litteratur, und Betrachtungen darüber; ebend. Nr. 12. S. 40. Ueber Deklamation; ebend. Nr. 73. 75. 76. 77. Völker des Caucasus, nach den Berichten der Reisebeschreiber, nebst einem Anhange zur Geschichte des Caucasus; mit einer Karte und 4. kolorirten Kupfern; in Bertuch's u. Vater's allgemeinen Archiv für Ethnographie und Linguiftik B. 1. St. 1. Nr. 4. S. 34 - 134 (1808). (Auch besonders gedruckt zu Weimar 1808. 8). Vergl. Strieder a. a. O. B. 12. S. 83. B. 14. S. 353 u. f. B. 15. S. 372 u. f. ROM-

ROMMERDT (Karl Christian) Hohenlohe - Langenburg - Neuensteinischer Kammeraffessor und Provinzial-Geometer zu Ohrdruff seit 1799 (vorher Lehrer der Mathematik und Kameralwissenschaft bey der Bechsteinischen Forstlehranstalt zu Waltershausen bey Gotha): geb. zu Seesen im Braunschweigischen am 24sten Februar 1774. Allgemein verständliche Anweisung, Stubenöfen und Küch-Kochöfen -- holzersparend, hequem, der Gesundheit zuträglich und wohlfeil zu bauen; - nebst einer vollständigen Beschreibung und Zeichnung von — Brauöfen; für — Hiezu drey illuminirte Ku-Stände bearbeitet. Trigonomepfertafeln. Eisenach 1803. 8. trische Tafeln und kurze Anweisung zu deren Gebrauch, Winkel bis zu einer Minute genau zu messen und auf das Papier aufzutragen; zur Ersparung mehrerer Instrumente u. s. w. Erfurt Sehr verbesserté, gesunde, wohlfeile, angenehm ins Auge fallende Stubenheitzund Kochöfen; durch zureichende Erfahrungen für jeden Hausvater, er sey Oekonom oder Nichtökonom, als empfehlungswerth erprobt. Nebst 2 Kupfertafeln. Eisenach 1804. 8. retisch-praktischer Selbstunterricht in den ersten Anfangsgründen der Messkunst, ein Stück Feld u. f. w. aufzunehmen. Mit 4 Kupfern. Er-Anleitung, geometrische Fifurt 1804. 8. guren zum vollkommenen Schlusse zu bringen, zu zeichnen und eben so genau zu berechnen, für Forst- und Feldgeometer, als Hülfsmittel, ihre Arbeiten auch ohne geometrische Vorkenntnisse nach der bis jetzt einzig zuverlässigen Däzelischen Methode behandeln zu können; mit fehr

sehr nützlichen Hülfstafeln begleitet. Mit 2 Kupfertafeln. Leipz 1807. 8. — S. auch den vorhergehenden Artikel.

- RONG (Friedrich Wilhelm) Tonkünstler zu Potsdam:
  geb. zu... §§. Elementarlehre am Klavier.
  Berlin 1786... Versuch einer Elementarlehre für die Jugend am Klavier, mit 17 Tabellen. ebend. 1793... Theoretisch praktisches Handbuch über die Tonartenkenntnis.
  ebend. 1804...
- ROOS (J. F. 1) Vergl. des D. Wilhelm Ludwig Zimmermann, vierten ordentlichen Lehrers am Pädagog zu Giesen, Einladungsschrift zum Examen den 9 und 10ten April 1805: "Ueber Roose's Charakter, als Mensch, und Verdienste, als Lehrer."
- ROOS (J. F. 2) §§. Gespräche vom Alter; nach des Verfassers Tode herausgegeben, nebst dem Lebenslaufe des Verfassers, von seinem Sohne, F. Roos (2). Nürnberg 1803. gr. 8.
- ROOS (M. F.) §§. Gespräche vom Alter; nach des Verfassers Tode herausgegeben von M Joh. Friedrich Roos, Pfarrer zu Stammheim bey Ludwigsburg; nebst dem Lebenslaufe des Verfassers. Nürnberg 1803. gr. 8.
- ROOSE (T. G. A.) §§. Von diesem verstorbenen Schriftsteller sind noch zu bemerken: Grundriss physisch-anthropologischer Vorlesungen; entworsen u. s. w. Helmstädt 1801. 8. Thornton
  über die Natur der Gesundheit und die Gesetze
  des Nerven und Muskelsystems; nach der 3ten
  Auflage der Englischen Urschrift in einer zweckmässig abgekürzten Verteutschung mit einigen
  Anmerkungen begleitet, herausgegeben. Göttingen 1801. 8. Ueber die Krankheiten der
  Gesunden; für gebildete Nichtärzte entworsen u.
  s. s.

f. w. ébend. 1801. 8. Gab heraus: Wiedemann, Himly and Roofe über das Impfen der Kuhblattern; für besorgte Mütter aus dem Braunschweigischen Magazin besonders abgedruckt, 'und mit einem Anhange versehen. Bremen 1801. 8: Medicinische Miscellen, aus seinem Nachlasse herausgegeben von D. Ludwig Formey, königl. Preust geh. Rath, Leibarzt und Professor: Frankf. and M. 1804. und Judith; Geschichte zweyer ausammengewachsener Mädchen; im Braunschweig. Magazin 1799. St. 39. Ueber die Kultur der Sinne; ebend 1803. St. 25 · 29. 1804. St. 1 · u. 2. St. 22. 23. 43. 46 u. 47. — Ueber einige vorzügliche Hindernisse der Schutzblatternimpfung; in dem Neuen Hannover. Magazin 1803. Nr. 79 Die Schrift von der Ueberschwängerung steht auch in Reit's Archiv für die Physiologie B. 5. H. 3. Nr. 9 (1802). — B. 11. S. 650. Z. 4 seines Artikels lese man: Superfoetatione.

ROPPELT (J. B.) §§. Historisch-topographische Beschreibung des kaiserlichen-Hochstifts und Fürz
stenthums Bamberg; nebst einer geographischen
Originalcharte dieses Landes in 4 Blättern. 1ste
Abtheilung: Nördlicher Theil. 2te Abtheilung:
Südlicher Theil. Nürnberg 1801. gr. 8.

inid

ROQUES de Maumont de la Rochefoucauld (Jakob Emanuel) starb, wie auch im Todtenregister (B. 12) hemerkt ist, am 16ten März 1805. War nicht, wie dort gedrucht ist, kurhessischer Konsisterath, sondern Hessen. Homburgischer Kirchenrath. Anchdoten von ihm stehen in der Berlin Monateschrift 1807. Sept. S. 175-177.

BORER (Augustin) starb am . . . Januar 1808.

ROSA (Joseph), karb, wie auch im Todtenregiker bemerkt-ist, am 25sten August 1805.

- ROSCHER (G. A.) im Hannöverischen Staatskalender vom J. 1798 heisst er Syndikus und Garnison-Auditeur zu Lüneburg.
- MOSCHER (J. P.) §§. Gründliche Anweisung, die Kinder im Kopf- und schriftlichen Rechnen zu üben. Zum Gebrauch für Stadt- und Landschulen. Nebst einem Anhang von dem Buchhalten für das gemeine Leben. München (1804) 8.
- ROSE (Gustav Heinrich) königl. Preussicher StadtAccise, und Zoll-Inspektor zu Hildesheim (jetzt
  noch zu Hildesheim!): geb. zu. SS. Versuch einer historisch-kritischen Uebersicht des
  Fürstenthums Hildesheim, vorzüglich in Bezug
  auf die Steuer-Verfassung unter Franz Egon und
  Friedrich Wilhelm dem Dritten. Celle 1806. 8.
- ROSE (Johann Wilhelm) ... zu ... : geb. zu ... . §§. Versuche in verschiedenen Dichtungsarten. Leipz. 1802, 8.
- ROSE (K.) 'SS: \*Für Teutschlands edle Töchter, die, ausser der Sorge für den Körper, auch die füt den Geist kennen. Leipz. 1801. 8. (Von diesem Plagiat s. Intelligenzblatt zur N. Allg. Teut. Bibl. B. 65. S. 208). Auserlesene Sammlung der schönsten Gedanken und Aus-Iprüche groffer Männer der Vorzeit, als Beytrage zur Beförderung der Weisheit und Menschenkenntnis. Ein interessantes, aufklärendes und das Herz veredelndes Lesebuch, besonders für Zöglinge, aber auch für Eltern, Lehrer und Etzieher brauchbar. Braunschw. 1802. 8. Väterliche Winke an junge Frauenzimmer über ihre Bestimmung als Mädchen, Gattinnen, Hausfracen und Mütter; allen edlen Töchtern Teutschlands gewidmet. Hannover 1802. Dreyedey Wirkungen im Mädchen- Gattinnen - und Mutterstände. Leipz: 1805. 8:

ROSEN.

- ROSENBLADT (A... Ch...) starb am 10ten Februar 1805. War geb. zu . . 1769.
- ROSENHAHN (Kerl Friedrich) M. der Phil. und Oberpfarrer zu Schmiedeberg im Kurkreise: geb. zu. §§. Versuch einer psychologischen Pastoral-Klugheitslehre. 1ster Theil. Leipz. 1804. gr. 8.
- ROSENHAYN (Johann Heinrich) der Oekonomie Beflissener zu Dresden: geb. zu Sachfa in der Graf-... schaft Hohenstein am 11ten April 1772. Churlachsens wild wachsende Pflanzen, mit besonderer Rücklicht auf die Gegend um Dresden. Die Europäische Brodwur-Leipz. 1805. 8. zel; eine wohlthätige Entdeckung des neunzehnten Jahrhunderts; bey den jetzt so brodarmen Zeiten zum Anbaue empfohlen u. f. w. Dresden 1806. 8. Mit einem illuminirten Kupfer. \*Gesammelte Nachrichten von der Aracacha, deren Anbau und Benutzung, von C. Sprengel. Aus dem Englischen, mit Anmerkungen und einer illuminirten Abbildung. ebend. 1808. 8. Vergle Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 123.
- ROSENHETN (Johann Stephan) Lehrer an der Domfehule zu Marienwerder in Westpreussen (vorher Seit-1805 Professor des Gymnasiums zu Bialystock in Neu-Ostpreussen): geb. zu . . . dichte. Leipz. 1804. 8. Drey Vergiss mein nicht in den Kranz am sten August 1808. rienwerder 1808. 8. Doppelter Curfus grammatischer Uebungen zum Uebersetzen ins Lateinische, aus Florus, Plinius major, Sallustius ... und Vellejus; nach Bröder's groffem Grammatik ... geordnet. Königsberg 1808. 8. Poëtische Blätten Polen 1809. 8. .. Lestionum Velleja--c. narum Specimen. Berolini 1810. 4. - Mehrere poëtische und prosaische Aussatze in Journalen; -1: besonders in: Wielaud's Neuema Teutschen Merand the

kur, z. B. Ueber die Zeiten der Zustandswörter; Jahrg. 1806. Nav. S. 172-180. Ueber Gefühl und Empfindung; ein Schreiben an einen Preussischen Feldprediger; ebend. 1808. St. 8. S. 281. Mittheilungen aus einer noch ungedruckten Schrift: Ueber das Gelehrtenschulwesen in Preussend. 1809. St. 1. S. 29-39. Der Genitiv; eine Lateinisch-grammatische Probenacht; ebend. St. 8. S. 257-270. — Ueber den Weinbau in Preussen; in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1810. Nr. 121. S. 483 u. f. — Gedichte in der Zeitung für die elegante Welt.

ROSENMETER (Andreas Gottfried) Regimentschirurgus bey dem königl. Preussischen Garderegiment zu Potsdam: geb. zu ... SS. Taschenbuch für die Militär-Chirurgen zur Einrichtung
eines pharmaceutischen und chirurgischen Feldapparats. Potsdam 1804. 8.

ROSENMüLLER (E. F. K.) §§. Ueber einen Arabi-Leipz. 1801. 8. bert Marshs, Mitgliedes des Johannis-Kollegii radia zu Cambridge, Anmerkungen und Zufätze zu Johann David Michaelis Einkeitung in die göttichen Schriften des Neuen Bundes; nebst einer · · · Abhandlung über die Entstehung und Abfassung unserer ersten drey kanonischen Evangelien. Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt u. s. w. 1 1ster Theil., Göttingen .... - 'pter Theil. ebend. 1803. 4. Scholia in Vetus Tehamen-\* · · · tum: Partis quintae, Johum continentis, Vo-Johns. Lating wernit. & annotations perpetua illustralustravit &c. Vol. I & II. Lips. 1806. — Partis VI Vol. I. ibid. 1808. 8 maj. Auch unter dem Titel: Ezechiel, Latine vertit & annotatione perpetua illustravit &c. — Vergl. Saxii. Onomast. litter. P. VII. p. 449.

ROSENMüLLER (J. C.) feit 1806 auch Universitätsphysikus zu Leipzig. §§. Gemeinschaftlich mit W. G. TILESIUS gab er heraus: Beschreibung merkwürdiger Höhlen; ein Beytrag zur phylikalischen Geschichte der Erde. Mit 10 Kupfertefeln. Leipz. 1799. — ster Band. Mit 8 Kupfertafeln. ebend. 1805. gr. 8. Progr. Quaedam de ovariis embryonum & foetuum humanorum. Cum tabula aenea. ibid. 1803. 4. Kinderstube, von ihrer physischen Seite dargestellt, zur Beherzigung für Hausväter und Hausmütter, denen das Glück und die Gesundheit ihrer Kinder am Herzen liegt; nebst einer Vorrede darüber. Mit (2) Kupfern. ebend. 1803. 8. Progr. de nonnullis musculorum corporis humani varietatibus. ibid. 1804. 4. Cum tabula aenea. Diss. de singularibus & hativis ossum corporis humani varietatibus. ibid. eod. 4. Die Merkwürdigkeiten der Gegend um Muggendorf; beschrieben u. s. w. Mit 6 illuminirten Kupfern. Abbildung und Beschrei-Berlin 1804. fol. bung der fossilen Knochen des Höhlenbären. 6 Kupferbogen. Weimar 1804. fol. rurgisch-anatomische Abbildungen für Aerzte und Wundärzte. 1sten Theils 1ste Lieferung. Mit 5 (oder vielmehr 10) Kupfertafeln. ebend. 1805. - ste Lieferung. Mit 5 Kupfertafeln. ebend. 1806. — eten Theils 1ste Lieferung. Mit 6 Kupfertafeln. ebend. 1806. Zugleich Lateinisch unter dem Titel: Icones chirurgico - anatomicae in usum Medicorum & Chirurgorum &c. — 2ten Theils 2te Lieferung. Mit 4 illuminirten Kupfertafeln. ebend. 1808. - 3te Lieferung. Mit . . Kupfern. ebend. 1809. Royalfol. hann Bell's Zergliederung des menschlichen Körigtes Jahrh, 3ter Band

pers; nach dem Englischen durchaus umgehrbeitet von Dr. J. C. A. Heinroth und Dr. J. C. Rosenmüller, Prof. der Anatomie zu Leipzig. ister Theil, enthaltend den ersten und zweyten Theil des Originals, oder die Knochen, Bänder und Gefässe. Zum Besten des Selbststudiums und akademischer Vorlesungen. Mittelst Kupfertafeln. Leipz. 1806. — eter Theil, enthaltend den dritten, vierten und fünften Theil des Originals, oder die Hirn-und Nervenlehre, die Sinneswerkzeuge, die Eingeweide und das Saugaderlystem. Mit 32 Kupfertafeln. ebend. 1807. 8. Fr. U. Leber's Umrifs der Zergliederungskunft; zum Gebrauch der Vorlesungen umgearbeitet und mit Zusätzen versehen. ebend. 1808. gr. & Auch unter dem Titel: Handbuch der Anatomie, nach Leber's Umriss der Zergliederungskunft, zum Gebrauch der Vorlesungen ausgearbeitet. Partium externarum oculi humani, inprimis organorum lachrymalium descriptio anatomica iconibus illustrata. ibid. 1809. 4maj. — Bemerkungen über die getraufte Borm der Steine; in Tilesius Jahrbuch der Naturgeschichte Jahrg. 1. S. 440 u. ff. (1802). -Etwas über die ältesten Holzschnitte anatomischer Figuren, veranlasst durch des Hrn. Konfistorialassessors Busch Anfragen, diesen Gegenstand betreffend; in dem Intelligenzblatt zur Leipzig. Litter. Zeitung 1804. St. 1. \$. 121 - 123. ---Von den mit H. F. ISENFLAMM hérausgegebenen Beyträgen für die Zergliederungskunst erschien noch des sten Bandes zier Heft 1803.

ROSENMüLLER (J. G.) §§. Betrachtungen über merkwürdige Begebenheiten des achtzehnten Jahrhunderts, in Rücksicht auf Religion und Sittlichkeit, in Predigten vorgetragen. Leipz. 1801. gr. 8. Ueber das Reich Jesu Christi, unsers Herrn; eine Predigt, am Tage Mariä Verkündigung in der Thomaskirche zu Leipzig gehalten; nebst einem Vorbericht. (Halle) 1802. 8. Von dem Zweck des christlichen Lehr-

Lehramtes; eine Predigt über Ephel. IV, 11-15. Bey der Investitur Sr. Hoghehrwürden Hrn. Christi. Gottlob Schmidt's, Pastors und Superintendentens zu Weissenfels, in der Stadtkirche daselbst am 4ten Oktober 1802 gehalten. der Investitur-Rede. Weissenfels 1802. 3. , haben wir in Zeiten gemeiner Noth vornehmlich zu beherzigen und zu thun? Eine Predigt, am zweyten Buls - Bet - und Fasttage den 14 Jun. 1805 gehalten und auf Verlangen dem Druck Predigt am übergeben. Leipz. 1805. gr. 8. zweyten Busstage des Jahres 1806 in der Thomaskirche zu Leipzig gehalten, und auf ausdrückliches Verlangen dem Druck überlassen. Besten der Armen im Erzgebürge. ebend. 1806. Ein Wort der Ermunterung an christliche Religionslehrer, in einer nach Auftrag eines Hochwürdigen Domcapitels des hohen freyen Stifts Meissen bey der Investitur des Stift - Meissnischen Superintendentens und Confistorial - Assessors zu Wurzen, Hrn. M. Christian Anton August Fiedlers den 30 März 1808 vor dem Altar der Stiftskirche zu Wurzen gehaltenen Rede gesprochen. ebend. 1808. 8. am ersten Januar des Jahres 1809, bey der Einweihung der wiederhergestellten Thomaskirche zu Leipzig, gehalten. ebend. 1809. 8. merkungen über einen Auffatz im allgemeinen Anzeiger der Teutschen, betreffend die Frage: ob die Wiederherstellung des verfallenen öffentlichen Gottesdienkes unter den Protestanten nothwendig und wünschenswerth sey? ebend. Predigt bey der Investitur des hochwürdigen und hochgelehrten Herrn M. Friedrich Heinrich Starke, Pastors und Superintendenten zu Delitzsch, am 16 Okt. 1809 in der Stadtkirche daselba über 1 Korifith. 4, 1. 2 gehalten. Delitzsch 1809. 8. — Vorrede zu Stampeel's Uebersetzung der Darstellung der Reforon Luthers u. f. w. von Charles Villers (Leipz. 1805. 8). Vorrede zu J. C. F. Baumgar-

ten's Morgenbetrachtungen auf alle Tage im Jahre für die Jugend (Leipz. 1806. 8). den Programmen de fatis interpretationis sacrarum litterarum in Ecclessa erschien bis 1806 das 28ste Stück. — Von, der Historia interpretationis librorum facrorum in Ecclesia Christiana inde ab Apostolorum aesate usque ad Origenem P. II. 1798. — Pars III, continens periodum II ab Origene ad Jo, Chryfostomum & Cypriano ad Augustinum 1807. — Von dem Beicht- und Kommunionbuch eine neue verbesserte Ausgabe - Von der zten Ausgabe der Scholia in Novum Test. T. V 1808. - Sein Bildnis nach Tischbein von Riedel in folio (1805), auch vor J. C. F. Baumgarien's Morgenbetrachtungen u. f. w. (1806). - Vergl. Albrecht's und Köhler's Sächs. Kirchen - und Predigergeschichte B. 1. S. 104-114. Saxii Onomast. litter. P. VII. p. 216. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 1. S. 124 - 142. Strieder a. a. O. B. 15. S. 362 u. f.

- ROSENMüLLER (P.) §§. Predigt am Neujahrstage 1802, mit Hinsicht auf die Einführung des neuen Dresdner Gesangbuches. Leipz. 1802. gr. 8. Homilien über einige Sonntagsevangelien. 1808. Bändchen. ehend. 1804. 8. Leitsaden zum christlichen Religionsunterrichte für die obern Klassen in Bürger- und Landschulen; nach D. Joh. Georg Rosenmüller's christlichen Lehrbuche; herausgegeben u. s. w. ebend, 1804. 8.
- ROSENTHAL (G. E.) §§. Die Kunst, Vitriol-Oel und Scheidewasser zu distilliren und andere chemische Produkte zu versertigen, wie solches zu Nordhausen von den dortigen Laboranten seit 150 Jahren fabrikmässig ist betrieben worden; herausgegeben u. s. w. Gotha 1804. 8. Die Kunst, Felder, Wiesen und Teiche zu messen und zu berechnen. Mit einem Kupser, Halle 1806. 8. Die Fruchthandlung mit möglichst größe-

größten Vortheile zu führen und zukünstige Getreidepreise vorher zu wissen. Leipz. (1807), 8. — Untersuchungen über die Getreidearten, in so fern Maas und Gewicht anwendbar ist, oder die Geometrie der Saamenkörner; in der Landwirthschaftl. Zeitung 1807. Nr. 43 u. 44. Von den Vorzügen des Französischen metrischen Ackergemäses vor allen jetzt gebräuchlichen; ebend. 1808. Nr. 41. S. 471 u. s. Mehrere Aufsätze in derselben Zeitung. — Von der Encyklopädie der Kriegswissenschaften erschien der 8te Band, F-Kr. 1803. — Von dem Unterricht in der natürlichen Magie erschien der 20ste und letzte Band, welcher das Register enthält, 1805.

- ROSENTHAL (Johann Wilhelm August) Richter bey dem Tribunal erster Instanz zu Blankenburg seit 1808 (vorher Kammer-Konsulent und Landsyndikus daselbst): geb. daselbst 176. SS. Versuch einer richtigen Beantwortung mehrerer, theils in das gemeine, theils in das herzogl. Braunschweig-Wolfenbüttelische Landes-Recht einschlagenden Rechtsfragen. Göttingen 1805. gr. 8. Die neue bürgerliche Process-Ordnung des Königreichs Westphalen, für Geschäftsmänner bearbeitet, mit einem Anhange und einem vollständigen Sachregister versehen. 1ster Band. Quedlindurg 1809. 8.
- ROSSBERG (C. G.) §§. Von der Systematischen Anweisung zum Schön- und Geschwindschreiben u. s. w. erschien der zie Theil, mit 67 Kupfertafeln, 1806.

ROST (E. A. W.) jetzt Amts-Registrator zu Weimar.

ROST (F. W. E.) seit 1809 auch ausserordentlicher Professor der Philosophie bey der Universität zu Leipzig: geb. — am 11ten April — SS. Progr. de infigni utilitate ex artis mulicae studio inpuerorum educationem zedundante. Lipf. 1801. 4. Oratio de iis rebus, quibus praeterito saeculo humani generis fálus atque felicitas promota est; ad facra faecularia in schola Thomana celebran-Progr. Observationum ad da. ibid. eod. 8. Ciceronis Epistolas ad Familiares majorem partem criticarum Specimen. ibid. eod. Vergl. Beckis Comment. Societ. philol. Lipf. Vol. II. Partic. I. p. 53 - 57 (1802). — Specimen II. ibid. 1802. Vergl. ebend. Partic. II. p. 225-229. - Specimen III. ibid. 1803. — Specimen IV. ibid. Progr. Analectorum criticorum in varios scriptorum Graecorum locos Fasciculus. ibid. 1802. Vergl. Beckius l. c. Vol. III. Partic. I. p. 152-155. — Fasc. II. ibid. 1805. — Fasc. III. ibid. 1806. . . . Fasc. V: Observationes in Euripidis Oresten. ibid. 1807. 4. Diss. de mendacio non necellario. ibid. 1804. 4. Solemnia annivertantis in ludo Thomano pridie Calend. Januar MDCCCV, oratione Latina celebranda indicit &c. Inest Oratio ad renovandam Sethi Salvisii memoriam. ibid. eod. 4. Super Pythagora virtutem ad numeros referente. ibid. eod. 4. Progr. de notione vocabulo ПАРЕПІГРАФН. ibid. 1805. 4. Probe einer treuen hexametrischen Verteutschung des Juvenals, oder die siebente Satire, mit beygedrucktem Lateinischen Texte und untergesetzten kurzen Anmerkungen. ebend. 1805. 4. mit A. WICHMANN herause Die Alterthümer Griechenlands und Roms in Bildern; für die Jugend und ihre Lehrer. Nr. I. ebend. 1805. 4. Nebst 5 Kupfern. Progr. Plautinorum Cupediorum Ferculum. ibid. 1806. 4. Memoria Jo. Poliandri repraelentata, hoc es L LauI. Laudatio Poliandri a Rostio scripta. IL Poliandri descriptio Sudinorum Glessum captantium. III. Ejusdem libellus: Ein Urtayl wher das hart Büchlein D. Martin Luthers wider die auffrurn der Pawren. IV. Ejusdem hymnus: Nun lob mein Seel den Herren. V. Petri Mofellani Epi-Sola ad Jo. Poliandrum. ibid. 1808. Progr. Explicatio quorumdam locorum Ciceronis de finibus. L. I. cap. 3. ibid. 1809. 4. țio de quibusdam praesidiis ad fortitudinem animi & comparandam & tuendam efficacissimis. ibid. eod. 8 maj. Progr. Expositio quorum-dam locorum T. Livii. ibid. 1810, 4. — Eine in der Freyschule zu Leipzig gehaltene Rede; in Zerenner's Schulfreund Th. 10. S. 165 u. ff. — Hat auch Antheil an dem Leipziger Freyschulengelangbuch und an dem neuen Leipziger Gelangbuch, wozu er einige ganz neue Gelänge Viele Teutsche Gelegenheitsgelieferte. dichte. — Vergl. Otto's Lexikon Oberlausitz. Schriftsteller B. z. Abtheil, 1. S. 94 u. f.

- MOST (K. C. H.) §S. Handbuch für Kunstliebhaber und Sammler über die vornehmsten Kupserstecher und ihre Werke, vom Ansange dieser Kunst bis jetzo, chronologisch nach der Französischen Handschrift des Herrn M. (Michael) Huber bearbeitet u. L. w. 1ster bis 4ter Band. Zürich 1796-1799. 8. (Den 5ten, 6ten, 7ten und 8ten Band bearbeitete C. G. Martini).
- #03TORF (. . .) ein Pleudonymus, §§. Die Pilgrimschaft nach Eleusis, Berlin 1804. 8. Dichter-Garten, 1ker Gang: Violen. Würzburg 1807. 8. — Vergi. N. Allgem, Teutsche Bibliothek B. 98. St. 1. S. 242.

ENGELBERG heraus: Flora der Gegend um den Ursprung der Donau und des Neckars, dann vom Einflus der Schussen in den Bodensee bis zum Einflus der Kinzing in den Rhein. 1ster und ster Band. Donaueschingen und Leipz. 1805. 8.

ROTBERG (. . .) nicht mehr zu Marburg: aber we zu nun?

ROTERMUND (H. W.) SS. \*Kurze Vorstellung der allgemeinen Weltgeschichte, zum Gebrauch der ersten Anfänger. Bremen' 1787. 8. von den Pflichten gegen die Thiere, über Matth. XV, 27, verbunden mit Sprüche Sal. XII, 10. ebend. 1796. 8. Im Auszuge wieder abgedruckt in Velthusen's Brem-und Verdischen Synodal-Magazin B. s. St. s. S. 131-140 (1798). Pflichten eines christlichen Lehrers, nach 1 Petr. V, 2-4; Antrittspredigt im Dom zu Bremen d. 10 Okt. 1798 gehalten; zum Beken des Waisenhauses auf Verlangen gedruckt. ebend. 1798, 8. Mit seinem Kollegen, D. Joh. Dav. NICOLAI, arbeitete er um: \* . . . Vogt's Lesebuch der Teutschen Schulen. ebend. 1801. 8. (Nicolai bearbeitete den moralischen Theil: er die Bremi-Handbuch für Kandidaten, sche Chronik). die ins Predigtamt treten. Hannover 1802. 8. Ueber ein Ehrenvolles Alter, nach Sprüch. Sal. XVI, 31, in den Predigten, welche bey Gelegenheit der 50jährigen Amtsjubelfeyer des Hrng Heinr. Erhard Heeren am 22 April 1804 im Dom find gehalten worden (Bremen 1804. 8) S. 19-46. Kurze Nachricht von den vornehmsten Lebens-Veränderungen der an der Domkirche (zu Bremen) gestandenen Superintendenten. Bremen . (1804). 8. Ankündigung der Fortletzung des Jöcherischen Gelehrten-Lexikons. ebend. 1807. 8. — Unter dem Namen Heinrich VOdreystig-

dreysligjährigen, zum Theil glücklichen, zum Theil unglücklichen Seereisen. 3 Theile. Leipz. Beyträge zu den verschiedenen 1797. 8. Ausgahen iden Schrift des Cebes, Ilivaz genannt; in dem Magazin für öffentliche Schullehrer B. 1. S. 503 u. ff. — Joh. Heinr. Pratje's Leben; in der Teutschan Jugendzeitung 1791, S. 236 u. ff. (Auch in den andern Jahrgängen dieser Zeitung stehen Aufsätze von ihm). 🔫 Historisch statistische Beschreibung des Burgfleckens Horneburg im Herzogthum Bremen; in den Annalen der Braunschweig-Lüneburg. Churlando Jahrg. 9. St. 2. S. 212-254. antwortung der Anfrage im 58sten Stück des Neuen Hannöver. Magazine 1795 S. 227: Wer die Vichealien - Brüder gewesen? ebend. 1795. St. 99. S. 1575 1582. Nachtrag: zu den Personen, die ein ausserordentliches hohes Alter erreicht haben; stend. 1798. S. 943-952. 2ter Nachtrag; ebend. 1807. St. 15. "Usber den Gebrauch der Teutschen Sprache in Staatsgeschäften; ebend. 1798. St. 78. S. 1264-1265. Kurse Nachricht vom allmähligen Steigen der Titulaturen; abend. 1801. St. 58. S. 933 \ 944. träge zur Geschichte der spitzigen Schuhe und Stiefel, für die Belitzer des Handbuchs der Erfindungen von Busch; ebend. 1804. St. 91. 9. 1441-Beschreibung des zu Anfang des J. 1807 1456. aus Ostindien vom Kapitän Hillers mitgebrachten lebendigen Kasuar; ebend. 1807. St 18. S. 277-Noch etwas zu Luther's Denkmahl **286.** von Joachim Camerarius und Melanchthons Leichenrede im 4ten Stück 1807. S. 51 u. ff. des Intelligenzhlatts zur Leipz. Litter. Zeitung; diesem Intelligenzblatt 1807. St. 11. S. 165-167. Einige seltene Satyren und Spottgedichte, die um die Zeit der Reformation geschrieben worden find; ebend. St. 12. S. 180-185. (In mehrern Stücken dieses Intelligenzblatts lieferte er Beyträge zu Meusel's Lexikon verstorbener Teutschen Schriftsteller). — Reconsionen in den Theo-Recensionen in den Theolegischen Annalen: jedoch pur bie zum gien. Jahrgang.

- ROTH (A. W.) §§. Neue Beyträge zur Botanik. 1ster Theil. Frankfurt am M. 1802. 8. Botanische Bemerkungen und Berichtigungen. Mit einer Kupfertafel. Leipz. 1807. 8.
- NOTH (Christi. F. W.) auch Schreib-und Recheumeister an dem Gymnssum zu Weimar.
- ROTH (Christian Theodor) Rektor der Schule zu Friedberg im Grossherzogthum Hessen: geb zu ... \$5. Gab mit F. R. C. D. SCHAZMANN hereus: Beyträge für die Geschichte der Wetterau. 1ster Hest. Miteiner illuministen Ansicht. Frankfurt am M. 1801. gr. 8. Lehrbuch der Geschichte, für die oberen Klassen gelehrter Schulen. 1ster Theil: Alte Geschichte, Giesen und Darmstadt 1808. 8.
- ROTH (Chph. Fried.) erhielt 1803 den Professortitel, und ist jetzt bey dem mittleren Gymnasium zu Stuttgart angestellt. SS. meinschaftlick mit Ge. Andr. WERNER bearbeitete er: Lateinisches Lesebuch für Anfänger, als Belege zur Lateinischen Sprachlehre, 'in beliebter Brödischer Methode. Stuttgart 1801; gr. 8. Ebenfalls mit WERNER: Grammatisches Elementarbuch der Lateinischen Sprache, enthali) eine Uebung der Declinationen und Conjugationen; 2) eine Uebung in den syntactischen Regeln in Beziehung auf die Rothsche Lateinische Sprachlehre; 3) vermischte Uebungen der Regeln in Anekdoten, Erzählungen und etlichen Fabeln; eine Sammlung aus klassischen Schriftstellern. ebend. 1802 (eigentl. 1801). 8. Lateinische Stilübungen zum öffentlichen und Privatgebrauche, herausgegeben u. f. w. 1ster Theil, welcher die Materialien zum Uebersetzen ins Latein enthält. ebend. 1807. - ster Theil,

welcher die Lateinische Uebersetzung der Materialien, nebst einem Beysatze und Anhange von Elegen zu metrischen Uebungen, in sich falst. ebend. 1807. 8.

- ROTH (Friedrich) D. der Rechte zu . . . : geb. zu . . . . . §§. De bello Borussico Commentarius. Lutetiae Parisiorum & Argentorati 1809. 8.
- ROTH (G. M.) auch D. der Rechte und leit 1806 Professor und Prorektor des Cymnastums zu Frankfurt am Mayn (vorher feit 1799 Professor an dem Lyceum zu Wetzlar; welche Stelle er 1802 niederlegte, und darauf zu Gielen die Rechte micht Arzneykunde, wie B. 10 gedruckt ist studirte und alsdann seit 1804 zu Frankfurt advocirte): geb. zu Frankfurt am 22sten März 2769. SS. Systematische Teutsche Sprachlehre · Anfangsgrünfür Schulen. Giefen 1799. 8: de der Teutschen Sprachlehre, vorzüglich zum Gebrauche der Schulen, entworfen u. f. w. ebend. Anfangsgründe der Teutlchen Orthographie; als Anhang zu seinen Anfangsgründen der Teutschen Sprachlehre für Schulen. Diff. inaug. juridica, nonebend, 1805. 8. nullas observationes in Titulum VI Libri XXII Digestorum de juris & fasti ignorantia exhibens. Gissae 1804. 4. — Vergl. seine von ihm selbst aufgeletzte Lebensbeschreibung in F. C. Matthias Progr. de Sirona Dea (Francof. 1806. 4).
- Höchste, was sich von Gott und Unsterblichkeit denken lässt, dann Lieder (sc) und Gedichte zur Enthüllung jener Wahrheiten, die stete Zufriedenheit bey frohen Muthe und ächte Güte begründen. Prag 1809. 8.
- ROTH (J. Ferd.) leit 1806 Senior Capituli Sebaldini zu Nürnberg. §§. Mythologische Daktyliethek; neblt vorausgeschickter Abhandlung von geschnittenen

tenen Steinen; herausgegeben u. f. w. Nürnberg 1805. gr. 8. P. Bernhard von Montfaucon - Griechische, Römische und andere Alterthümer, für Studirende, Zeichner, Mahler, Bildhauer, Kupferstecher, Gold-und Silberarbeiter und andere Künkler; in einen Teutsehen Auszug gebracht von M. Johann Jacob Schatz, und mit Anmerkungen versehen von Joh. Salomon Semler. Neue, verbesserte und mit Zusätzen vermehrte Ausgabe. Mit 151 Kupfern. Herausgegeben von 3. F. Roth. ebend. 1807. fol. - Auch unter dem Titel: Antiquitates Graecae & Romanae, a celeberrimo P. Montfasconio olim collectae, & nunc in compendium redactae a M. J. J. Schatz &c. — Noch ein Fragment für künftige Herausgeber des Persus; in Wieland's Neuem Teut. Merkur 1807. St. 4. S. 279-284. Kurfürst August von Sachsen und Lukas Granach der Jüngere; ebend. St. 5. S. 30-38. Reile-Diarium des Johann Fabricius, Abbts zu Königslutter; ebend. St. 7. S. 178-Jährliches Freudenfest der Findlinge in ..192. , Nürnberg; ebend. 1808. St. 7. S. 190-208. Von .....der Frankischen Glasmahlerey in Nürnberg; ehend. St. 8. S. 252-261. Von den Nürnberger Eyerlein; ebend. S. 261-267. Denkstein auf die ehemahlige Reichsstadt Nürnberg; ehend. Nov. S. 230-246. — Bücherdecken; in dem N. lîtterar. Anzeiger 1808. Nr. 23. S. 363 - 366. Nr. 24. S. 379-384. Fragment für künftige Herausgeber des Plautus; ebend. Nr. 25. S. 393 -- Von dem Gemeinnützigen Lexikon für Lefer aller Klassen u. s. w. erschien die ate vermehrte und verbesserte Ausgabe, und swar der iste Band (A-L) 1805, und der ste (M.Z) 1806. gr. 8. — Vergl. Nopitsch'ens 3ten Supplementband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 319 - 323.

von ROTH (J. R.) seit 1807 fürstl. Primatischer wirklicher geheimer Ruth und Direktor des Oberappellations-

Í.

lationsgerichts zu Frankfurt am Mayn. SS. Privatgedanken über das Recht Teutscher Landesherren gegen Religion und Kirche nach der heutigen Teutschen Staats- und Kirchenverfassung, mit Hinsicht auf das zukünstige neue Teutsche Konkordat, durch wirkliche Fälle bey Regierungen und Vikariaten erläutert. Würzburg u. Bamberg 1805. 8.

- ROTH (J. T.) seit 1809 königl. Bayrischer geheimer Legationsrath bey der Sektion des Ministeriums des Innern in Lehn-und Hoheitssachen zu München (vorher seit 1808 zweyter Rath bey der Sektion des auswärtigen geheimen Ministeriums in Lehn-und Hoheitssachen zu München). §§. Materialien für das Handwerksrecht und die Handwerkspolicey. 1ster Hest. Nördlingen 1802. 2ter Hest, ebend. 1805. 3ter Hest (in Gemeinschaft mit J. D. A. HöCK). ebend. 1806. 4ter Hest (eben so). ebend. 1808. 8.
- 11 B. ROTH (K. J. F.) §§. De re municipali Romanorum Libri II. Stuttg. 1801, 8 maj.
- ROTH (Philipp Friedrich) M. der Phil. und Diakonus zu Weissenburg im Nordgau: geb. daselbst 176... SS. Holzersparende Ofen-Kochheerd-Kessel-und Bratosen-Feuerungen; nebst angeführter Litteratur der Holzsparkunst, beschrieben u. s. w. Mit fünf illuminirten Kupsern. Nürnb. u. Altdorf 1802. gr. 8.
- ROTH (Rudolph Gotthelf) M. der Phil. und Konrektor des Gymnasiums zu Halle: geb. zu . . . §§. M. Tullii Ciceronis de officiis librorum trium descriptionem ad faciliorem eorum intelligentiam in brevi conspectu posuit. Halis Saxonum 1803. 8.
- ROTH (Wenzel Johann nicht J. .. W..., wie im 6ten Band steht —) M. der Phil. Advokat und Justituar der kaiserl. königl. Staatsherr.

herrschaften Kotieschau und Kladrau in Böhmen: geb. zu Luditz in Bühmen . . . . Anleitung, wie er auf seinem Meyerhof Milit-Ichow unweit Prag durch Haidekorn von trockenen und schlechten Feldern vieles Viehfutter gewinnt. Prag 1787. 8. Auflöfung der Preisfrage: Was ist Wucher? und wie ist demselben ohne Strafgesetze Einhalt zu thun? Wien 1791. 8. Prüfung einiger Grundlätze zur Strafgerechtigkeit. ebend. 1792. 8. Beschreibung und Berechnung einer neuen Wind- und Zugmühle zur Steuerung aller Mahlnoth. Mit 6 Kupfer-Richen. ebend. 1795. . . Gottes Daseyn und Willens - Wesen. ebend. 1795. 8. Böhmi-Iches Geletzlystem, oder vollständiger Auszug aller im Königreiche Böheim am Ende des achtzehnten Jahrhunderts bestehenden Gesetze. 1ster bis 7ter Theil. Prag 1800. — 8ter; 9ter und 10ter Theil. ebend. 1801. 8. Gedichte. ebend. 1802. 8. — Die Sammlung aller Gefetze und Verordnungen u. f. w. wurde bis zum J. 1791 fortgesetzt, wo Gesetzsammlungen allen Privatpersonen verboten wurden; man weils nicht, in wie vielen Bänden.

10 u. 11 B. ROTHE (H. A.) — geb. — am 3ten September - SS. Systematisches Lehrbuch der reinen Mathematik. 1ster Theil. Leipz, 1804. 8. Auch unter dem Titel: Handbuch der reinen Mathematik. 1sten Bandes 1ster Theil. de divisione peripheriae circuli in XVII & XIII partes aequales disquisitio analytica. Erlangae. 1804. 4. — Verfahren zur Bestimmung ides Zählers und Nenners continuirlicher Brüche ausser der Ordnung; in Hindenburg's Archiv der reinen und angewandten Mathematik H. 2. S. 161 u. ff. (1794). Lokalformeln für Produkte von Potenzen zweyer Reihen; S. 220 u. ff. Lokalformeln für höhere Differentiale von Potenzen und deren Produkten: Fortletzung ebend. H. 4. S. 451 u. A. (1796). der-

derlelben; zbend. S. 431 u. ff. Ucher die Ausrechnung schief abgeschnittener Prismen; ebend. Recension von **B**. 2. H. 6. S. 195 - 206 (1798). Friedrich zum ewigen Frieden zwischen den Streitern über einige Rechenexempeln; ebend. H. 7. S. 376 u. ff. — Ueber Permutationen in Beziehung auf die Stellen ihrer Elemente; Anwendung der daraus abgeleiteten Sätze auf das Eliminationsproblem; in Hindenburg's combinatorisch - analytischen Abhandlungen Samml. 2 Ueber Relationen der Lokal-(1800. gr. 8). ausdrücke von Potenzen besonders merkwürdiger Reihen; ebend. - Recensionen in der Leipz. Litteraturzeitung. — Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch für das J. 1798. S. 16 u. f. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Univ. zu Erlangen Abtheil. 2. S. 331-336. - Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 440-442.

ROTHE (Im. Gottfried, nicht Friedrich) SS. Prolus. 1 & II de doctoribus artis rhetoricae celeberrimis. Soraviae 1767. 4. Explicatio visi Jes. VI, 1 e verbis Luc. II, 8-14. Gorlicii 1784. 4. ·Volks-Theologie in Predigten, in welchen nach Anleitung der gewöhnlichen Evangelien sowohl die Lehren als Pflichten des Christenthums vorgetragen find. ebend. 1800. 4. Unterricht für das Volk und den Ungelehrten über das, was die heilige Schrift, die protestantischen Glaubensbekenntnisse, die alten Reformatoren und Religionslehrer von der Beichte und dem Amte der Schlüssel gelehret haben; eine durch 📏 die Zeitumstände veranlasste Volksschrift. neburg 1801. 8. — Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. z. Abtheil. 1. S. 98 u. f. Abtheil. s. S. 787 u. f.

ROTHE (I. V.) jetzt ausübender Arzt zu Herrnstadt in Neu-Schlesien (vorher zu Parchwitz an der Oder in Niederschlesien): geb. — am 24sten August 1768. SS. Commentatio de Homero & Batra-

Batrachomyomachia falso illi tributa. Diss. inaug. (Praes. Nürnbergero) de atrophia partiali sive de Aridaris. Viteberg. Der Anzeiger, oder: Chronik Lau-1792.4. sitzischer Angelegenheiten im Jahre 1801; nebst Aussätzen zur Belehrung und Unterhaltung der Leser über gemeinnützige Gegenstände aller Art; herausgegeben u. s. w. Görlitz u. Ronneburg. 4. — im J. 1802. ebend. 4. das Publikum, den Streit mit seinem Schwiegervater betreffend. (Ohne Druckort u. Jahr). 8. Versuch einer kurzen Geschichte der Oberlau-'sitz, für Stadt-und Derfschulen. Görlitz 1801. Sendichreiben an alle Gelehrte, fol. Schriftsteller, Recensenten, Herausgeber der Zeitschriften und kritischen Blätter, Censoren, Buchhändler und Buchdrucker. Augsb. 1806. 8. Ueber ein fast specifisches Mittel wider die Abzehrung und deren Vorbauung und Heilart im Allgemeinen. Für Aerzte, Nichtärzte und Kranke bestimmt. Leipz. 1806. 8. Anweilung zur Verhütung ansteckender Viehkrankheiten und Ausrottung der Rindvichpest, für gerichtliche Aerzte, Polizeybeamte, Landwirthe und Fleischer aufgesetzt. Glogau 1810 (eigentl. 1809). 8. — Görlitzischer Anzeiger seit 1799 (erscheint wöchentlich). — Verschiedene Aussätze in den Dresdnischen Anzeigen 1798. - Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 99 u. f. Abtheil. 2. S. 788.

ROTHMANN (...) ehedem Artilleriehauptmann zw.

Münster: geb. zu.... 1752. §§. \*Das Blendwerk; eine komische Oper. Gotha 1781. 8.

\*Das Urtheil des Midas; eine Operette, aus dem Französischen. Münster 1781. 8. \*Der Jahrmarkt von Venedig, aus dem Italienischen.

\*Der Blick in die Zukunst; musikalischer Prolog am Wahlseste von Maximilian Franz. ... Palämon und Thanire; ein Original-Singspiel. ... Von der Münsterischen

rischen Garde; in dem Teutschen Museum 1779. Decemb. S. 545.550. (Unterzeichnet Rthm.). — Antheil an der Clevischen Theaterzeitung, an den Offenbachischen und Gothaischen Theaterkalendern (worin sich verschiedene seiner Theater-reden und Gedichte an Schwispielerinnen, die er, als Mitdirektor der Münsterischen Bühne, hauptsichlich in den 1770ger Jahren, versertigte, besinden). — Einige Lieder und Sinngedichte im Göttingischen Musenalmanach. — Vergl. den Freymüthigen 1808. Nr. 8. 5.32.

ROTTMANNER (Karl) Sohn des folgenden; Doktor der freyen Künste zu ... geb. zu Aß im
Bayern 178 .. §§. Kritik der Abhandlung F.
H. Jacobi's über gelehrte Gesellschaften, ihren
Geist und Zweck. Landshut 1808. 8. 2te Auflage. Ebend. 1808. 8.

ROTTMANNER (S. . . .) D. der Rechte; königh Bayrischer Landadvokat und Herr des Edelsitzes Aft bey Landshut: geb. zu Rottmann bey Erding in Bayern am 20sten September 1740. SS. And merkungen über das Bayrische Mandat, welches in Betreff der Wildschützen und Landeskultur den isten August 1778 erschlichen, äber von dem Churfurkl. Hofrath und Hofkammer, zur Ehre und zum Nutzen des Vaterlandes, unterdrückt worden, von Joh. Th. Freyherr von Schollenberg und Reutha. (München 1778). 4. terricht eines alten Beamten an junge Beamte, Kandidaten und Praktikanten. 3 Theile. Lins \*Ueber die Rechtmällig-1783 - 1787 - 8 keit des kleimen Zehends in Bayern. 1784. 8. \*Rhapfodien über ökonomiseke und kameraliltifche Gegenstämle. München 1795. 8. lus rusticus, oder der Vertheidiger der Brache are in Bayern, ebend. 1796. 8. \* Sammlung von Beurtheilungen einiger Bayrischen politischen Druckfehrlicht; win einem Zuschauer auf dem Lands. ebend. 3797 & San Bemerkungen - ngter Johrh, 2ter Band.

Rechte in Bayern. Frankfurt 1798. 8: \*Beytrag zu der Geschichte der Frone oder Scharwerk
in Bayern. 1ster Theil. München 1798. — 2ter
Theil. ebend. 1800. 8. \*Ueber die Schädlichkeit des Bierzwanges und der Nothwirthe in
Bayern. 2799. 8. \*Ueber Freyheit und
Eigenthum der alten Bayrischen Nation. Franks.

(oder vielmehr Landshut) 1801. 8. \*Sendschreiben M. Fr. von Herkommans an seinen
treuen Diener Magister Th. Neumann; mit Anmerkungen. Salzburg (Landshut) 1801. gr. 8.

ROUSSE AU (Karl Julius) D. der Rechte und seit
1807 Kanzleyruth bey dem Brückenbau zu München (vorher Privatdocent zu Jena): geb. zu

\$5. De indole & vi praesumtionum, quatenus
ad jus civile pertinent. Arnstadii & Rudolstadii
1805. 8. Entwurf einer systematischen Uebeisicht den Geschichte des Römischen Rechts
Feng 1807. 8.

ROUVROT (Friedrich) der ältere; königl. Sächsischer Feld-Artillerie-Lieutenant zu geb. zu SS. Militärische Minerva, oder Sammlung militärischer Aufsätze in philosophischer, historischer und scientisischer Hinsicht; herausgegeben u. s. w. ister Band. 1-4ter Hest. Mit zupfertaseln. Leipz. 1805. 8. Handbuch des Batteriebaues, oder die Lehre von der Anlegung und Erbauung der Batterien beym Angriff sester Plätze. Mit illuminirten Kupsern. ebend. 1800. gr. 8.

ROUX (J. A.K.) SS. Theoretisch-praktische Anweisung über das Hiebsechten; ein Leitsaden für den mündlichen Unterricht. Fürth 1805. gr. 8. Ueber das Steis- und Hiebsechten; in Gres Muths Gymnastik für die Jugend (2te unigeaft. Nusgaste. Schnepsenthal 1804. gr. 8). unigeaft. Nusgaste. Schnepsenthal 1804. gr. 8). Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Absheil. g. 3.306 u. f.

- ROUX (Johann Wilhelm) Bruder des vorhergehenden; Lehrer der Mathematik und Fechtkunst am Pageninstitut zu Gotha: geb. zu Jena. . §§. Anleitung zur Fechtkunst, nach mathematischphysikalischen Grundsätzen. 1stes Bändchen, die Anleitung zum Stossfechten enthaltend. Mit 10 Kupfern. Jena 1807. 4.
- ROTER (Friedrich) Prediger zu Rlus und Dankelsheim, wie auch Vikarius zu Gandersheim, wo
  er auch wohnt: geb. zu. . . §§. Ueber Gefundheit und Wohlanständigkeit; zur Belehrung
  für Landleute. Göttingen 1805. 8. Ueber
  Mitwirkung der weltlichen Obrigkeit zum Religionscultus auf dem Lande; Justizbeamten und
  Predigern zur weitern Beherzigung vorgelegt.
  Braunschweig . . . 8.
- ROFER (J...) Superintendent zu Watenstedt im Braunschweigischen: geb. zu ... §§. Gespräch zwischen einem Teutschen und Franken üben die menschliche Freyheit und Gleichheit.
  Helmstädt 1793. 8.
- ROYKO (K.) seit 1807 auch Ehrendomherr bey der königlichen Landkapelle im Prager Schlosse.
- RUDEL (Johann Heinrich Daniel) Pfarrer zu Ebelsbrunn bey Zwickau: geb. zu ... §§., Zwey
  Predigten; ein Versuch, die Einimpfung der
  Schutzblattern bey dem gemeinen Mann als
  Pflicht zu empfehlen und zu verbreiten; auf
  Veranlassung des gnädigsten Befehls §r. Kurfürstl.
  Durchl. zu Sachsen. (Ohne Druckort) 1805. 8.
- RUDLOFF (F. A.) §§. \*Das Präsentationsrecht bey Pfarrbesetzungen des Fürstenthums Schwerin; ein Beytrag zum Mecklenburgischen geistlichen Rechte; mit vierzig Beylagen. Schwerin 1801. 4. \*Versuch einer richtigen Auslegung und Anwendung des Hauptschlusses der ausserordentlichen P a

Reichsdeputation zu Begensburg vom 25sten Febr. 1803. S. 35. 36. 1804. S. — Der Staatskalender erschien ununterbrochen für alle Jahre bis jetzt: nur für 1807 ward der Etat weggelassen, und blos geliefert, was der 2te Theil sonst enthält.

RUDOLPH (August Friedrich Wilhelm) M. der Phil. und Direktor des Gymnasiums zu Zittau seit 1798: geb. zu Burgholzhausen in Thüringen am 1sten Februar 1771. SS. Dist. de antiquitate & auctore libelli de rerum natura, Ocello Lucano adscripti. Viteb. 1794. 4. OKEMOS .: O APURENOS MELI THE TE MOUTOS QUEENS I Ocellus Lucanus de rerum natura, Graece. Ad fidem librorum manuscripterum & editorum recensuit, commentario perpetuo duxit & vindicare studuit. Lips. 1801. 8 min. Progr. In wie fern ist Selbstdenken löblich? ebend: 1801. 4. Ueber das Lästige und Angenehme in der Lage des Schulmannes; Gedächtnissschrift auf Adam Benj. Opitz. Zittau 1802. fol. nige Gedanken über den Werth des so weit verbreiteten Triebes zum Lesen. ebend. 1802. fol. Progr. Soll der Staat die Vorbereitungsinstitute. künftiger Staatsdiener von den künftigen Gelehrten trennen? ebend. 1802. 4. Progr. Obfervationum Platonicarum. Particula I, II, III & IV. ibid. 1804-1805. 4. Progr. Nachrichten über das Zittauische Gymnasium. 1stes u. ates Stück. ebend. 1805 - 1806. 4. - Varietas lectionis in Euthyphrone Phatonis enotata e Codice MS: Zittaviensi; in Beckii Commentar. Societ. philol. Lipf. Vol. III. Partic. I. p. 120-137. - Vergl. Otto's Lexikon der Oberlaufitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil 1. S. 107-109.

RUDOLPHI (J. C.) §§. Gartenkalender, mit Bemerkungen vierzigjähriger Erfahrungen. Mit der Silhouette des Verfassers. Meissen 1802. 8.

- 10 B. RUDOLPHI (K. A.) feit 1808 ordentlicher zweyter Professor der AG. zu Königsberg. §§. Anatomisch-physiologische Abhandlungen: Mit acht Kupfertafeln. Berlin 1802. 8. Bemerkungen aus dem Gebiet der Naturgeschichte, Me-, dicin und Thierarzneykunde, auf einer Reise durch einen Theil von Teutschland, Holland und Frankreich gesammelt. 1ster Theil. 1804. - 2ter Theil. ebend. 1805. 8. tomie der Pflanzen; eine von der königl. Societät der Wissenschaften in Göttingen gekrönte Preisschrift. Mit 6 Kupfern. ebend. 1807. 8. Gab mit PFAFF und SCHEEL heraus: Neues Nordisches Archiv für Naturkunde, Arzneywisfenschaft und Chirurgie; verfasst von einer Gesellschaft Nordischer Gelehrten u. s. w. Bandes istes und gtes Stück. Frankfurt an der Oder 1807. - zies und 4tes Stück. ebend. 1808. 8. Historia verminm intestinalium. Tomus I. Amstelod. 1808. 8 maj. Entezoorum sive Vermium intestinalium historia naturalis. Vol. I. cum Tabulis VI aeneis. ibid. 1809. 8 maj. Progr. de solidorum corporis humani partibus hmilaribus. Gryphisw. 1809. 4. servationes circa dentitionem. ibid. eod. 4. — Uebersicht der Schwedischen Medicinischen Litteratur von 1799; in Pfaff's und Scheel's Nordi-Ichem Archiv B. 2. St. 2. Nr. 3 (1801). berlicht derselben von 1800 und 1801; 'ebend. B. 3. St. 3. Nr. 1 (1802).
- RUDOLPHI (K. C. L.) §§. Gemählde weiblicher Erziehung. 2 Theile. Heidelb. 1807. 8.
- RUDTORFER (Franz Xaver) erster Wundarzt und Operateur an der zweyten chirurgischen Abtheilung in dem kaiserl. königl. allgemeinen Krankenhause und correspondirendes Mitglied der kaiserl. königl. medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie zu Wien: geb. zu. 155. Abhandlung über die einfachste und sicherste Operationsmethode

thode eingesperrter Leisten- und Schenkelbrüche; nebst einem Anhange merkwürdiger, auf den operativen Theil der Wundarzneykunst sich beziehender Beobachtungen. Mit einem Kupfer. Wien 1805. — 2ter Theil. Mit 8 Kupfertafeln. ebend. 1808. gr. 8. Abhandlung über die Operation des Blasensteines, nach der Methode des Professors Pajola. Mit 5 Kupfertafeln. ebend. 1808. 4.

- RECKERT (Joseph) Professor... zu Würzburg:
  geb. zu... §§. \*Weltgericht der Philosophen von Thales bis zu Fichte, von Karl Joseph. Leipz. 1801. 8. (Vergl. Litter. Blätter
  B. 6. S. 80). Der Realismus, oder Grundsätze
  zu einer durchaus praktischen Philosophie. ebend.
  1801. 8. Ueber den Charakter aller wahren Philosophie; ein Programm, womit er seine
  Vorlesungen für das Sommersemester ankündiget.
  Bamberg u. Würzburg 1805. 8.
- RüDE (Georg Wilhelm) Beysitzer des medicinischen Kellegiums und Apotheker zu Cassel: geb. zu... §§. Fassliche Anleitung, die Reinheit und Unverfälschtheit der vorzüglichsten chemischen Fabricate einfach und doch sicher zu prüsen. Cassel 1806. 8.
- RüDIGER (Christian Friedrich) starb am 5ten Junius 1809. §§. Praktische Anweisung zur Berechnung der mit Hadleyischen Spiegel-Sextanten angestellten Beobachtungen am Himmel. Mit einem Kupfer, Leipz. 1802. gr. 8. Auch unter dem Titel: Handbuch der rechnenden Astronomie. 5ter Band. Astronomische Anzeige und Beschreibung der großen Sonnensinsternis, welche sich den 11ten Februar 1804 ereignen wird, auch der selbiger vorausgehenden Mondfinsternis für den Meridian von Leipzig. Als Supplement zu desselben rechnenden Astronomie, Mit vier Kupfern, ebend. 1804. gr. 8. Astro-

Altronomische Beebachtung der partialen Mondfinsternis, am zösten Januar 1804 auf der Leipziger Sternwarte; in dem Intelligenzblatt zur Leipz. Litter. Zeitung 1804. St 7. S. 97 u. f.

1

- RüDIGER (J. C. C.) §§. \* Juristisch-physiokratischer Briefwechsel über Verlagseigenthum und Nachdruck, auch andere Gegenstände der Teutschen Litteraturpolizey. 1stes Sendschreiben. Dessau u. \* Juristisch - physiokrati-Leipz. 1783. 8. scher Briefwechsel über Büchernachdruck und Eigenthum an Geisteswerken, mit Herren von Sonnenfels, Ehlers, Becker und Krause. und stes Stück. Halle 1791. 8: , \* \* Hallisches Wochenblatt für Neu-und Wissbegierige, Beförderung gemeinnütziger Welt- und Menschenkenntnis, auch guter Gesinnungen. 1stes Quartal. ebend. 1791. 8. (Es hatten auch andere Theil daran). Kurse Nachrichten für die Gärtnerey, Haus-und Landwirthschaft, Künke, Handel und das gesellige Leben; mit bemahl-- ten Abbildungen. ebend. 1803. 8.
- RUEF (K.) seit 1807 hat er den Rang und Charakter eines grossherzogl. Badischen Hofraths.
- RüEFF (Joseph Leanhard) ist der im 10ten Band S. 481 aufgeführte RIEFF. Gradmann a. a. O. schreibt ihn so: ein Besörderer dieses Werks hingegen versichert, der Schriftsteller selbst schreibe sich RüEFF.

  Jetzt ist er Stadthaplan zu Buchan am Federsee.
  §§. Kurze praktische Anleitung num Krankenbesuche. Kempten 1809. 8.
- SS. Progr. Einige Gedanken über die Wohlanständigkeit. Sorau 1802. 4. Progr. von Petrischen Legaten und andern Schenkungen an
  die Schulbibliothek. ebend. 1804. 4. Progr.
  de feriis schelasticis. ibid. 1805. 4. Progr.
  von der Unpartheylichkeit der Lehrer gegen ihre
  P 4

Zöglinge. ebend. 1806. 4. Progr. von dem Vermächtnis des Hrn. Senators Joh. Gottlieb Petri an die Schule. ebend. 1808. 4. — Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch 1791. S. 26 u. f. — Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 112 u. f.

- REHL von LILIENSTERN (. . .) war königl. Preussischer Major, wurde 1807 Gouverneur des Prinzen Bernhard von Sachsen-Weimar, in königt. Sächsischen Diensten zu Dresden, und zog. 1809. nebst ihm, in den Krieg gegen Oestreich. Sein jetziger Aufenthalt ist unbekannt: geb.zu . . . SS. \*Bericht eines Augenzeugen von dem Feldzuge in den Monaten September und Oktober 1806. Mit 5 Planen. Tübingen 1806. ste verbesserte Ausgabe, in 2 Bänden. ebend. 1809. gr. 8. \* Hieroglyphen, oder Blicke aus dem Gébiste der Willenschaft in die Geschichte des Tages, von R. v. L. Bresden und Leipz. 1809 (eigentl. 1808). 8. Mit einer Land-\* Pallas; eine Zeitschrift für Staatskarte. und Kriegskunst; herausgegeben u. s. w. und 2tes Stück. Weimar 1810. 8.
- trium virorum illustrium de Hannovera meritissimorum. Hannov. 1806. 4.
- Ath HS (Friedrich) M. der Phil. und seit 1801 Auffeher der Universitätsbibliothek und Privatdocent,
  machhen Professor auf der Universität zu Greifswald (vorher Privatdocent zu Göttingen): geb.
  zu Greifswald . . §§. Versuch einer Geschichte der Religion, Staatsverfassung und Cultur
  dereiten Scandinavier. Götting. 1801. 8. Progr.
  über die Gesetze der Westgothen. Greifsw. 1801. 8.
  Unterhaltungen für Freunde altteutscher und
  altnordischer Geschichte und Litteratur. Berlin
  1803. 8. Fortsetzung der allgemeinen Welthiltorie, durch eine Gesellschaft von Gesehrten

in Feutschland und England ausgefertigt 63ster Their Halle 1803. gr. 4. Auch unter dem Titel: Geschichte von Schweden. Pommerische Denkwürdigkeiten; gesammelt und herausgegeben u. f. w. 1ster Band (1-4ter Heft). Greifs-Briefe über Schweden und wald 1803. kl. 8. . Schwedens neueste Verhältnisse; verahlasst durch Acerbi's Reisen. Aus der Handschrift eines berühmten Schwedischen Gelehrten übersetzt und herausgegeben. Halle 1804. 8. Gustavs des Dritten, Königs von Schweden, Werke; aus dem Französischen im Auszuge mit Anmerkungen. ifter Band. Mit dem Porträt Gustav's. Berlin 1805: — ster Band. ebend. 1806. — 3ter und letzter Band. Nebst einer Abhandlung über Gustav's Leben, Charakter und Einfluss auf die Schwedische Nation. ebend. 1808. 8. hann Gustav Hebbe's, Schwedischen Seeosticiers, Nachrichten von den Azorischen Inseln, besonders von der Insel Fayal; aus dem Schwedischen · Auszugsweise übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet. Weimar 1805. gr. 8. Erinnerungen an Gustav Adolph, enthaltend Seine eigen-· händige Einleitung zur Geschichte seines Lebens und G. R. Weckherlin's Ebenbild Gustav Adolphs; herausgegeben u. s. w. Halle 1806. 8. Anton Friedrich Blisching's neue Erdbeschreibung. Europa. Schweden. Sehr vermehrte und verbesserte Ausgabe; herausgegeben u. s. w. Hamburg 1807. 8. Auch unter dem Titel's Schweden, nach A. F. Büsching's Erdbeschreibung, aufs newe bearbeitet und herausgege-Dem Andenken Johann Georg Peter -Möller's, Ritters des Wasaordens, königl. Schwedischen Kammerraths und Professors zu Greifswald, gewidenet u. f. w. Greifswald 1808. 4. Finnland und seine Bewohner. Mit einer Karte von Finnland. Leipz. 1809. 8. - Historischstatistische Nachrichten von den zur Griechischen Kirche sich bekennenden Gemeinen im Schwedischen Finnland; in J. Horn's Götting. MuSeum der Theologie u. Litteratur B. 1. St. 2.

S. 71-84. — Ueber die Bedeutung und den Wetth der nordischen Mythologie und Poësie; in Wieland's Neuem Teurschen Merkur 1802.

Jun. S. 106-119. Noch ein Paar Worte über die nordische Mythologie, Poësie und Teutsche Bardenlieder (an die Herausgeber des T. Merkurs); ebend. 1803. August S. 296-300. Ueber Mecklenburg-Strelitz, besonders über die herzogliche Sammlung Slavischer Alterthümer zu Prillwitz; ebend. 1805. Jun. S. 146-159.

- von RüLING (Georg Ernst) starb am 10ten Februar
  1807. War geb. zu Hannover am 4ten Februar
  1748. §§. Einhundert und achtzehn Entscheidungen des Churhannöverischen Ober-Appellations-Gerichts zu Gelle aus den neuesten Zeiten;
  gesammelt und herausgegeben u. s. w. Gelle
  1805. 4. Ueber die Preussische Gesetzgebung; aus verstehender Schrift; in der Berlin.
  Monatsschrift 1806. März S. 170-174.
- RüMMELIN (J. C. F.) §§. Aufforderung zu einer dauerhaften und nützlichen Bienenzucht im Grossen; zwar mit besonderer Rücksicht auf Wirtemberg, jedoch für alle Staaten Teutschlands gleich anwendbar. Mit 22 Tabellen. Stuttgart 1805. 8.
- RUEZ (Johann) Pfarrer zu Wurzach in Schwaben:
  geb. zu . . . §§. \* Aufruf an die kathelischen
  Fürsten und Bischöffe und an alle kathelische
  Christen, veranlasst durch die Zeichen der Zeit.
  Ulm 1802. 8. Wer ist ein giltiger König?
  Eine Predigt am Geburtsseste Sr. Maj. des Könige
  von Wirtemberg. ebend. 1808. 8.

mententafeln, ein Buchstabir- und Lesebuch, und eine Anweisung zum Gebrauch für Lehrer. Erlangen 1804. 8. (Die letztern 3 Stücke auch unter besondern Titeln).

- RUF (Wendelin) starb am 20sten März 1808. War D. der AG. Arzt und Geburtshelfer zu Mainz: geb. zu . . . 1774. §§. G. C. Stakl's Theorie der Heilkunde. 1stes und 2tes Buch. Dargestellt u. s. w. Mit einer Vorrede von Kurt Sprengel. Halle 1802. 8., Propädeutik der Heilkunde und Heilkunst. Franks. am M. 1805. 8.
- RUHKOPF (E.E.) §§. Erinnerungen aus dem Leben des am 5ten April 1808 verewigten Herrn Konrektors Gerhard Heinrich Schaaf, zum Denkmahl den Freunden desselben gewidmet. Bielefeld (1808). 8. Von seiner Ausgabz der Werke des Philosophen Seneca erschien Vol. III. 1805. Vol. IV. 1808. Ueber Horaz; Satir. I, 6, 116; in der Berlin. Monatsschrift 1806. Sept. S. 197-208. Letztes Wort über dieselbe Stelle; ebend. 1807. April S. 226-241.
- RUHNKEN (D.) §§. Opuscula oratoria, philologica, critica, nunc primum conjunctim edita. Lugd. Bat. 1807. 8. Vergl. Saxii Onomast. litter. P. VII. p. 68-73.
- RULAND (Thomas August) D. und Professor der Arzneykunde zu Würzburg: geb. zu Gamburg in Franken am 7ten Januar 1776. §§. Commentatio inaug. medica de viribus animi in corpus Wirceburgi 1800. 8. Medicihumanum. nisch - psychologische Betrachtungen über die Begriffe von Gemüthskrankheiten, und den Einfluss des Gemüthes auf den menschlichen Körper. ebend. 1801. 8. Von dem Einflusse der Staatsarzneykunde auf die Staatsverwaltung; nebst einem Entwurfe der Staatsarzneykunde. Ueber Volksaufklärung Rudolstadt 1806. 8.

in der Medicin; in den Würzburg, gel. Anzeigen 1801. Beylagen S. 241-246. Noch einige Aufsätze ehen daselbst und im Argus, einer Zeitschrift für Franken.

## RULEMANN. S. EYLERT.

RULLMANN (G. W.) §§. Zwey Katechisationen über die Goste Frage des Hannöverischen Katechismus; in den Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers B. 7. S. 311 u. ff. Erklärung der Epistel am 24sten Sonntag nach Trinitatis Koloss. 1, 9-14, als Entwuss einer Homilie über dieselbe; ebend. B. 8. S. 204 u. ff. Versuch einer Homilie über Luk. 18, 9-17; ebend. S. 468 u. ff.

RUMI (Karl Georg) Professor der Rhetorik, der Griechischen, Hebräischen, Ungrischen, Teutschen und Französischen Sprache an dem Evangelischen Gymnasium zu Leutschau in Ungern seit 1808 (vorher feit 1807 Profesior des Gymnasiums zu Igló und vordem seit 1806 Konrektor und zweyter Professor des Evangelischen Gymnasiums, wie auch Aufseher der Kirchenbibliothek zu Teschen): geb. zu Iglo in der Zipser Gespanschaft in Ungern am 19ten November 1780. §S. Musen-Almanach von und für Ungern, auf das Jahr 1808. Leutschau 1807. 8. Auch unter dem Titel: Musen - Almanach für das Oestreichische Kaiserthum. 1ster Jehrgang. 1808. Populäres Lehrbuch der Oekonomie; mit besonderer Rücksicht anf die Bedürfnisse Oestreichs und Ungerns, und auf den Zustand der Landwirthschaft im Oestreichifchen Kaiferthum. ,2 Theile. Wien 1808. gr. 8. Geographisch-statistisches Wörterbuch des Oest-Kaiserstaates, oder alphabetische reichischen Darkellung der Provinzen, Städte, merkwürdigen Flecken, Dörfer, Schlösser, Berge, Flüsse, Seen. Grotten u. f. w. des Oeftreichischen Kaiserthums. Mit einer Karte. ebend. 1809. gr. 8. -Beaut-

Beantwortung der Anfrage im Allgem. litter. Anzeiger 1797. Nr. 13 über die etymologische Herkunft der Wörter Europa, Asia und Africa; in demselben Anzeiger 1801. Nr. 84. graphische Beschreibung des Königreichs Ungarns aus der Vorrede des Waldstein-Kitaibeli-Ichen Werkes: Plantae razioras Hungariae indigenae descriptae & iconibus illustratae, mit eigenen Bemerkungen; in v. Zach's monatl. Correspondens det Erd-und Himmelskunde 1865. März bis September. :-- Auszüge aus den Hand-Ichriften der Corvinischen Ofener Bibliothek, die fich jetzt in der Bibliothek zu Wolfenbüttel befinden, besonders in Hinsicht der Verdienste des Ungrischen Königs Matthias Corginus um die Beförderung der Wissenschaften in seinem Zeitalter; mit einer Vorrede und Bemerkungen; in der Zeitschrift von und für Ungern von Lud. .v. Schediese Jahrg. 1804. März bis Junius. .. Beytrag su einem Idiotikander logenannten Gründmerischen Teutschen Zipser. Spraches ebend. Okt. Rückerinnerungen en eine Reile von Göttingen nach Hannover, Braunschweig und Wolfenhüttel im J. 1809; in den Montels Unterhalt für die Jugend, herausg. von Gletzi, Bredetaky, Guilleaume und Unger (Wien 1804. 8). -Versuch einer Igleer entemographischen Fauna; in Bredetzky's Beyträgen zur Topographie des Königreiche Ungern B. 4. Si. 281 - 238. Fortsetzung; in dessen Neuen Beyträgen Nr. 4. Philalogische Bemerkungen über die Schreibart fodern und Chimie; in dem Intelligenchl. der Jensischen Litteraturzeitung 1804. -- Litterarische. Nachrichten, im: Intelligenzbl. der Annalen der Litt. und Kutt in den Oestreich. Staaten 1805; z. B. über das Cissenholz; im Septem-Ueber den mehlerischen und ebergie schen Charakter der Tensschen und Ungrischen Sprache; ebend 1807 Febri S.189 u. f. — Re-Anzeige nionen in denselhen Annalen. -und Recension des mineralogischen Theilr in der

vom Grafen F. Waldstein und Dr. Kitaibel herausgegebenen topographischen Beschreibung des
Königreiche Ungern; in den Annalen der herzogl. Societät für die gesammte Mineralogie B. 3.
Nr. 9 (1806). — Vergl. seine Lebensumstände
in dem Intelligenzblatt der Neuen Annalen der
Litteratur des Oestreich. Kaiserthums 1807. März
S. 129-138.

RUMPF (J. D. F.) SS. Gab mit BARTHOLDY herdes: Gallerie der Welt in einer bildlichen und beschreibenden Darstellung von merkwürdigen Ländern, von Völkern mach ihrem körperlichen, geistigen und bürgerlichen Zustande, von Thiestar a ren, von Natur-und Kunsterzeugnissen, von alten und neuen Denkmählern, mit beständiger Rücklicht auf Beförderung der Humunität und Aufklärung. 1ster Band 1ster und ster Heft. Beflin 1805. — ster und 4ter Heft. ebend. i hgoi. - gier Band inter Heft. ebend. 1891. - / 2 ster Heft. ebend. 1799. - Ster wad 4ter Heft. ebend. 1800. Ster Band After bis 4ter Heft. chend, 1801 - 1802. - 40er Band Ther bis 4ter Heft. ebend. 1803-1804. — 5ter Band 1ster and ster Heft. ebend. 1805. gr. 4. Mit illuminirten und schwarzen Kupfern. Berlin und Potsdam, eine vollständige Darkellung der merkwürdigsten Gegenkände. Mit illuminirten Prospekten und einem Grundrisse vom Potsdam. Bändchen. ebend. 1804. 8. (Eigentl. die 3te Ausgabe dieses Weste). Anleitung zum Ge-... b .: Tellschaftsflyk in Amts-und Privat-Vorträgen, - "the 1 mit befonderer Hinficht auf den Kanzleyftyl und Gelchäftsgang in den königl. Preuffischen Staa--: 3 ten. 2 Theile. 4band. 1806. gr. 8: 4:

geb. ze... St. Ueher die körpenliche Strafe im Militär; herausgegeben u. f. w. Nürnberg 1808. 8.

20 B. RUMPLER (M.) auch Konsistorigirath zu Salzburg. SS. \* Christkatholischer Katechismus, welcher enthält: erstens, was ein Kind auswendig zu lernen hat, und zweytens, wie es dieles auswendig Gelerate zu verstehen und auf sich anzuwenden habe; einstweilen nur für Kate cheten bestimmt. Ulm 1800. 8. .... Ueber den ersten Lese- und Schreibeunterricht in Schulen; vorzüglich Schullehrern und andern Freunden der Schulen zur Prüfung vorgelegt. Salzburg 1801. 8. Christiche Sittenlehre, für Kinder, che sie aus der Schule austreten, ebend. 1802. 8. ste verbellerte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1806. 8. Geschichte des Katechilmuswelens im Erzkifte Salzburg, auf Veranlastung des Konsistorial-Generales: vom 15ten Julii 1801 in Ansehung eines nenen Katechismus. ebend. 1802. 8. Geschichte von Salzburg; ein Lesebuch fürs Volk u. s. w. ebend. 1803. 8. Geschichte des Schulwesens in Salzburg. ebend. Leben der bekanntesten Salzbur-1803. 8x gischen Heiligen; zur Erbauung für Kinder und Erwachsene. ebend. 1803. 8. . . \* Die ganze Christliche Lehre in Erzählungen; eine Haus-- legende für Chrisliche Familien. Augsburg 1803. 8. Legende der Heiligen für Kinder. 1 ste Hälfte: Januar bis Junius. Salzburg 1803. ste Hälfte: Julius bis December. ebend. 1804. 8. Tugenden und Geschichte Jesu für Kinder. ebend. 1804. gr. 8. Legende der Heiligen für Kinder; ein Christenlehr-und Prüfungsge-Ichenk. Augab. 1805. 12. Drey Fastenpredigten über die drey Fragen: I. Was, lehren Jesus und seine Apostel vom blos körperlichen Fasten? H. Was lehren Schrift und Kirche von dem eigentlichen Geiste des Fastens? III. Wie hält man insbesondere die vierzigtägige Fasten? Gehalten in der Domkirche zu Salzburg. Salzb. 1805. gr. 8. Predigten auf die Festtage des Herrn. ebend. 1806. kl. 8. Ueber die Luign. : Communion in der ältern Kirche, und über die

Reduction der Kleriker zu derfelben; eine kanonisch-historische Skizze. Mit Genehmigung der k. k. Oestfeichischen Census, webend. 1807. " gr. 8. Hundert Sittensprüche, oder Denkfprüche und Klugheitsregeln für Lehrjungen, die sich zu guten Menschen, Bürgern und Christen ausbilden wollen. München 1807. & ' heil. Schrift des neuen Testaments. Mit besonderer Auszeichnung der Evangelien und Episteln, fammt den Lectionen, welche aus dem aiten Te-Fiftamente das Jahr hindurch in der heil: Messe 🐪 😂 gelesen werden. 🗆 Neue Auslage, unter Zugrundelegung einer ganz neuen Weberletzung. Salzburg 1808. gr. 8. - Biographische Skizze von Johann Hoffbach; Dechant und Pfarrer zu Keftendorf im Salzburgischen; im Salzburger In-"" telligenzbl. Jahrg. 1800. S. 67 u. fR. . Gelchichte der Entstehung der Schulen in der Pfarre Altenmarkt; ebend. S. 150 u. ff. — Bemerkungen zu Mannert's ältesten Geschichte Bojoariens, über einen Theil der Römischen Strassen Kap. 6 und 8; in der Oberteutschen Allgem. Litter. Zeitung 1807. Nr. 135-137.

RUNDE (C. L.) §§. Mit G. A. von HALEM: Sammlung der wichtigsten Aktenstücke zur neuesten Zeitgeschichte, nebst chronologischer Uebersicht der merkwürdigsten Begebenheiten. ister Jahrgang 1806. 1ste Abtheilung: Januar bis Junius. — 2te Abtheilung: Julius bis December. Oldenburg 1807. 8. Rechtliche Grundsätze über die Vertheilung der Einquarnerungslaß, ebend. 1809. 8.

MUNDE (Justus Friedrich) starb am 28sten Februar 1807. §§. Von den Grundsätzen des gemeinen Teutschen Privatrechts erschien die 4te rechtmässige Auslage 1806.

ينا التالما:

MUPERTI (G. A.) seit 1809 Konfistorialrath und Garmisenprediger zu Stade: §§: 1 De Junii Juvenalis,

lis, Aquinatis; Satirae XVI; ad optimorum exemplarium fidem recensitae, varietate lectionum, perpetuoque Commentario illustratae, & indice uberrimo instructae. Volumen primum: continens Prolegomena; Satiras Juvenalis, varietatem lectionis & indicem verborum. 1801. — Volumen alterum: Commentarius in Juvenalis Satiras.' ibid. eod. 8 maj. nii Juvenalis Satirae XVI, ad optimorum exemplarium fidem recensitae atque procemiis & indice rerum instructae. Gottingae 1803. 8 maj. Commentarius perpetuus in Juvenalis Satiras XVI. ibid. eod. 8 maj. (Er ist auch der Redacteur der Suite Römischer Klassiker, die seit 1803 zu Göttingen erscheint unter dem Titet: Classici Romanorum scriptores, und deren ersten Band diese - Ausgabe Juvenal's füllet). T. Livii, Patavini, Historiarum libri qui supersunt, cum deperditorum fragmentis & epitomis omnium: ad optimorum exemplarium sidem recogniți, atque procemio, breviariis librorum, indice rerum locupletissimo, tabulis chronologicis historicisque & commentario perpetuo seorsum edito instructi. Vol. I & II. ibid. 1807. — Vol. III & IV. ibid. 1808. — Vol. V & VI, five Commentarii perpetui in T. Livii historiarum libros eorumque epitomas Vol. I & II. ibid. eod. 8. (Ift als Fortsetzung der eben erwähnten Suite zu betrachten).

RUPP (Johann Bartholomäus) starb am 17ten August
1809. War Landgerichts-Wundarzt und Geburtshelfer zu Stadt Volkach im Würzburgischen: geb. daselbst am 20sten Julius 1738. §§.
\*Praktischer Unterricht der Hebammenkunst
für Hebammen. Würzburg 1780. 8. — Die
erste Ausgabe seiner \*Vollständigen Getrank-Getreid Maas - Gewicht und Zinsberechnung erschien zuerst zu Schweinsurt 1773. 8. — Vergs.
Fränkische Chronik 1809. Nr. XLII.

RUPPERSBERG (Johann Heinrich) ftarb am 25sten May 1802. War geb. zu Wetter am 4ten Januar. 1734. Seit 1800 war er Superintendent und Konfistorialrath des Oberfürstenthums Hessen zu Marburg; wozu bald darauf die Oberpfarrey der Evangel: Lutherischen Pfarrkirche kam, mit Beybehaltung des seit 1789 bekleideten Pastorats zu St. Elisabeth (nachdem er seit 1774 Archidiakonus jener Pferrkirche und seit 1760 Subdiakonus derselben gewesen war). §§. Das Vaterherz Gottes gegen die Waisen, ein Muster unserer Nachfolge, über Pf. 27, 10; am iften Sonntage des Advents 1766, an welchem die Erstlinge des Ev. luther. Waisenhauses zu Marburg eingeführt wurden. Marb. 1766 4. Dritte Nachricht von dem neu errichteten Ev. luther. Waisenhause Etwas vom zu Marburg. ebend. 1769. 4. Hauptcharakter der Bürger Marburg. (5te Fortsetzung der Waisenhaus-Nachrichten). ebend. 1793. 4. Denkwürdigkeiten aus dem Leben Luther's, mit besonderer Rücksicht auf seinen menschenfreundlichen Charakter. (9te Fortsetz. der Waisenhaus - Nachrichten). ebend. 1797. 4. Denkwürdigkeiten aus dem Leben Aug, Herrmann Frankens, Stifters des berühmten Waisenhauses in Halle. (13te Fortsetz. der, Waisenhaus-Nachrichten). ebend. 1801. 4. - Vergl: K. W. Susti in den Hessischen Denkwürdigkeiten Th. 4. Abtheil. 2. S. 13-20.

RUPPERTH (Karl Joseph) Kanonikus zu Matises, öffentlicher Lehrer der heil. Schrift und der Religion in den höhern Schulen zu Klagenfurt: geb. zu. . §§. Betrachtungen über Gewissen, Busse und Jesu Beyspiel im Leben und Tod; zur Beförderung des christlichen Sinnes, gut gesinnten Christen gewidmet. (Ohne Druckort) 1805. 8.

RUPPRECHT (Johann Friedrich) Weissgerbergeselle zu Krementschug in Klein-Russland am Dneper (1803 arbeitete er in Perleberg und 1804 zu Havelberg): geb. zu Altdorf am 22sten Julius
1775: SS. Ludwig Robert's Wanderungen als
Handwerksbursch im nördlichen Teutschlande;
zur angenehmen und lehrreichen Unterhaltung
für den Teutschen Handwerksstand in den Stunden der Erhohlung. Mit mancherley Vorschlägen, Entwürsen, Vorbereitungen und Winken
zu verschiedenen nöthigen Resormen im Handwerks und Zunstwesen. Halle 1895. 8. Vergl.
Götting gel. Anzeigen 1894; S 79 u. s. und Nopitsch'ens 3ten Supplementband zu Will's Nürnberg, gel. Lexikon S. 339 u. s.

RUPPRECHT (Johann Kaspar) ... zu ... geb.
zu ... §§. Die Lehre von der Verjährung.
Probe einer vollendeten Bearbeitung des gesammten heutigen gemeinen Civil Rechts.
Würzburg 1805. 8.

10 B., RUSSWURM (J. W. B.) jetzt Konrektor der Domschule zu Ratzeburg: geb. zu Seebergen bey Gotha am 31sten November 1770. §§. Progr. ... über öffentliche Würdigung guter und böser Handlungen auf Schulen. Ratzeburg (1798) 4. \* Philalethes.. Stendaliae 1805. 8. Johannes der Donnerer. ebend: 1806. 8. - \*Ueber die Engelserscheinung am Grabe Jesu; in Eichhorn's Bibl. für bibl. und morgenl. Litteratur B. 8. St. 4 (1798). Einige Zweifel und Einwürfe gegen die Hypothese in dem Beytrage zur Unter-··· fuchung der Frage: Wer Moses und Elias auf jenem Berge der Verklärung, und wer die Engel bey und in dem leeren Grabe Jesu gewesen find? in Augusti's N. theolog, Blättern B 1. St 3 Bemerkungen über Etwas aus der höhern Exegetik; ebend. B. 2. St. 1 (1799). .. Ueber die ersten Leser und den Zweck des Evangeliums Iohannis; ebend B. 3 St. 3 (1800). Antikritik über eine Recension meiner Schrift: Ueber den Ursprung der Evangelien u. L.w.; ebend. B. 3. St. 2 (1800). — Antwort auf die Zweifel und

und Erinnerungen über den Logos; in Augusti's theolog. Monatsichrift Jahrg. 1. H. 5 (1801). Riwas über die Wache am Grabe Jesu; ebend. Fragment über die Lehre von H. 6 (1801). der Auferstehung der Todten; ebend. H. 8 (1801). Problematische Fragmente über die Nachahmung des Beyspiels Jesu; ebend. Jahrg. 2. H. 3 (1802). Urevangelium; ein Versuch aus der höhern Kritik; ebend. H. 5 (1802). — Uebersetzung eines Wortspiels aus dem Augustinus; in Biester's N. Berlin. Monatsschrift 1803. May S. 363. — Lazarus; in Henke'ns Muleum für Religionswissenschaft B. 2. St. 1 (1804). Prognostikon über das Kirchengehen, Luxus und Zerstreuungssucht u. s. w.; in (Dietz'ens) Mecklenburg. Journal B. 1. St. 2 (1805). \*Beytrag zur Berichtigung der Urtheile über gute und schlechte gelehrte Schulen; ebend. St. 6. \*Die Kriegsgurgel des Herrn de Bonald, untersucht von Nathanael; in v. Archenholz'ens Minerva 1807. Sept. u. Okt. Vorschlag zu einem unüberwindlichen Heere; ibend. 1808. Januar. Der Messias der Juden; ebend. August S. 317-334. — Der Wetterprophet; in den Ratzeburg. litterar. Blättern 1808. St. 1. Mein Phylax, oder Beytrag zur Pfychologie der Thiere; ebend. St. 11 u. 12.

RUSTERHOLZ (Johann Heinrich) . . . zu . . . . geb. zu . . . §§. \*Kurze und gründliche Anweisung für Elementarschullehrer, ihre Kinder in kurzer Zeit und auf eine muntere Weise schönschreiben zu lehren. Mit zwey großen Wandvorschriften, von §. H. R. Zürich 1807. gr. 8.

RUZICZKA (Evermod, nicht Evermond, Thaddäus\*)
ftarb am 26sten Januar 1780. War geb. nach andern am 7ten, nicht am 11ten December (1711).
Als

<sup>\*)</sup> Thaddans war sein Taufname, Evermed sein Ordensname.

Als er zu Olmlitz die Magisterwürde erhalten hatte, trat er zu Hradischt, nicht weit von Olmütz, in den Prämonstratenserorden, und nachdem er auf der hohen Schule zu Olmütz Sätze aus der Theologie vertheidigt hatte, ward er 1737 nach Czorna in Ungern geschickt, um dort junge Prämonstratenser in der Philosophie und Theologie zu unterrichten. Während dieser Zeit wurde er Licentiat der Theologie zu Olmütz; hernach Seelforger, Beichtvater und Böhmischer Prediger auf dem heiligen Berg bey Olmütz, alsdann Kaplan zu Kninitz, und endlich Administrator zu Czetkowitz. Nach 2 Jahren lus er ein Jahr über das kanonische Recht, und wurde zu Olmütz D. der Theologie, and lehrte diese in seinem Kloster. Nach dem theologischen Lehramte ward er Prior. alsdann Pfarrer und Dorfprediger. Im J. 1763 wurde er Professor der Theologie auf der hohen Schule zu Olmütz. Da ihn endlich seine Kräfte zu verlassen ansiengen, legte er sein Lehramt nieder, erhielt von der K. K. Marie Theresis, eine Belohnung für seine Arbeiten, und starb auf dem heil. Berge bey Olmütz. §§. Sextum Canoniae Gradicensis saeculum plausa panegyrico celebratum. · Olomucii 1751. fel. Fulcimen religionis a Deo orbi revelatae: Augustissima & invictissima in iteratis saeculis Domus Austriaca illam religiose propagando, ac in ipsa auguste propagata. Cui accedunt opportunae quaesiones de existentia, necessitate, & characteribus vera religionis. ibid. 1765. fol. Diff. de Indulgentiis & Jubilaeo contra Haereticos, & quascunque lequiores indulgentiarum ideus, De Indulgentiis & Jubilaeo quaestiones & responsiones practicae. Vindobonae Dist. de arcani disciplina ad firmandas traditiones, fiabilienda fidei dogmata, & perimendos haereticos perutili & Theologiae perquam necessaria. Olomucii 1776. 4. gogia in universam Theologiam dogmaticam de religione naturali & revelata, scriptura sacra, Q 3

traditionibus, auchoritate Ecclesiae in rebus sidei & morum ac tandem de ipsa Theologia ibid. 1779. . .— Hinterlies auch viele Handschriften, vorzüglich eine aus alten Monumenten zusammengeträgene Geschichte des Stiftes Hradischt. — Vergl. Abbildungen Böhmischer und Mährischer Gelehrten u. s. w. B. 4. S. 177 u. ff.

RYSS (August) großherzogl. Würzburgischer Medicinalrath und ordentlicher Professor der Thierarzneykunde auf der Universität zu Würzburg: geb. zu. §§. Gerichtliche Thierarzneykunde, zum Behuf veterinarischer Vorlesungen und für Gerichtsärzte. Würzburg 1807. 8. Progrüber die Organisation des Veterinar-Institutes zu Würzburg. ebend. 1808: gr. 8.

von RYSSEL (Ernst Christian), starb, wie schon im Todtenregister (B. 12) angezeigt wurde, als Generalmajor und Inhaber eines Infonterieregiments, am 3ten Julius 1805. — Vergl. (Eck's) Leipzig. gel: Tagebuch 1805. S. 75.

S

SAALFELD: (Friedrich) M. der Phil. und Privatdocent auf der Universität zu Göttingen: geb.
zu... SS. Recueil historique des loix constitutionelles & des réglemens généraux d'administration; publiés en France depuis de commencement de la révolution jusqu'à présent. Tome
premier, contenant les loix constitutionelles.
à Goettingen 1800 & Grundriss emes Systems des Europäischen Völkerrechts; zum Gebranch akademischer Vorlesungen ebend 1809 &
Geschichte des Portugiesischen Kolonialwesens in
Ostindien. ebend. 1810. &

- SACH (Johann Heinrich Christoph) Preussicher Oberamtmann zu ... geb. zu ... §§. Teutschlands wilde Gewächse; nach dem Linneischen Geschlechtssysteme geordnet, und durch sorgfältige Zusammenstellung der von ihnen bekannten Wahrheiten dem Liebhaber möglichst kennbar gemacht. 1sten Theils 1ster Band. Berlin 1804. 8.
- SACHS (Johann Gotthilf Friedrich) Stadtdiakouus zu Durlach: geb. zu . . §§. Leitfaden zum Unterricht in der christlichen Lehre mit den Confirmanden. Nebst einer kurzen christlichen Religionsgeschichte. Carlsruhe 1806. gr. 8.
- io B. SACHS (S...) jetzt Bauinspektor und Lehrer der Bau-Akademie zu Berlin. §§. Darstellung geometrischer Wahrheiten, für den Künstler, Kaufmann, und-überhaupt für den Nicht-Mathematiker. Mit 4 Kupfertafeln. Berlin 1804. gr. 8.

<sup>&</sup>quot;] Gewöhnlich nur Wilbelm,

wissenschaft von Lebrecht Friedrich Benjamin Lentin, königl, Großbritannischen und Churfürstl. Braunschweig-Lüneburg, Leibarzte zu Hannover u. s. w. Supplementband. Mit einer Lebensbeschreibung des Verfassers und mit Anmerkungen; herausgegeben u. s. w. Leipz. 1808. gr. 8. (Die Lebensbeschreibung kam auch besonders heraus). — Darstellung und Prüfung der neuern Meynungen über das Zahngeschäft der Kinder; in dem Journal der Ersindungen — in der Arzneywiss. St. 31. Nr. 1 (1804). — Bruchstücke aus einer Monographie über den Group; in Huseland's und Himly's Journal der prakt. Heilkunde 1809. Jun. Nr. 1.

- SACHSE (Thomas Franz) ... zu Hamburg: geb. zu ... §§. Klopstock und sein Verdienst; eine Vorlesung zur Feyer des Andenkens in seiner Vaterstadt. Hamburg 1803. 8.
- SACK (F. S. G.) seit 1806 auch D. der Theologie, und seit 1810 Ritter des rothen Adlerordens dritter Klasse. §§. Amtsieden bey verschiedenen wichtigen Veranlassungen. Berlin 1804. §. Ein Wort der Ermunterung an meine Mitbürger. ebend. 1807. §. Kato, oder über das Alter; aus dem Lateinischen des Cicero übersetzt und mit Anmerkungen versehen. ebend. 1808. §. Erweckung zur Besonnenheit bey dem Denken an die Vergangenheit, an die Gegenwart und an die Zukunst. ebend. 1809. §. Rath und Trost der Religion bey dem Tode unster verewigten Königin. ebend. 1810. §.

- SAGAR (Marie Anne) gebohrne RODOSCHNY, nicht ROSKOSCHNY, starb . . .
- ferlicher Kollegienrath, Jurisconfult des Justitzministeriums und Ritter des St. Annenordens der
  zweyten Klasse, zu Mitau: geb. zu. SS.
  Kirchenordnung für die Protestanten im Russischen Reiche; entworsen und mit Genehmigung
  der kaiserlichen Gesetzkommission herausgegeben. Mitau 1808. 8.
- SAIFFERT (Andreas) starb am . . . April 1810. . War D. der AG. zu Paris (war während der Revolutionszeit Arzt des Hauses Orleans): geb. zu . . . in Teutschland . . . §§. Beyträge zur übschäftlichen Arztneilehre der Suchten oder langwierigen Krankheiten. ister Beytrag und 1ster Band: Paris, Braunschweig u. Leipz. 1804. - Beyband des ersten Beytrages. ebend. 1804. - Wörterbuchsbeytrag zum reinen Begriffe der Teutschen Arztneilehre, oder nöthiges Beybändchen zum gemeinen Verstande seiner Teutschen Beyträge zur übschäftlichen Arztneilehre. ebend. 1804. gr. 8. - Krankheitsgeschichte der Prinzessin von Lamballe; in Posselt's Europäischen Annalen 1805. . . .
- SAILER (J. M.) SS. \* Reisegefährte Teutscher Jünglinge, besonders, wenn sie auf Universitäten gehen. Mit einem Nachworte des Herausgebers J. M. S. 1801. 8. Der junge Geistliche des neunzehnten Jahrhunderts; eine Primizrede. München 1802. 8. An Heggelins Freunde; ein Denkmahl des Verblichenen; herausgegeben u. s. w. Mit Heggelins Bildniss. ebend. 1803. 8. Vertraute Reden, zunächst an Jünglinge, die Universitäten oder andre Lehranstalten besuchen, und denn für jeden denkenden Christen. 1stes und 2tes Bändchen. ebend. Geist der akademischen Gesetze; 1803. 8. Q 5 eine

'eine Rede', gehalten bey der feyerlichen Promulgation der akademischen Gesetze. ebend. Grundlehren der Religion; ein Leitfaden zu seinen Religionsvorlesungen an die akademischen Jünglinge aus allen Fakultäten. ebend. 1895. gr. 8. Wie Ankömmlinge auf Universitäten ihr Studium einrichten sollen; zwey Vorlesungen für angehende Akademiker und für Veteranen. ebend. 1806. 8. Erziehung für Erzieher. ebend. 1807 (eigentl. 1806). gr. g. 2te verbesserte Ausgabe. ebend. 1809 (eigentl. 1808). 8. Von dem Verhalten des denkenden Mannes in Hinficht auf sein Zeitalter; eine akademische Rede. Landshut 2te vermehrte Ausgabe. ebend. Das Heiligthum der Menschheit, 1807. 8. für gebildete und innige Verehrer desselben, in kurzen, zusammenhängenden Reden dargestellt. München 1807. 8. Neue, mit dem aten Theil vermehrte Ausgabe unter dem Titel: Das Heiligthum der Menschheit, für gebildete und innige Verehrer desselben, in kurzen, zusammenhängenden Reden dargestellt. 2 Theile. ebend. 1810. 8. Der 2te Theil auch unter dem Titel: Von der Religion des Gemüthes, des Lebens und der Kirche; kurze, zusammenhängende Reden. Winkelhofer, der Mensch und der Prediger; ein Andenken für seine Freunde, ebend. 1808. 8. Neue Beyträge zur Bildung der Geistlichen. ebend. 1809. gr. 8. Johann Michael Steiner's, königl. Bayrifchen Schulrathes, kurzgefasste Lebensgeschichte. Mit dem Bildnisse des Verblichenen. Landshut 1810. 4. Die Weisheit auf der Gasse, oder Sinn und Geist Teutscher Sprüchwörter; ein Lehrbuch für uns Teutsche, mit unter auch eine Ruhebank für Gelehrte, die von ihren Forschungen ausruhen möchten. München 1810. 8. — Von den Briefen aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung erschien die 5te, 6te und letzte Samm-Von den \* Uebungen des Geistes lung 1804.

zur Gründung und Förderung eines heil. Sinnes und Wandels erschien ein Nachdruck zu Augsburg 1804. gr. 8. — Von dem Buch von der Nachfolgung Christi u. s. w. erschien die 3te, durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe 1808.

son SAINT - PAUL (Friedrich Wilhelm Leopold) konigl. Preussischer Stabsrittmeister und Brigade-Major der Süd-und Neuostpreussichen Armee §§. \* Handbuch für zu... geb. zu... ··· Cavallerieofficiers über den Dienst im Felde. 2 Theile. Dresden 1789. 8. Mit 7 Planen. Neues militairisches Handbuch; herausgegeben u.f. w: 1sten Bandes 1ste Abtheilung. Nebst 11 Kupfern. 1sten Bandes 2te Abtheilung. Bandes iste Abtheilung. Mit 2 Planen. Bandes ste Abtheilung. Breslau 1802. 8. unter dem Titel: Ueber die Kenntnis und Behandlung des Soldatenpferdes; ein Handbuch für Officiere; nach den besten Schriftstellern entworfen.

20 u. 11 B. SALAT (J.) seit 1807 ordentlicher Profesfor der Moralphilosophie auf der Universität zu Landshut. §§. Auch ein Paar Worte über die Frage: Führt die Aufklärung zur Revolution? Mit befonderer Rücklicht auf den Plan der Verfinsterung. München 1802. 8. Winke über das Verhältniss der intellektuellen und der verfeinernden Kultur zur littlichen. ebend. 1802. 8. Einige Züge aus dem Charakter eines würdigen ... Lehrers: eine Rede. ebend. 1803. 8 den Geift der Philosophie, mit kritischen Blicken auf einige der neuern und merkwürdigern Erscheinungen im Gebiete der philosophischen Litteratur, ebend. 1803. 8. \*Die Aufklärung in Bayern, im Kontraste mit der Verfinsterung, im ehemahligen Hochstift Augsbu-g. (Ulm) 1803. 8. ... \* Fortschritte des Lichts in Bayern. (Ulm) 1805. 8. ...... Ueber den Geist

Geift der Verbesserung im Gegenlatze mit dem Geiste der Zerstöhrung; ein Versuch mit besonderer Hinsicht auf gewisse Zeichen unserer Zeit. Den Freunden des Vaterlandes und der Menschheit gewidmet. 2 Abtheilungen. München Die reinmenschliche Ansicht der Ehe, mit Erläuterungen über das Höchste der Menschheit. ebend. 1807. gr. 8. Vernunft und Verstand. ıster Theil: eine wissenschaftliche Darstellung, dem gebildeten Manne, nicht der Schule zunächst gewidmet. Tübingen 1808. 8. Die Moralphilosophie; dargestellt u. s. w. Lands-Von den Urlachen eines hut 1809. gr. 8. neuern Kaltsinns gegen die Philosophie auf Teutschen Boden; ein Wort der Zeit an denkendere Freunde der Wahrheit. ebend. 1810. gr. 8. Von einer schönen Hoffnung, welche der Philosophie aus dem neuern Wechsel und Sturz der Systeme aufblüht, ebend. 1810. gr. 8. — Zur Sittengeschichte der Franzosen im Teutschland; eip Fragment; in Wieland's Teutschem Merkur 1801. August S. 306 - 320. Idee, Idealität; aus einer Vorlesung; ebend. 1808. Jan. S. 37-40. Ueber Philosophie; auch ein Wort an die Teut-Schen; ebend. Nov. S. 213-215. Noch ein Wort über die Auffätze, welche vor einiger Zeit über das neuere Bayern im Teutschen Merkur erschienen sind; ebend. 1810. St. 7. S. 158-186. Einige anonymische Aussätze eben daselbst. Noch ein Wart über die reinmenschliche Ansicht der Ehe; in dem Intelligenzblatt zur Oberteut. A. L. Z. 1808, Nr. 5. — Etwas zum Behufe der historischen Kritik; in Pahl's Chronik der Teutschen 1808. St., 18. S. 142 - 144.

SALCHOW (C...\*) D. der Rechte und seit 1810 ordentlicher Professor derselben auf der Universität

<sup>\*)</sup> Vielleicht der im 7ten Band S. 14 vorkommende Christoph Peter Theodor Solchow, Kandidat der Rechte? Dergleichen Un-

SALCHOW (Daniel) D. der Rechte zu Jena: geb.

zw Güstrow im Mecklenburgischen . . §§. Gab
unter dem Namen Gustav SIELLO heraus: Die
Jesuiten, eine Arabeske. Jena 1801. 8. Rudolfin, ein Roman, für wenige Leser; herausgegeben u. s. w. ebend. 1803. 8.

\*Journal für die neuesten Land - und Seereisen und das Interessanteste aus der Völker - und Länderkunde, zur angenehmen Unterhaltung für gebildete Leser in allen Ständen, ister Band: Januar bis April. Berlin 1808. — ster Band: May und Junius, ebend. 1808. Oder 6 Heste, mit Beylagen, Karten und Kupfern. Die ersten 4 Heste, ohne die Beylagen, auch unter dem Titel: Magazin der neuesten Reisebeschreibungen in unterhaltenden Auszügen, (Unter der Dedi-

Ungewisheiten, Irrungen und Missverständnisse entstehen eben durch die von mir öfters gerügte Nachlässigkeit, zu Folge welcher so manche Autoren ihre Vornamen, Stand und Aufenthaltsörter verschweigen.

Dedication hat er fich genannt). - ster Jahrgang in 12 Heften. ebend. 1809. - 5ter Jahrgang. 1-6ter Heft. ebend. 1810. gri 8.

- \* Sammlung zur Geschichte SALFELD (J. C.) §§. des Königl. Churfürstl. Consistorii zu Hannover und zur Biographie des zeitigen ersten Raths in demselben, Herrn Geheimen Justitzraths D. E. A. Heiliger. Hannover 1803. 8. . . . Giebt mit J. P. TREFURT heraus: Neue Beyträge zur Kenntniss und Verbesserung des Kirchen- und Schulwesens, vorzüglich im Hannöverischen, gesammelt und herausgegeben. u. f. w. : 1ster -4ter Heft (oder 1ster Band). ebend. 1809 -1810. 8. - Von den Beyträgen zur Kenntniss und Verbesterung des Kirchen - und Schulwesens in den königl. Braunschw: Lüneb. Kurlanden erschien des 6ten Bandes ister bis 4ter Heft, Hannover 1804 - 1805.
- von SALIS (J. G.) gewöhnlich von SALIS-SEWIS; seit 1803 Generalinspektor der Militz des Kantons Graubünden. §§. Von den Gedichten erschien die 5te Auflage, mit Matthissen's Gedichten zusammengedruckt 'Zürich 1805. §. Vergl. Jürdens im Lexikon Teutscher Dichter und Profaisten B. 4. S. 430-434 (1809):
- von SALIS-MARSCHLINS (K. U.) §§. Streifereyen durch den Französischen Jura während den Jahren 1799 und 1800. 1ste und 2te Hälfte. Winterthur 1805. §. Giebt mit J. R. STEIN-Müller heraus: Alpina; eine Schrift, der genauern Kenntniss der Alpen gewidmet. 1ster Band. ebend. 1806. 2ter Band. ebend. 1807. 3ter Band. ebend. 1808. 4ter Band.: ebend. 1809. gr. §.
- von SALIS MARSCHLINS, (U.) §§. Hinterlassene Schriften, während der Revolutionszeit geschrieben. istes Bändchen. Winterthur 1803. Auch

Bewohner der Gebirge an den drey Quellen des Rheins; eine Staatsrevolution von alt Teutschen Schrot und Korn; ein Drama in fünf Handlungen. — stes Bändchen. ebend. 1804. 8.

- SALMUTH (Heinrich; so heist er B. 10. S. 536: hingegen auf dem Titel seiner Schrift: J. . . C. . .
  G. .) zu Güsten u. s. w. SS. Gekrönte Preisschrift über die Einimpfung der Schaafpocken,
  nebst Anweisung, solche auf eine sichre und geschwinde Art zu verrichten. Köthen 1804. 8.
- SALOMO (Johann) Dieses schriftstellerische Nonens hat sich aus der zten und 4ten Ausgabe des gelehrten Teutschlandes his in die 5te sortgepflankt, ohne dass mich jemand ausmerksam darauf gemacht hätte. Erst Otto in seinem Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller that dies, indem er mich belehrte, das Joh. Sal. die beyden Vornamen des am 21sten November 1783 verstorbenen D. SCHUBERTH seyen, dass dieser nur die beyden ersten ihm beygelegten kleinen Schriften versertigt habe, die 3te aber von D. Kadelbach zu Leipzig herrühre.
- SALOMON (Gottlieb) Geburtshelfer zu Leiden: geb.

  zu... §§. Das Mechanische der Geburt,
  erklärt, bewiesen und zurückgeführt auf einen
  allgemeinen Grundsatz, von A. van Solingen;
  aus dem Holländischen übersetzt, und mit eingen Anmerkungen begleitet. Hannover 1801. 8.
- SALZMANN (C. G.) §§. \* Taschenbuch zur Beförderung der Vaterlandsliebe; auf das Jahr 1801.

  Schnepsenthal 1801. 16. Mit Kupfern. Erster Unterricht in der Sittenlehre für Kinder von acht bis zehn Jahren. ebend. 1803. 8. 2te Auflage. ebend. 1808. 8. Konrad Kiesers Bilderbüchlein; herausgegeben u. s. w. 1ster Hest. ebend. 1805. 2ter Hest, ebend. 1804. 8. Hein-

Heinrich Gottschalk in seiner Familie, oder erster Religionsunterricht für Kinder von zehn bis zwölf Jahren. ebend. 1804. 8. Wohlfeile unveränderte Ausgabe. ebend. 1807. 8. führliche Erzählung, wie Ernst Haberfeld aus einem Bauer ein Freyherr geworden ist. ebend. Ameisenbüchlein, oder Anweifung zu einer vernünftigen Erziehung der Erzieher. ebend. 1806. 8. Wohlfeile unveränderte Ausgabe. ebend. 1807. 8. Unterricht in der christlichen Religion. ebend. 1808. 8. Ueber die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal; von ihrem gegenwärtigen Vorsteher C. G. Salzmann. Mit einem Grundrisse von dem Landgute Schnepfenthal. ebend. (1808). 8. rede auf Herzog. Ernst von Sachsen - Gotha, gehalten im Betsaale zu Schnepfenthal am 29 April 1804; in Guts Muths Bibl. der pädagog. Litteratur Jahrg. 1804. April S. 298-410. dem Krebsbüchlein erschien die 4te rechtmässige, umgearbeitete, vermehrte und durchaus verbesserte Ausgabe 1807. — Von der Schrift Ueber die wirksamsten Mittel, Kindern Religion beyzubringen, die 3te verbesserte Ausgabe 1809. -Sein Bildniss auch vor dem isten Heft von Glatz'ens moral. Gemählden für die gebildete Jugend (1803); auch vor Röckl's Pädagogischen Reise durch Teutschland (Dillingen 1808. 8).

SAMBUGA (Joseph Anton) starb 1807. War auch Religionslehrer des Kronprinzen von Bayern. SS. Auf die Feyer der ersten heiligen Kommunion der Durchlauchtigsten Prinzessin Augusta von Pfalzbayern. München 1801. 8. Mit einem Kupfer. Unterricht über die heilige Messe für die kleinere Jugend; sammt einem zweysachen Messgebete nach der zunehmenden Fähigkeit des Betenden. Mannheim 1801. 8. Predigt, auf den Festag des heiligen Franz von Kavier. München 1801. gr. 8. Predigt am heiligen Gregorstage. ebend. 1802. gr. 8. Auf die Feyer

Feyer der ersten heil. Kommunion der Durchk Prinzessin Charlotte von Pfalzbayern. ebend. 1805. 8. Ueber den Philosophismus, weh cher anser Zeitalter bedroht. ebend. 1805. 8. Ueber die Nothwendigkeit der Besserung, als Rücksprache. mit seinem, Zeitalter. 2. Theile. Mit einem Kupfer. ebend. 1807. gr. 86. Nach seinem Absterben erschien: Auf die Feyer der ersten heiligen Kommunion Sr. königt. Hoheit des Herzogs Karl von Bayern. Mit Kupfern.

SAMHABER (1. B. A.) seit dem 1419n Junius 1806 - nicht mehr Professor, sondern Oberjustitzrath -:. zu Würzburg. §§. De eo, quod in modo con-. · · cludendae pacis Lunevillensis a ratione in pace Rastadiensi anno MDCCXIV observata aberrat, Oratio inauguralis. Wirceb. 1803. 8. Liche Ausführung für die katholischen Bürger und Einwohner der Kurpfalzbayrischen Stadt Kitzingen in Franken wider die erneuerten Religions und andere Beschwerden der Augsburg gischen Confessions-Verwandten, Bürger und Einwolmer, daselbst; nach der Massregel der Reichs-Grundgeletze, der öffentlichen Verträge und der einschlagenden Landesherrlichen Entschliessungen und Verleihungen. Bamberg u. Würzburg 1804. 8. (In der Vorrede hat er sich genannt).

SANDBÜCHLER (A.) §§. Introductio in historiam consiliorum divinorum ad salutem humani generis, inde ab ejus ortu in perpetuas aeternitates procurandam initorum, haustam ex sacris Judaeorum & Christianorum libris. Salisburgi 1802. 8. Eine Stimme des Rufenden in der Wüste, oder Bemerkungen zu dem philosophisch-kritischen und historischen Commentar über das Neue Testament Herrn Heinrichs Eberhards Gottlobs Paulus, der Theologie Professors zu Jena, jetzt zu Würzburg. Linz 1805. 8.

R

SANDER (C. L.) S. SANDER (Levin Christien).

EANDER (G... C... H...) D. der Medicin und Chi-: rurgie, praktischer Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer zu Nordhausen: geb. zu . . . .. Die Zerreissung der Gebärmutter, geburtshülflich und ärztlich behandelt. "Ein Process zwischen den Herren Baudelocque und Sacombe. 'Als ein Beytrag zur Geschichte der Entbindungskunst überhaupt, und zu der Ansicht des gegenwärtigen Zustandes der Geburtshülfe und der Justitzpslege in Frankreich insbesondère; dem Französischen übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen begleitet. Göttingen 1807. 8. ---Bemerkungen über die beweglichen Konkremente in den Gelenkkapseln, nebst Beobachtungen über die Ausschneidung folcher Körper aus dem Kniegelenke, nebft illuminirter Abbildung; in J. B. v. Siebeld's Chiron B. s. St. 2. Nr. 15 (1809).

SANDER (J. D.) §§. Ch. W. Koch's Gemählde der Revolutionen in Europa, seit dem Umsturze des Römischen Kaiserthums im Occident bis auf un-Mit einer Einleitung in die Gesere Zeiten. schichte, chronologischen und genealogischen Tabellen, Landkarten und einem vollständigen Register. Aus dem Französischen übersetzt. Mit einer Vorrede von Fr. Buchholz. 3 Theile. Berlin 1807 - 1808. 8. D. J. Lacretelle'ns Geschichte von Frankreich, während des achtzehnten Jahrhunderts; aus dem Franzölischen übersetzt, mit Erläuterungen, Zusätzen und Berichtigungen begleitet, auch mit einem vollständigen Register versehen. ister und ater Theil. ebend. 1809. 8. - Vergt. Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 76. S. 303 u. L.

SANDER (J. K. H.) gieng 1805 als herzogl. Braunschweigischer Oberthierarzt nach Braunschweig.
§§. Unterricht für den Landmann über die

Heilung der jetzt bey dem Rindvich herrschenden Maul- und Klauenseuche; in dem Braunschweig. Magazin 1809. St. 41.

SANDER (Levin Christian — dies sind seine wahren Vornamen) SS. Moralische Erzählungen von Knud Lyne Rahbek, ehemabligem Professor der Kopenhagener Universität; gesammelt und übersetzt u. s. w. 1ster Band. Kopenhagen u. Leipz. 1800. — 2ter Band. ebend. 1801. 8. Eropolis; ein lyrisches Schauspiel in vier Aufzügen. ebend. 1804. 2. — B. 7. S. 27. Z. 14 k. Papiere des Kleeblatts, oder u. s. w. — Vergl. seine Selbstbiographie im Freymüthigen 1809. Nr. 49 u. ff. (s. auch ebend. 1809. Nr. 1).

SANDHERR (Anton) Frühmesser zu Zusmerskau
sen in dem ekemahligen Bisthum Augsburg, jetzt

zum Königreich Bayern gehörig (vorher Profesfor der Philos. auf der chemahligen Universität

zu Dillingen): geb. zu. SS. Wie begründet Schelling die Naturphilosophie? Die Beantwortung dieser Frage mit Bemerkungen begleitet von u. I. w. Augsburg 1805. kl. 8.

SANDVOSS (Johann Friedrich) königl. Preussischer Kriegsrath und expedirender Sekretar bey dem Ober-Marstallamt zu Berlin: geb. zu. SS-Spanische Sprachlehre, nach den besten Hülfamitteln bearbeitet. Berlin 1804. 85.

SANETL (Kolomann) starb am 25sten November 1809.

SANGERHAUSEN (K. C.) SS. Gedichte. Halberftadt 1803. 8.

SANGUIN (Johann Friedrich) ... zu ... geb.

zu ... § ... Joh. Valentin Meidinger's praktische Französische Grammatik. Neue, durchaus umgearbeitete und mit neuen Ausgaben versehene Ausgabe. Coburg und Leipz. 1805. 8.

R 2 Kleine

Kleine Französische Kindergespräche, zur Beförderung der Fertigkeit im Sprechen der Französischen Sprache. ebenst. 1816. 8. Voyage
du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du
4 Siècle avant l'être vulgaire. Précis du grand
ouvrage de l'Abbe Barthelemy, adapté à l'usage
des Évoles & accompagne de l'explication Allemande des phrases & des mots les plus difficiles,
ainsi que de pluseurs remarques mythologiques &
géographiques: ibid. 1810. 8.

SANNER (Karl Friedrich) erster Pfarter zu Gemünden im ehemastligen Kurneststen: geb. zu SS. Die Feyer des Todes. In zwey Theilen. Cassel 1799 8\*).

SARAUW (Georg). zu geb. zu SS Beytrag zur Bewirthschaftung buchener Hochwaldungen. Göttingen 1801. 8. Ueber die Eichenfaat. Kiel 1802. 8.

Rückkehr der Seelenhirten; veranlasset durch die Französische Staatsumwälzung zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, mit steter Rücksicht auf die Gallikanische Kirche. Mit Genehmigung des hochwürdigen Ordinariats. 3 Theile. Augsburg 1804. 8.

SARTORI (Granz) D. der AG. und Professor der Naturgeschichte zu Grätz in Steyermark: geb. zu.

Unzmarkt in Ober-Steyermark am 7ten März

1782. SS. Skizzirte Darstellung der physikalischen Beschaffenheit und der Naturgeschichte des Herzogthums Steyermark; als Grundlage zur Besörderung und Verbesserung der Ockonomie.

Hessischen Bothe finde ich firgends Notite, als in Insis
Hessischen Denkwürd. Th. 4. Abrieil. 2. Se Rigent f. obgleich der iste Theil 288 und der 2te 239 Seiten stark ist.
Sollte etwa der Name SANNER verdruckt seyn?

and des Bergbaues in diesem Lande. Sammt zweckmässigen. Mitteln zur Vervollkommnung dieler wichtigen Gegenstände. Gjätz 1806 (eigentl. 1805). 8. ... Naturwunder des Destreichischen Kaiserthums., 1star Theil. Mir 4 Kupfern. Wien 1807. - ster Theil. Mit 4 Kupfern. ebend. 1807. — 3ter Theil. Mit 2 Kupfern. ebend. 1808. — 4ter Theil. Mit Kupfern. sbend. 1808. 8. Specimen nomenclatoris plantarum phaenogamarum in Styria sponte erescentium, quod conciunavit &c. Adjunctis annotaibid. 1808 4. — Die Annalen der tionibus. Litteratur-und Kunst im Oekreichischen Kaiserthum gab er seit 1806 heraus und fetzt sie seit 1810 monatlith fort unter dem Titel: \* Annalen der Litteratur und Kunst des In - und Auslandes. - Wien. & - Römische Alterthümer und Münzen in Steyermark; in den Annalen des Litteratur des Oestreich. Kailerthums 1807. Intelligenzbl. Ş. 262 - 269. — Die Stadt Steyer in Oestreich ob der Ens und ihre Fabrikanstalten; in den Vaterländ. Blättern für den Oestreich. Kaiferstaat B. 1. Nr. 23 (1808). — Aussätze in dem Brünner patriotischen Tageblatt, und in andern Zeitschriften.

- SARTORIUS (Friedrich Wilhelm Karl) farb am 11ten April 1806.
- SARTORIUS (Georg Christian) herzogl. Sachsen-Weimarischer und Eisenachischer Wegebau-Inspektor zu ... geh. zu ... §§. Beyträge zur nähern Kenntniss des Flötz-Standsteins und einiger geologischen Gedanken. Eisenach 1809. 8.
- SARTORIUS (G. F. C.) von 1806 bis 1809 führte er auch den Hofrathscharakter. §§. Geschichte des Hanseatischen Bundes. 1ster Theil. Göttingen 1802. ster Theil in 2 Abtheilungen, ebend. 1803. ster Theil. ebend. 1808. gr. 8. Von den Elementen des National-Reichthums R 3

und von der Staatswirthschaft, nach Adam Smith; zum Gebrauche der akademischen Vorlesungen und beym Privatstudio ausgearbeitet. ebend. 1806. 8. Abhandlungen, die Elemente des National-Reichthums und die Staatswirthschaft betreffend. 1ster Theil. ebend. 1806. 8. — Versah den sten unveränderten Abdruck von Spittler's Entwurf der Geschichte der Europäischen Staaten mit einer Fottsetzung bis auf die neuesten Zeiter. Berlin 1807. 8. — Recensionen in den Göttingischen gelehrten Anzeigen.

- SASSE (Bernhard Heinrich) flarb 1788. War Schneider und Bauer zu Kirch-Langern in Offriesland: geb. zu. . . 1758. SS. Geistliche Lieder. 1ste und ste Sammlung. Nach dessen Tode.
  herausgegeben von seinen Freunden. Aurich.
  1788. 8.
- SAUER (J. G.) seit 1809 Professor der Philosophie ander physikalisch - technischen Realschule zu Augsburg (vorher seit 1807 Pfarrer zu Unter-Rodach im Bambergischen; wie auch Dekan des dortigen Distrikts). §§. Untersuchungen über dem Antheil der Einbildungskraft an den Werken der Dicht- und Redekunst; ein Beytrag zur Philosophie und der Aesthetik. Penig 1803. 8. Verluch einer nähern Bestimmung des Werthes der Kanzelberedsamkeit; in Schuderoff's Journal für Veredelung des Prediger- und Schullehrerstandes B. 1. St. 1. S. 33 u. ff. (1802). wechsel zweyer Universitätsfrounde über Gegenstände der Homiletik und Liturgik; ebend. B. z. St. 1. S. 69 u. ff. Ueber des geistliche Air; ebend. St. 2. Nr. 3. St. 3. Nr. 1. -Apodiktischer Beweis, dass ein Schullehrer ohne Brod leben kann; in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1810. Nr. 191.
- 10 B. SAUERBRONN, nicht SAUERBRUNN (K. G. H.) Sohn des vorhergehenden: geb. zu Canflats im Würtembergischen 177.

  SAUER-

- MAUERMANN (Johann Wilhelm) Professor an dem königlichen Gymnasium zu Brieg in Schlessen:, geb. zu... SS. Der Brieger Bürgerfreund; eine Zeitschrift, herausgegeben. ister Jahrgang. Eine Fortsetzung des von dem Hofrath Glawnig eingeführten Wochenblatts. Brieg 1809. 8.
- MAUNIER (Heinrich) Prediger der Französisch-Dorotheenstädtischen Kirche, wie auch Direkter des
  Orangischen Armenhauses zu Berlin: geh. zu.
  §§. Revolutions de la Principauté d'Orange.
  Pour le prémier Jubilé séculaire de la Malson
  d'Orange sondée le 16 Juillet. 1705 à Berlin. ibid.
  1805. gr. 8,
- SAUTER (Joh. Nep.) 55. Beyträge zur Kenntnis und Heilung der Rindvichseuche. Ulm 1804. 8. Eine einfache und leichte Methode zur Unterbindung der Gebärmutter-Polypen, nebst Abbildungen; in J. B. v. Siebold's Chiron B. 2. St. 2. Nr. 19 (1809).
- SAUTER (Jos. A.) seit 1807 hat er den Rang und Charakter eines großkerzogl. Badischen Hofraths.

  SS. \* Positiones de summo Pontifice seu Episcopo
  Romano, ejusque curia & legátis; in usum audisorum juris ecclestastici. Friburgi 1803. 8.

  \* Ueber den Maltheserorden, und seine gegenwärtigen Verhältnisse zu Teutschland überhaupt,
  und zum Breisgati insbesonsere; ein Wort zu
  seiner Zeit. Franks. u. Leipz. 1804. 8. Fundamenta juris ecclesiastici Catholicorum; in usus
  scholasticos conscripst. Friburgi 1805. 8. Oratio, qua in Academia Albertina prælectiones
  publicas juris ecclesiastici Nonis Aprilis MDCCCP
  auspicatus est. ibid. ead. 8.
- SAUTIER (Heinrich) Itarb am 31sten May 1819. Vergl. Neue Oberteutsche Allgem. Litter. Zeitung 1810. Intelligenzblatt Nr. 33.

- 1810 ordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Berlin (vorher seit 1808 in gleicher Qualität zu Landshut und vor diesem ausserordentlicher Professor der Rechte zu Marburg): geb. zu Frankfurt am Mayn am 21sten Februar 1779.

  §§. Das Recht des Besitzes; eine civilistische Abhandlung. Giesen 1803. gr. 8. ste vermehrte und verbesserte Ausgabe. ebend. 1806. gr. 8.
- 10 B. SAVINI (H. F.) Vergl. Fikenscher's Gelehrten. Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 5. S. 275 · 278.
- SAX (Franz) Raitofficier der kaiferl. königl. Hofbaubuchhalterey zu Wien: geb. zu. ... SS: Vollhändige Anleitung zur Holzsparkunst, besonders für die Oestreichtschen Staaten. Nebst einer Beschreibung der Lebonischen Thermolompe; zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse herausgegeben. 2 Theile. Mit 13 Kupfertafeln. Wien 1804. 8.
- SAXE (Christoph) Rarb am 5ten May 1806. SS. Von den Scholiis litt. crit. in Muratorii novum the-faurum inscriptionum steht. eine Fortsetzung, und zwar Sectio IV, im 4ten Theil der Actorum litt. Societ. Rheno Trajectinge (1803).
- SAXQ (Karl Friedrich Heinrich) Lehrer am Magdalenischen Gymnasum zu Breslau: geb. zu

  SS. Corneli Nepotis Vitae excellentium Imperatorum. Editio nova, scholarum usui accommodata, cum brevi adnotatione. Vratislaviae
- SCHAAFF (Johann Christoph Ludwig) Lehrer am Rödagogum zu Liehen Frauen in Magdeburge geb, 24 . . . §§ Encyklopädie der klassischen Alterthumskunde; ein Lesebuch für die obern Klassen gelehrter Schulen. 1ster Theil. Magdeburg

barg 1806. Auch mit dem besondern Titel: Litteraturgelchichte und Mythologie der Griechen und Römer: — eter Theil: Antiquitäten und Archäologie der Griechen und Römer. Nebst einem vollständigen Register über beyde Theile. ebend, 1808. gr. 8.

SCHAARSCHMIDT (J. F.) §§. Progr. de sodalitatibus Romanorum, in primis ils, quae, facris Idaeae Magnae matris acceptis, sunt constitutae. Schneebergae 1800, 8 maj. - Progr. Cur Mercurius ab Homero dicatur in bello Trojano studuisse Graecorum caussae? ibid. 1802. 8 maj. Progr. de proposito libri Ciceronis de oratore. ibid. 1804. 8 maj. Progr. Num signa in Achillis clypleo ab Homero descripto sint otiosa atque ab illius herois persona, & Iliadis argumento aliena? ibid. 1805. 8 maj. Progr. Laudes, quibus Cicero de Orate II. Cap. IX historiam commendatam voluit, quaenam & quales fint? ibid. 1806. 8 maj. Quid Plutarchus vitis illustrium virorum comparandis spectaverit, Quaefio, qua ad lustrationem juventutis publicam in schola Schneebergensi celebrandam invitat. ibid. 1808. 8 maj.

von SCHAD (Christoph Friedrich Theodosius) zu Wöhrd bey Nürnberg: geb. zu Nürnberg.

§§. Erprobte Anweisung, die gefärbte Folie fabrikmässig nach ihrem wahren Ursprung zu versertigen, für Bibliotheken großer Herren besimmt, zum Gebrauch bey der Errichtung einer solchen Folie-Fabrik, Erlangen 1805. gr. 8.

SCHAD (J. B.) §§. Neuer Grundriss der transcendentalen Logik und der Metaphysik nach den Principien der Wissenschaftslehre. 1ster Theil, enthaltend die Logik. Jena 1801. gr. 8. System der Natur und Transcendentalphilosophie in Verbindung dargestellt. 1ster Theil. Landshut 1805. — ater Theil. ebend. 1804. gr. 8.

Lebens-und Klostergeschichte, von ihm selbst beschrieben; mit einer freyen Charakteristik der Mönche zu Banz, und des Mönchthums überhaupt u. s. w. Erfurt 1803. 8. Mit des Verfalsers Bildniss. — eter und letzter Band. abend. 1804. 8. Dieser Band auch unter dem Titel: Die Mönche am Ende des 18ten Jahrhunderts, oder Gefahren des Staats und der Religion von Seiten des Mönchthums: Fürsten, Staatsmännern, Religionslehrern, Erziehern - zur Beherzigung dargestellt von Schad; ein Nachtrag zu seiner Lebensgeschichte. Gab heraus: Anleitung zur Kenntniss derjenigen Bücher, welche den Kandidaten der Theologie, den Stadt- und Landpredigern, Vikarien u. f. w. in der katholischen Kirche wesentlich nothwendig und nützlich find. ' 1ster Band.' Coburg 1803. (Auf dem Titel dieses Bandes fieht weder der Name des Verfassers, noch des Herausgebers, wohl aber auf dem Titel des sten). - 2ter Band; nebst einem Vorbericht und einer freyen Charakteristik des berühmten Verfassers. ebend. 1804. gr. 8.

SCHADE (K. B.) §§. A new Grammar of the German language for the use of Englishmen, containing a complete Syntax of all the parts of speech, illustrated by examples, and exercises, in the manner of Meidinger; to which is added a fet of familiar dialogues on different occasions. London and Leipz. 1805. 8. Nouveau Dictionnaire portatif François-Allemand & Allemand-François, redigé d'après les meilleurs Dictionnaires des deux Langues &c. François - Allemand. Tome II: Allemand-François. à Leipzig 1807 (oder vielmehr 1806). kl. 8. Auch mit dem Teutschen Titel: Neues vollständiges Französisch - Teutsches und Teutsch - Franzölisches Hand- und Taschenwörterbuch u. s. w.-Neue durchgesehene, verbesserte und beträchtlich vermehrte Ausgahe. jebend. 1809. 8. Von dem Neuen vollkändigen Englisch-Teutschen

Tehen und Teutsch-Englischen Taschenwörterbuch erschien die 3te vermehrte und verbesserte Ausgabe 1805; und von der Nouvelle Grammaire Allemande die 6te umgearbeitete und beträchtlich vermehrte Ausgabe 1808.

SCHäfer (G. H. 1) seit 1808 ausserordentlicher Professor der Phil. zu Leipzig. SS. Juliani Imperatoris in Constantii laudem Oratio. Graece & Latine. Cum animadversionibus Dan. Wyttenbachii. Accedit ejusdem Epistela critica ad Dav. Ruhnkenium. Graeca recensuit, notationem criticam indicesque adjecit &c. In usum studiosae juventutis. Lipf. 1802. 8 maj. \* Euripidis. Tragoediae, ad fidem MSS. emendatae & brevibus. notis emendationum potissimum rationes reddentibus instructae. In usum studiosae juventutis. Edidit Richardus Porsonus, A. M. Graec. litterarum apud Cantabrigienses Professor. Tomus I: Hecuba; Orestes; Phoenissa; Medea. Editio in Germania altera 1802. 8 maj. correctior & auctior indicibusque locupletissimis instructa. ibid. 1807. 8 maj. Glossarium Livianum, sive Index Latinitatis exquisitioris; ex schedis Aug. Guil. Ernestii emendavit plurimisque accessionibus locupletavit &c. 1804. 8. Auch als der 5te Band der Ernestischen Ausgabe des Livius. C. Plinii Caecilii Secundi Epifiolarum Libri decem & Panegyricus. Ex recensione & cum adnotationibus perpetuis Jo. Matthiae Gesneri, quibus Jo. Mich. Heufingeri, Jo. Christ. Theophili Ernesti suasque notas addidit &c. ibid. 1805. 8 maj. Meletematum criticarum Specimen I, Dionysii Halicarnassensis rhetoricem tractans. ibid. 1806. Auch in folgendem Buche: Dionyfii Halicarnassensis de compositione verborum liber, Graece & Latine; cum priorum editorum suisque annotationibus. Lipl. & Londini 1808. 8 maj. Lamberti Bos Ellipses Graecae; cum priorum Editorum suisque observationibus edidit. Lips. 1808.

8 mai.

- morum librorum fidem emendati cum brevi notatione emendationum; curavit &c. ibid. 1809.

  16. Appendix ad Frid. Jac. Baltii Epistolam criticam; partim Latine vertit, cumque suis notis & indicibus edidit; bey der von Karl Albrecht von Wiedeburg aus dem Französischen übersetzeten Bastischen Lettre critique (Lips. 1809, 8 maj.).
- venhagen im Mecklenburgischen: geb. zu Halle im Magdeburgischen
- SCHaFER (J. A.) seit 1808 mit dem Charakter eines Professors zu Ansbach. SS. Die Briefe des Plinius, übersetzt und mit Anmerkungen erläutert. 1ster Band. Erlangen 1801. zter Band. ebend. 1802. 8.
- SCHäffer (C. L.) Prediger zu Schneidlingen war er nicht. Zuerst war er Lehrer auf Kloster Bergen, dann Hosmeister des nun verstorbenen Grasen von Veltheim, und wurde 1759 zweyter Prediger an der Martinskirche zu Halberstadt. §§. Dankpredigt wegen dem zwischen Preussen und Rusland geschlössenen Frieden. Halberst. 1762. 8.
- SCHäffer (D. F. ..) jetzt Gouverneur bey dem königl. Hofpageninstitut zu Potsdam. §§. Der Weltumsegler, oder Reise durch alle fünf Theile der Erde; mit vorzüglicher Hinsicht auf ihre Bewohner, auf die Schönheiten und Merkwürdigkeiten der Natur und Kunst u. s. w. Zum Selbstunterricht der Jugend zweckmäßig abgefast.

Timbirten Kupfern und einer Karte! Berlin
1801! — zter Band: Afrika. Mit 8 Himminirten Kupfern und einer Karte! ebend. 1803. —
3ter Band: Australien, Süd-und Mittel Asien.
Mit 3 illum. Kupfern. ebend. 1805. 4.

SCHäffer (Jak. C. G.) §§. Beschreibung und Heilartder gewöhnlichsten Kinderkrankheiten. Neue verniehrte Ausgabe. Regensburg 1803. 8. Die Zeit und Volks Krankheiten der Jahre 1806 und 1807 in und um Regensburg; beschrieben u. s. w. ebend. 1808; gr. 8. — Die Zeit und Volkskrankheiten des Jahres 1808 in und um Regensburg; in Huseland sund Himly's Journal der prakt. Heilkunde 1809. Dec. Nr. 2.

SCHEFFEH (J. C. H.) nicht mehr Schauspieler, sondern privatisirender Schriftsteller zu Altona (Vergl. B. 16. S. 549).

SCHäffen (J. U.G.) SS. Beytrag zu einer Pheorie der Englichen Pockenimpfung. Regensburg 1802. 8. Verfuch einer Theorie der Englischen Pockenimpfung, als Gegenstück zu Hrn. Herz Brutzlimpfung. Nürnberg 1802. 8.

SCHAFFER (Kerl Albrecht Eugen) Mahter and Architekt zu Plesse in Schlessen: geb. za ..... §§. \*Timoleon, eine Tragodie. Plesse 1810 (tigents.

SCHaffer (W. F.) SS. Gedächtnispredigt auf den Durchl Herzog und Merrn, Ernst den zien, regierenden Herzog zu Sachsen-Gotha — am 20 May 1804 — gehalten Gotha reo4.28.

SCHaRER (J. R.) seit dem Sten May 1805 Professor des Bibelstnähums an der neuen Akademie zu Bern und erster Protektor der selben. §9. Wersuch einer mettischen Uebeisebung einiger Palmen, nach

nach dem Hebräischen Grundtexte und Parallelismus; in dem Litterarischen Archiv, der Akademie zu Bern Jahrg. 1. St. 3. Nr. 11. Jahrg. 2. Nr. 6. Auswahl aus der Sammlung Arabischer Denksprüche won Ebn Medin Ben Hamad, Ben Mohammed, aus Fess; ebend. Jahrg. 1. St. 3. Nr. 12.

SCHAFFER (Johann Friedrich) Lehrer der Franzossichen Sprache zu Oldenburg: geb. zu . . . Erste Anfangsgründe der Französischen Oldenburg 1804. gr. 8. Sprache für Kinder. Sprachlehre, nach einer neuen praktischen Methode bearbeitet, für Lehrer und Lernende. ebend. 1805, gr. 8. Aus letzterm Buche find besonders abgedruckt: Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Franzölischen ins Teutsche und aus dem Teutschen ine Franzöhliche. ebend. 1805. gr. 82 Französisches Lessbuch für Anfänger; mit analogischen Hinweisungen und einem vollständigen Wörterbuche. Hannover 1807. 8. — Ob und in ... spie fern folgendes Buch eines der vor hergehenden. Jeyn mag, kann man nicht entscheiden: Franzölifche Sprachlehre für Schulen und zum Privatunterricht. Mer Cursus, welcher die Anfangsgründe enthält. 2te durchaus umgearbeitete Ausgabe, Hannover 1810. 8. Auch unter dem besondern, Titel: Erste Anfangagründe der Franzöfischen Sprache, für Schulen und zum Privatunterricht.

hann Ehrenfried) starb am 12ten December 1804.
War, M. der Phil. und von 1781 bis 1790, da er
removirt wurde, und hierauf in Dresden lebte,
Archidiahonus zu Camenz (nachdem er seit 1767
Katechet und Mittwochsprediger Saselbst gewesen
war): geb. zu Schnitz in Meissen am 18ten December 1739. — Kergl. Götzinger's Geschichte des Amtas Hohnstein und der Stadt Sebnitz
B. 188. — Dietmann's Oberlausitz, Priesterschaft

Ichaft S. 629. — Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 208.

und seit 1809 Professor derselben und Direktor der klinischen Anstalten auf der Universität zu Freyburg, wie auch königt. Preusussischer Hosrath (vorher praktischen Arzt und Stadtphysikus zu Ettilingen): geb. zu.

SS. Darstellung der bis jetzt geschehenen Verhandelungen über die Kuhpockenimpfung und der Resultate, welche ihr das Recht der Benannung Schutzpockenimpfung erworben hat. Rastadt 1802. 8.

Einige Betrachtungen über den Nachtheil voreiliger Anwendung der neuesten Naturphilosophie auf die Medicin, ausgestellt bey'm Unterricht seines Lehramts. Freyburg 1809. 8.

Graf von SCHAFGUTSCH (F.) §§. Enidecktes Geletz, welches zur Fortletzung der bekannten Pellischen Tafeln dienet; in den Abhandl. einer Privatgesellschaft in Böhmen B. 5. S. 354-382.

SCHALK (Karl Siegmund Ludwig) starb... als Pfarrer zu Eppstadt im Fuldaischen.

SCHALLER (Gottfried Heinrich) M. der Phil. und Pfarrer zu Nennhofen bey Neustadt an der Orla: geb. zu . . §§. Predigten über die Leidensgeschiehte Jesu. Neustadt an der Orla 1804. & 2te Auslage. ebend. 1808. gr. &

SCHALLER (G. J.) §§. Friedensgelänge. Strasburg (1801). 8. Rede bey der Friedensfeyer des 18ten Brumaire 10; öffentlich gehalten zu Pfaffenhofen an dielem festlichen Tage. ebend. 1801. 8. \*Die Stuziade oder der Perrükenkrieg; vom Verfasser — 2 Theile. Strasburg XI (1802). (1802). 8. Mit einem neuen Titelblatt. ebend. 1804.

SCHALLER (J.). SS. Neu verfertigtes Katastrum des Königreichs Böhmen, darin alle Herrschaften, Güter und Höfe, sammt ihren dermahligen Besitzern, dann die sammtlichen Städte und Marktslecken, wie auch die sammslichen Poststelionen, Postpferd Unterlegungen und Post-Briefsammlungen verkömmen; nebst einer neu verbesserten Postkarte; ausgesertigt nach der K. Landund Lehntafel, nach dem K. Piskalamte und dem K. Notificatörio: Prag 1802. 4. 114 Gedanken über die Ordensverfällung der Plaristen und ihre Lehrart; bearbeitet u. s. w. zbend.

SCHALLER (Karl August) Prediger an der Ulrichskirche zu Mägdeburg seit 1807 (vorher Fetchere)
diger des königs: Preustischen Regiments von
Renouard zu Halle): geb. zn ... § ... Magazin für Verstanderübungen, als Vorbereitung zu eigentlich wissenschaftlichen Studien, zum Gebrauch öffentlicher Lehranstalten und beym Privatunterricht. Halle 1806. — eter Theil. ebend.
1810. gr. 8. — Nach welchen Principien müssen Collisionsfälle in der Moral entschieden werden? in dem Journal für Prediger B. 54. St. 1.
Nr. 2 (1808). — Johann Joachim Winckelmann; in dem Biographen B. 7. St. 2. 8. 129-205.
(1808).

SCHALLGRUBER (Joseph) D. (in Weicher Fakultät?) zu Wiese: geb zu ... \$5. Lutius Annaeus Florus Entwurf Römischer Begebenheiten, übersetzt u. s. w. Wien 18.5. 8. Macht auch den 4ten Band der Bibliothek der Römischen Historiker in neuen Uebersetztrigen aus.

10 B. von SCHAPER (Chph.) war auch D. der Rechte und, the er 1793 in Preusschie Dienstekann, Syndikus dikus des Magistrats zu Braunschweig, mit dem Titel eines Justitzraths. Der Herzog Ferdinand zu Braunschweig, dessen Konsulent er war, gab ihm den Titel eines Hofraths, lies ihn 1790 adeln, und verschaffte ihm den Titel eines Preussischen geheimen Legationsraths: geb. zu Braunschweig.

- SCHARF (C. B.) SS. Von dem Ursprung und der Bedeutung der Rauchhüner; in den Hannöver, nützl. Sammlungen 1755. Nr. 57.
- 10 B. SCHARFFE (Johann Christian Philipp) Rarb am 15ten May 1799. War geb. 1769.
- 10 B. SCHARLACH (G. F.) auch kaiserlicher Pfalzgraf, und seit einigen Jahren Bürgermeister zu Münden.
- von SCHARNHORST (nicht Georg, sondern Gebhard) erhielt 1810 als Generalmajor und Generalquartiermeister seine Entlassung; seit 1808 ift er auch Ritter des Russisch-kaiserlichen St. Wladimirordens dritter Klasse (war nie Lieutenant bey dem Infanterieregiment von dem Bulche, sondern Hauptmann bey dem Hannöverischen Artilleriekorps und Lehrer der Artillerieschule zu Hannover bis 1792, und vorher Fähnrich im Dragonerregiment von Estorf zu Nordheim): geb. zu Schwarmstedt, einem Dorfe im Cellischen 1757. \* Geographisch - statistische Tabellen Göttingen 1780 oder 1781. . . Er selbst hat Warnery's Schriften nicht ühersetzt, sondern nur die Herausgabe besorgt. Die geheime Räthin Shmalz Z. Agees Jahrh, 3ter Band,

Schmolz, der kurlächsische Majöt von Zeschau und einige andere sind die Uebersetzer. — Die Beschreibung einer Reise von Arcot nach Teutschland ist nicht von ihm. — Die Vertheidigung der Stadt Menin und die Selbstbesreyung der Garnison; in dem Neuen militairischen Journal B. 11. Nr. 5.

SCHATT (Ildephons) Professor am Bayrisch Fränkischen General - Schullehrer - Seminarium zu Bamberg (vorher Benediktiner zu Banz): geb. zu SS. \*Beyträge zur Anstands - und Sittenlehre, in einer kritisch - philosophischen Bearbeitung der Chestersieldschen Erziehungsmaximen, zunächst für die studirende Jugend meines Vaterlandes Bamberg und Würzburg 1805. 8. (Unter der Vorrede hat er sich genannt).

SCHATTER (G. H.) §§. Predigten über die Epifteln der Sonntage und Feste eines ganzen Jahres.

2 Bände. Jena 1802. gr. 8. Ein Vorschlag,
das heutige Erndtefest zu einem Versöhnungssest
zu machen, zwischen denen, welche ihr Brodkaufen müssen, und denen, die davon zum Verkaufe übrig haben; gethan in der Erndtepredigt
am Michaelistage 1805. Jena u. Leipz. 1805.
kl. 8. Predigten über die Leidensgeschichte
Jesu. Neustadt an der Orla 1805. 8. 2te Auflage. ebend. 1808. 8.

SCHAUB (J.) §§. Gab mit PIEPENBRING heraus:
Archiv für die Pharmacie und ärztliche Naturkunde. 1sten Bandes 1stes und 2tes Stück. Cassel 1802. — 2ten Bandes 1stes Stück. ebend.
1803. 8. Systematisches Lehrbuch der allgemeinen Chemie, mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen, zum Gebrauch für Vorlefüngen und zum Selbstunterricht. 1ster Theil. Fürth 1804. 8.

SCHAUBACH (J. K.) 1801 erhielt er den Titel eines Konfistorialraths und die Coeptorie des Gymna-

siums zu Meiningen. §§. Geschichte der Grie-chischen Astronomie bis auf Eratosthenes. Mit vier Kupfern. Göttingen 1802. gr. 8. gramm (enthaltend einige Bemerkungen über gelehrte Schulen). Meiningen 1803. 4. Progr. über die geographische Lage von Meiningen. ebend. 1806. 4. Progr. Breiten-und Höhen Bestimmungen einiger Oertet der Meininger Gegend. ebend. 1807. 4. von der gegenwärtigen Einrichtung des herzoglichen Lyceums zu Meiningen. ebend: 1807. 8. Progr. enthaltend einige Bemerkungen über die Unterrichtsgegenstände in Gelehrtenschulen. ebend. 1809. 4. — Einige Bemerkungen über Arat's Gedicht; in Witland's Neuem Teutschen Merkur 1808. Jan. S. 51-62. — De Rudii astronomici apud Indos origine & antiquitate, Commentatio ex commentariis Calcuttensibus delineata. Ein noch ungedruckter Aufsatz, woraus ein Auszug geliefert wird in den Götting. gel. Anzeigen 1809. S. 297-302.

- SCHAUER (. . .) Kupferschmied zu Wien: geb.

  zu . . . §§. Abhandlung über die Art, wie die Oefen zur Verminderung des Holzkonsums zu heitzen sind. Wien 179 . . . .
- SCHAUFUS (. . .) D. der AG. und praktischer Arzt zu Greitz im Voigtlande: geb. zu . . . §§. Neueste Entdeckungen über das Vaterland und die Verbreitung der Pocken und der Lustseuche. Leipz. 1805. 8.
- SCHAUL (Eduard) Sohn des folgenden; wirklicher geheimer Kabinetskanzlist zu Stuttgart: geb. daselbst am 21sten April 1788. §§. Amint; ein
  Hirtengedicht von Torquato Tasso; aus dem
  Italienischen übersetzt. Carlsruhe 1808. 8.
  Vollständige Teutsche, Englische, Französische und Italienische Kalligraphie; nebst den nothwendigsten Regeln. Heilbronn 1808. 8. KalliS 2

graphische Vorschriften; für sämmtliche öffentliche Lehranstalten im Königreiche Würtemberg
bearbeitet. ebend. 1809. — Praktische
Anweisung zur vollkommnen Erlernung der üblichsten Schriftarten; in dem Stuttgartischen
Magazin für Litteratur und Musik (1805). Der
Dalekarlier, oder: Macht des natürlichen Gefühls, eine Novelle; ebend. (1807).

SCHAUL (Johann Baptist) — geb. zu Stuttgart am oten April 1759. SS. Conversazioni istruttive all' uso degli amanti della lingua e letteratura Italiana e delle belle arti. T. I & II. Frankfurt Die Tempelherrn; ein am M. 1806. 8. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Raynouard; nach dem Französischen übersetzt. Der Tod Heinrich des Vierten, **1807. 8.** Königs von Frankreich; ein Trauerspiel in 5 Aufzügen; nach dem Französischen von G. Le-Semiramis; ein gouvé. ebend. 1808. 8. Trauerspiel in 5 Aufzügen von Voltaire; überfetzt u. f. w. Carlsruhe 1809. 8. Des Erzbischoffs Fenelon Gespräche über die Beredsamkeit im Allgemeinen und über die Kanzelberedsamkeit insbesondere, übersetzt u. s. w. einer Vorrede an die katholischen Geistlichen Würtembergs, von B. M. von Werkmeister, königl. Würtemberg. geistlichen Rath. Tübingen Briefe über den Geschmack in der 1809. 8 Musik. Carlsruhe 1809. 8. Anleitung für Wundärzte, die Verwundeten auf eine leichte, fichere und minder kostspielige Weise zu heilen; aus dem Französischen des Professors Vincenz Kern in Wien. Stuttg. 1810. 8. — Ueber dies Kraft und den Werth des Christenthums; Brief. an einen Seelsorger; in dem Pastoralarchiv . . .

SCHAUMANN (J. C. G.) seit 1805 auch Pädagogiarch — zu Giesen. §§. Einiges aus dem
Schüler- und Lehrer- Leben Peters Schaumann,
vormahls Rektors des Gymnasiums zu Salzwedel,

und Pastors an der Hauptkirche daselbst; ein Programm. Giesen 1805. 8.

- yon SCHAUROTH (F... C...) königl. Preussischer pensionirter Obristlieutenant zu ...: geb. zu ...
  §§. Bemerkungen über den Bau der Schornsteine und den dadurch entstehenden Rauch in den Küchen und Stuben; nebst einer zweckmäßigen Schornsteinbedeckung gegen das Rauchen der niedrigen Schornsteine, aus selbst eigenen gemachten Erfahrungen. Mit sieben illuminirten Kupsern. Zum Besten der Armen. Quedlinburg 1804. 8.
- SCHAZMANN (F. R. C. D.) §§. Gab mit dem Rektor ROTH heraus: Beyträge für die Geschichte der Wetterau. 1ster Heft. Mit einer illuminirten Ansicht. Frankfurt am M. 1801. gr. 8.
- von SCHEEL (Heinrich Otto) starb am 1sten May 1808. — Vergl. Allg. Litt. Zeitung 1809. B. 1. S. 367 u. f. Dort wird gesagt, er sey am 1sten März 1743 gebohren worden.
- SCHEEL (P.) §§. Georg Baldwin's, königl. Großbrit. Generalkonfuls in Aegypten, Bemerkungen über die von ihm entdeckte specifische Wirkung der Einreibung des Olivenöls gegen die Pest; mit Rücklicht auf die Anwendung dieses Mittels zur Heilung contagiöser Krankheiten aller Art, und zur Linderung des Podagras. Aus dem Italienischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zufätzen begleitet. Kopenhagen 1801. 8. Transfusion des Blutes und Einsprützung der Arzneyen in die Adern, historisch und in Bückficht auf die praktische Heilkunde bearbeitet. 1ster Theil. ebend. 1802. — 2ter Theil. ebend. 1805. 8. Matthias Saxtorph's gesammelte Schriften, geburtshülflichen, praktischen und physiologischen Inhalts; herausgegeben und mit dessen Biographie begleitet. Mit Kupfern. ebend. 1803. S 3

- Gab mit C. H. PFAFF und RUDOLPHI heraus: Neues Nordisches Archiv für Naturkunde, Arzneywissenschaft und Chirurgie; verfasst von einer Gesellschaft Nordischer Gesehrten u. s. w. ihen Bandes istes und ates Stück. Frankfurt an der Oder 1807. 3tes und 4tes Stück. ebend. 1808. 8.
- SCHEFFLER (G. A. C.) §§. Progr. Bemerkungen über die Absonderung der Schulen für Studirende und nicht Studirende. Braunschw. 1801. 4. Ueber das Zartgefühl; eine Schulrede; in dem Braunschweig. Magazin 1799. St. 31.
- SCHEFFLER (J. G.) §§. \*Gedanken und Meynungen über Manckes im Dienst (auf dem aten Titel stel steht der Zusatz: besonders im Preussischen), und über andere Gegenstände, von A. (Ohne Druckort) 1802. 8. ste vermehrte Ausgabe. (Ohne Druckort) 1804. 2tes Bändchen. Königsberg 1806. 8. \*Spätlinge. ebend. 1803. 8. (Mit einem von Fr. Bolt gestochenen Titelkupser). Episteln, zu den Spätlingen gehörend. ebend. 1804. 8.
- SCHEFFOLD (Ludwig) königl. Würtembergischer Oekonomie - Rath und Stabsamtmann zu Monrepos feit 1809 (hielt fich im J. 1808 zu Hofwyl in der Schweitz auf): geb zu . . . §§. Berichtigung des Helvetischen National-Rapports über die landwirthschaftlichen Anstalten des Herrn Elias Fellenberg zu Hofwyl. Erlangen 1809, 8. Beytrag zu dem in Nr. 11 des Kameralkorrespondenten eingerückten Auflatz über die der höhern Kultur des Landbaues ontgegenstehenden Hindernissen; in demselben Kam. Korr. 1810. Nr. 42. Beyträge zur Berichtigung der Urtheile über das Fellenbergische Landwirthschafts - Institut in Hofwyl; ebend. Nr. 85. 87. 88. 89. Noch einige Aufsätze eben daselbst. SCHEI-

SCHEIBEL (Johann Ephraim) Rarb am 31sten May 1809. §§. Zwey mathematische Abhandlungen: I. Vertheidigung der Parallesen nach dem Euklides. II. Beytrag zu den Untersuchungen der Eigenschaften der trigonometrischen Linien. Mit einem Kupfer. Breslau 1807. 8: — Antheil an der Geschichte der seit drey hundert Jahren in Breslau befindlichen Stadtbuchdruckerey (Breslau 1804. gr. 4). — Vergl. Schlesische Provinzialblätter 1809. Jun. 2556-540. Jul. litter. Beylage S. 220-224. Aug. S. 252-256. Sept. S. 282-265.

henden; Nachmittagsprediger an der Barbarakirthe zu Breslau (vorher Subst. (Substitut?)
des Eutherischen Ministeriums zu Breslau): geb.
daselbst. SS. \*Beyträge zur genauern
Kenntnffs der alten Welt. 1ster Theil. Breslau
1806. (Hinter der Vorrede steht sein Name). —
2ter Theil (mit Vorsetzung seines Namens).
ebend. §809. 8.

SCHEIBLER (Maximilian Friedrich) Evangelischlutherischer Prediger zu Montjoge: geb. zu... SS. Predigten, an vaterländischen Festen gehalten; zum Besten eines: Unglücklichen, der S 4 durch den Krieg gelitten hat. Frankfurt am M.
1807. gr. 8 De fuga templi, seu contemto
& neglesto sacrorum cultu, cum collegis suis colloquitur. ibid: cod. 8.

- SCHEIDER (J. P.) §§. \*Anweißung zum Schönschreiben der kleinen und großen Kurrentbuchstaben, nach der Hallischen Lehrart, zum Gebrauch für Bürger- und Landschulen. Hildburghausen 1801. 8.
- SCHEIFFELE (H. . .) Exbenediktiner von Scheyern in Bayern, jetzt Professor der Rhetorik zu Passau: geb. zu Stadtberg in Schwaben am 20sten November 1769. SS. Friedensfestpredigt, gehalten im Kloster Scheyern. München 1801. 8. Ermunterungen zum Fleisse in Lesung der Alten; eine Rede. Passau 1804. 8. \*Vom beständigen Cölibate; eine vollständige historischmoralische Abhandlung eines alten Theologen, mit seinen und neuern Anmerkungen den Zeitumständen gemäls durchflochten. Nebst einer Adresse an Dalberg. Rom u. Paris 1805. 8.
- SCHEINBERGER (Stephan) ... zu ... : geb.
  zu ... §§. Nützliches Handbüchlein für
  Jedermann, der im Handel und Wandel, besonders aber im Getraidehandel richtig und schnell
  gerechnet haben will. Nördlingen (1807). 8.
- SCHEITLIN (Peter) Professor an der hohen Schule zu St. Gallen und Prediger an der dortigen St. Lorenzeite seit 1805 (vorher seit 1803 Pfarrer zu Kerenzen im Kanton Glarus); geb. zu St. Gallen am 4ten März 1770. SS. Beobachtungen und Phantasseen auf einer Reise durch Sachsen und Brandenburg, im Herbst 1802. 1stes Bändchen. St. Gallen 1807. — stes Bändchen. Giesen 1809. 8. Ermunterung zu einer willigen und reichlichen Steuer für ein neu zu errichtendes Waisenhaus; eine Predigt, in St. Gal-

Gallen am assten August 1808 vor der Gemeine im Linsbühl gehalten; zum Druck befördert zum Besten der Waisen. St. Gallen 1808. 8. — Viele Aussätze in dem St. Gallischen Wochenblats, z. B. Freymüthige Gedanken und Wünsche, in Beziehung auf unser Waisenhaus; im Jahrg. 1828.

und Weinbau, im Scherz und Ernst, mit ökonomischen Besehrungen, Gedichten und Erzählungen von Göthe, Gessuer, Lessing, Stolberg,
Uz. Stuttgart 1803. 8. Hand-Haus-Hülfund Rettungebuch, oder praktischer PolizerKatechismus; ein Lehr-und Lesebuch für Stadtund Landbewohner, ehend, 1804. 8.

son SCHELHASS (H.) seit 1809 Oberappellationsgreichtsrath zu München (vorher kanigl. Bayrischer Oberjukitzrath zu Augsburg). SS. \*Pragmatische Geschichte der Teutschen Reichs-Verhandlungen von dem neuesten Deputations-Haupschlüsse bis gegen Ende des Jahres 1804. Hegensburg 1803. 8. Magazin des Käniglich Bayrischen Staats-und Privatrechts. 1ster Hef. Ulm 1807. — ster Hest. ebend. 1807. — 3ter und 4ter Hest. ebend. 1808. gr. 8. (Diese 4 Hese machen den 1sten Band aus).

## SCHELHORN (A.). S. SCHELLHORN,

SCHELHORN (B.) seit 1805 auch Lokalschulkommissazu Steinheim bey Memmingen. SS. Trostschwiben an Frau Sab. Euphros. v. Schremer. Menmingen 1803. 8. Predigt auf das höchte
Namenssest Sr. kurfürst. Durchlaucht Maxinilian Joseph, Kurfürsten, ebend. 1803. 8. Gehet am Dank-und Freudensest wegen Erhebung Sr. kurfürst. Durchl. auf den Bayrischen
Königsthron. ebend. 1806. 8. Antrittsrede
hey der ersten öffentlichen Schulprüfung, ebend.

8 5

1806. 8. Nachricht von der neuen Schulanstalt, gemeinschaftlich mit Rektor Küchle. ebend. 1806. 8. Rede bey der seyerlichen Einführung des Hrn. Samuel v. Wachter zum Evangel. Stadtpfarramte zu St. Martin in Memmingen. ebend. 1810. 8.

SCHELHORN (Joseph Michael). S. SCHELLHORN.

SCHELLE (K. G.) seit 1805 Konrektor des Gymnasiums zu Freyberg, wurde aber 1807 wegen Kränklichkeit in Ruhestand versetzt. §5. Karl Heinrich Heydenreich's, ehemahligen ordentlichen Professors der Philosophie zu Leipzig, Charakteri-Itik als Menschen und Schriftstellers; entworfen u. f. w. Mit Heydenreich's Bildnifs. Leipz. 1862 Die Spatziergänge, oder (eigentl. 1801). 8. die Kunst, spatzieren zu gehen. Gbend. 1802. & .Mnemosyne; das litterarische Journal im Charakter der Litteraturbriefe, für jeden gebildeten Freund der Litteratur und Lecture. ister Band. Zerbß 1803. 8. Welche also klassische Autoren, wie, in welcher Folge und Verbindung mit andern Studien soll man sie auf Schulen le-Ien? Als ficherer Weg, das Studium der klassischen Litteratur und klassischen Kultur zu befördern. 1ster Band. Leipz. 1864. 8. Ueber den Frohlinn, seine Natur, seinen Einfluse auf Geist und Körper, sein Empfehlendes in der Gesellschaft, seine Wichtigkeit in der Erziehung zumahl des weiblichen Geschlechts, und die Mittel, sich ihn zu erhalten. ebend. 1804. X Immanuel Kant's physische Geographie, für Freunde der Welt-und Länderkunde und zum Unterricht für die erwachlene Jugend bearbeitet. 8 Bändchen: ebend. 1804. S. Neue wohlfeile Ausgabe. 2 Bändchen. ebend. 1807. 8. Viktor von Bonstetten's Reise in die klassischen Gegenden Roms, zur Schilderung ihres ehemahligen und gegenwärtigen Zustandes, bearbeitet u. s. w. 2 Theile. ebend. 1895, kl. 8. Progr. Progr. Com-

- Commentatio in locos memoriae, de quibas praecipiunt veteres rhetores, utpote ad scriptorum classicorum lectionem frugiferam reddendam perquam aptos. Freybergae 1806. 4. Q. Horatii Flacci de ante poetica Liber. Praemissa disputatione de confilio, quod Horatius in condendo poemate suo secutus sit; edidit notisque criticis & exegeticis illustravit &c. Lips. 1806. 8 maj. Zur Charakteristik des Generalsuperintendenten Kindervaten; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1806. Jun. S. 101-115. Jul. S. 193-209.
- SCHELLENBERG (J. Anton P.) jetzt Lehrer der Handelswissenschaften bey dem Erwiehungsinstitut zu Gross-Laffer zwischen Braunschweig und Hildesheim (vorher Konsistorialrath und Rektor des Gymnaliums zu Weilburg). SS.: Lehrund Unterrichtsbuch für die Jugend in Bürgerund Landschulen, wie auch zum Gebrauch für Privatlehrer. Arnftadt u. Rudolftadt 1801. : \*\* ster Theil. ebend. 1802. 8. Leitfaden bey dem ersten Unterricht im Rechnen. Bebend. Von der nöthigen Vorficht bey 1802. %. der Anwendung einiger Erziehungs- und Unterrichts-Regeln, besonders auf öffentlichen Schulen. Weilburg 180s. 4. . Hand-und Hülfshuch für angehende Kaufleute, Manufacturisten, Fabrikanten und deren Zöglinge; nach den neuen Staatsveränderungen herausgegeben 2.1God Kaufmännische Arithmetik, tha 1803. 8. oder allgemeines Rechenbuch für Banquiers, Kaufleute, Manufacturisten, Fabrikanten und deren Zöglinge. 1ster Curfus, in zwey Theilen. ster Curlus (oder ster Band). Braunschw. 1805. Meinungen der Aerzte über die Gicht, die Urlachen ihrer Entstehung, und die sicher-Ren Mittel, ihrer Heitung. Nebk einer Anweifung, die antirheumatischen Gesundheitssohlen selbst zu versertigen; herausgegeben u. s. Wechsel-Cours-Täheile für Banquiers und Kansleute; entworsen und hor-

herausgegeben u. s. w. Rudolkadt (akne Jakrzahl). gr. fol. Table métrologique à l'usage des Financiers, Banquiers, Négocians Marchands, Manusacturiers, Hommes d'état & des Voyageurs. à Weimar 1807. 1 Bogen im grössten Landkarten-Fermat. Progr. Können ohne Glauben an eine Gottheit die gesellschaftlichen Pflichten unter den Monschen bestehen? Mit der kurzen Erörterung dieser Frage u. s. w. Giesen 1808. 4. — Vondem Kurzen und leichten Rechenbuch für Anfänger, wie auch für Bürger-und Land-Schulen erschien die 3te verbesserte und vermehrte Ausgabe in 3 Theilen 1810.

- SCHELLENBERG (J. G. 2) Vergl. Atbrecht's und Köhler's Sächlische Kirchen-und Predigergeschichte B. 1, S. 268 u. f.
- fche Beyträge. 1ster Hest. Mit so illuminirten Kupsertaseln. Winterthur 1802. 4. Genres de Mouches diptères représentés en XLII planches projettées & dessinées par Mr. J. R. Schellenberg, & expliquées par deux amateurs de l'Entomologie. à Zuric 1803. Auth unter dem Teutschen Titel: Gattungen der Fliegen u. s. w.
- SGHELLHORN (A.) seit 1800 Stadtpfarrer zu Höchftadt an der Aisch, und seit 1804 auch königs.
  Bayrischer Schulinspektor des Landgerichtes Höchftadt; ist auch D. der Philosophie: geb. zu StadtVolkach am Mayn am 12ten April 1761. §S.
  Oratio parentatis, qua Episcopum-Principum
  Franciscum Ludovicum celebravit. Herbipoli
  1795. fol. Progr. de disciplina Gymnasii
  Wirceburgensis. ibid. 1804. 4. Mehrere
  Gelegenheitsgedichte.
- SCHELLHORN (Joseph Michael) Bruder des vorhergehenden; D. der Phil. und Weltprießer zu Mün-

München seit 1809 (vorher Kaplan zu Geroldshosen im Würzburgischen): geb. zu Volkach im
Würzburgischen am 25sten März 1766. SS.
Praktisches Handbuch der Methodik und Pädagogik für Lehrer in Bürger- und Landschulen.
Bamberg 1802. gr. 8. Beyträge zur zweckmässigen Einrichtung des össentlichen katholischen Gottesdienstes und der Liturgie; nebst einem kurzen Entwurse zur Einrichtung der heiligen Messe an Sonn- Feyer- und Arbeitstagen.
Arnstadt u. Rudolstadt 1805. gr. 8.

SCHELLIG (Karl Friedrich) blieb in der Schlacht bey Wagram in Niederöstreich am 6ten Julius 1809. War seit 1806 Kapitain der Ingenieurs à la suite und vorher schon seit 1805 Direktor der Forstverme [[ungsanfialt (die im Sept. 1807 auf einige Zeit] aufhörte): geb. zu Neustadt bey Dresden am ısten Junius 1763. §Ş. Neue Eigenschaften der Vielecke, von Carnot, Mitglied des Nationalinstituts und Kriegsminister. Mit einer Kupfertafel. Frey aus dem Französischen überletzt, und mit einem erläuternden Anhange für angehende Mathematiker versehen. Dresden 1802. 4. - Unter seiner Direktion wurde der Plan der Festung Danzig nach einem guten Original gezeichnet, der, mit einem Text begleitet, zu Dresden 1807 erschien. — Auch wurde die Reisekarte, welche die Militar-Kommerzial - und Posistrassen darstellt, unter seiner Aufsicht aus den besten Karten und Materialign entworfen und von seinem ältesten Sohne gezeichnet. Sie erschien, nebst einer topographischen, für Reisende eingerichteten Beschreibung, von Prof. Haffe bearheitet, zu Dresden 1808. Militarische und mathematische Aufsätze in Jour-Kurze Bemerkungen im Reichsanzei-Recensionen taktischer Schriften in der Leipziger Litteraturzeitung. -Dresdens Schriftheller von Haymans S. 220 u. f., 234 u. f. SCHEL-

SCHELLING (Friederike Karoline) Gettin des folgenden (vorher Gattin von A. W. SCHLEGEL):
geb. zu Göttingen . . . §§. Das im 10ten Band
S. 578 angeführte Buch kum zu Leipzig heraus.

SCHELLING (F. W. J.) seit 1807 ordentliches residirendes Mitglied der königl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München, erster Klasse und feit 1808 auch Generalsekretar der bildenden Künste und Ritter des Civilverdienstordens (vorher seit-1803 ordentlicher Professor der Phil. auf der Universität zu Würzburg), seit 1802 auch D. der Medicin. SS. Bruno, oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge; ein Gespräch. Berlin 1802. 8. Gab mit G. W. F. HEGEL heraus: Kritisches Journal der Philosophie. 1sten Bandes 1 ftes Stück. Tübingen 1802. 8. Jesungen 'über die Methode des akademischen Studiums. ebend. 1803. 8. Philosophie und Religion. ebend. 1804. gr. 8. Gab mit A. F. MARKUS heraus: Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft; herausgegeben u. s. w. 1sten Bandes ister und ater Heft. ebend. 1805. gr. 8. Ueber das Verhältniss des Realen und Idealen in der Natur; oder Entwickelung der ersten Grundsätze der Naturphilosophie an den Principien der Schwere und des Lichts: Hamburg 1806. 8. Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichtischen Lehre; eine Erläuterungsschrift der ersten. Tübingen 1806. gr. 8. Anti-Sextus, oder über die absolute Erkenntniss. Heidelberg 1807. gr. 8. Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur. Landshut 1808. 4. Philosophische Schriften. ister Band. ebend. 1809. gr. 8. -Von dem Buche: Von der Weltseele u. s. w. erschien die zie verbesterte Ausgabe zu Hamburg 3te verbesserte Ausgabe; nebst der eben erwähnten Abhandl. über das Verhältniss des Realen und Idealen in der Natur. webend. 1809. Die ate Ausgabe der Ideen zu einer

Philosophie der Natur erschien zu Landshut. (Vergl. B. 11. S. 663). — Von der Zeitschrift für spekulative Philosophie kam kein zter Band heraus.

- SCHELLING (J. F.) seit 1807 Generalsuperintendent und Prälat zu Maulbronn im Würtembergischen.

  SS: Salomonis regis & sapientis, quae superfunt, ejusque esse perhibentur, omnia, ex Ebraeo Latine vertit, notasque, ubi opus esse visum est, adjecit. Stuttgardiae 1806. 3.
- SCHELLING (Karl Eberhard) Bruder von F. W. J. D. der AG. und ausäbender Argt zu Stuttgart seit 1806 (nachdem er zu Jena, Tübingen und Wien studirt und sich ausserdem in Bamberg, Würzburg, München und Grätz aufgehalten hatte): geb. zu . . . im Wärtembergischen 1783. §§. Diss. inaug. de idea vitae hujusque praecipue formis. Tubingae 1805. 4. Ueber das Leben und seine Erscheinungen. Landshut 1806. 8. .....Drey verschiedene Abhandlungen über den animalischen Magnetismus und verwandte Gegen-Grundlätze zu einer künftigen Rände. . . . Seelenlehre. . . . Verschiedene kritische Beyträge zu Journalen und gelehrten Zeitungen.
- 19 u. 11 B. SCHELVER (F. J.) jetzt ordentlicher Professor der AG. auf der Universität zu Heidelberg (vorher seit 1803 ausserordents. Prof. der Phil. zu Jena). §§. Untersuchung über die Natur der Menschen - und Kuhblattern. Halle 1802. 8. Zeitschrift für organische Physik; herausgegeisten Bandes ister Heft. ben u. f. w. 🗀 2802. — eter Heft. ebend. 1805. 8: losophie der Medicin. Frankf. am M. 1809. 8. Journal der Naturwissenschaft und Medicin. 1sten Bandes 1ster Heft. ebend. 1809. 8. — Ein Bey------trag zur Begründung eines zoologischen Systems; in Wiedemann's Archiv für Zoologie und Zootomie B. 2. St. 1. u. 2 (1801). Ueber die Sinneswerk-

werkzeuge des Menschen und der Thiere, insbesondere über die Nichtexistenz des Geschmacksinns bey den Thieren; ebend. St. 2. Nr. 6. Entomologische Beobachtungen, Versuche und
Muthmassungen über den Flug und das Gesumme
einiger zweyslügellichter Insekten, und insbesondere über die Schwingvölkehen und Schüppchen unter den Flügeln derselben; ebend. St. 2.
Nr. 7. Eine merkwürdige physiologische Beobachtung; ebend. Nr. 8. Beobachtungen von
dem Einslusse des Geschlechtsunterschiedes auf
die Farben der Insekten; ebend. Nr. 9. Ueber
den ursprünglichen Stamm des Menschengeschlechts; ebend. B. 3. St. 1. Nr. 4 (1802).

- SCHELVER (L... H...) starb am szsten May 1806. War Advokat zw. Osnabrück: geb. zu . . . §§. \* Das Kurfürstenthum Hannover unter den Franzosen. 1806. . .
- SCHEMERL (J.) §§. Ausführliche Anweisung zur Entwerfung, Erbauung und Erhaltung dauerhafter und bequemer Strassen. 3 Theile. Mit 28 Kupfertafeln. Wien 1807. gr. 8.
- SCHENK (Christian Ernst\*) starb am 2ten März 1807: geb. — 1733. §§. Aufsätze in den Schlesischen Provinzialblättern. — Vergl. dieselben, 1807 April, litter. Beylage.
- SCHENK (Johann Friedrich Christian Wilhelm \*\*)
  Bruder des folgenden Wilhelm; jetzt Amtmann
  zu Dornburg (vorher Amtskommissar zu Weimar, nachdem er Amtsadvokat zu Ilmenau gewesen war): geb. zu Ilmenau am 25sten December 1758.

SCHENK

<sup>\*)</sup> ift der B. 7. S. 102 zuerst ohne Vornamen ftehende SCHENK.

<sup>\*\*)</sup> ift der eben daselbst verzeichnete SCHENK.

SCHENK (K.) SS. Medicinisch-chirurgisch-praktisches Archiv von Baden in Nieder-Oestreich, für Aerzte und Wundärzte. Mit einem Kupfer. Wien u. Baden 1804. 8. Auch unter dem Titel: Merkwürdige Krankengeschichten und deren Heilung, für Aerzte und Nichtärzte; herausgegeben von Schenk und Roller. Taschenbuch für Badegäste Badens in Nieder. Oestreich. ebend. 1805. kl. 8. Mit Kupfern. — Beobachtung eines Kindes, das vier Tage nach der Geburt lebte, und dessen, das vier Tage nach der Geburt lebte, und dessen; in Huseland's und Himly's Journal derprakt. Heilkunde 1809. April Nr. 9.

SCHENK (Wilhelm, eigentl. Johann Christian Philipp Wilhelm) jetzt Diakonus, Mitaufscher und erster Lehrer der Schulen zu Ilmenau: geb. daselbst am 19ten Februar 1757. §§. Der Kandidat der Theologie, oder mitgetkeilte Erfahrungen für Kandidaten der Theologie, und solche, die es werden wollen, zur Erlangung vortheilhafter und glücklicher Verhältnisse im bürgerlichen Leben. Weimar 1802. 8. Gemählde aus dem häuslichen Leben; nach Franzölischen und Englischen Originalen bearbeitet. Gotha 1803. 8. Taufbuch für christliche Religionsverwandte, oder auf Beobachtungen und Gesetze gegründeter Unterricht über alle Gegenstände, welche die christiehe Taufhandlung sowohl in kirchlicher, als auch bürgerlicher Hinsicht betreffen, und den Verehelichten-zu wissen nöthig sind. Nebst den Taufritualen der christlichen Hauptkirchen und einem alphabetischen Verzeichnisse von mehrern, besonders Teutschen Vornamen und kurzen Erkläiungen derselben. Weimar Die Kunft, feines Englisches 1803. 8. and were stein porzellan auf Wedgwoodische Art zu verser-... tigen. Nebst einer Anweisung, die Mennige, eine neue Art Glafur und verglasbare Faiben zu bereiten, wie auch auf Steinporzellan und ächtes Potzellan Kupfersticke zu drucken und hey-1906 Jahrh, 3ter Band.

des zu vergolden. Mit Kupfern und einem er klärenden Wörterbuche der technischen und chymischen Ausdrücke. Herausgegeben von M. O.; durchgesehen von Bouillon-Lagrange; übersetzt von W. Schenk. Basel 1808. 8.

- SCHENK von SCHENKENDORF (F...M...G...)

  zu ... geb. zu ... §§. Studien; herausgegeben durch u. f. w: Berlin 1208. gr. 8.

  Noch mit einem andern Titelblatt, worauf steht:

  1ster Heft; zur Unterstützung der abgebrannten

  Stadt Heiligenbeil in Ostpreussen.
- SCHENK von WINTERSTäDT (. . .) dieser indessen verstorbene Schriftsteller wurde (B. 8. S. 558) irrig unter den Buchstaben W versetzt. Er gehört hierher, weil SCHENK der Hauptname ist.
- SCHENKL (Johann Baptist) des innern Raths zu Amberg in der Oberpfalz: geb. zu . ... §§. Neues Gebetbuch zur Beförderung des wahren Christenthums; herausgegeben u. s. w. Augsburg 1804. 8.
- SCHENKL (M.) §§. Ethica Christiana. III Tomi.
  Ingolstadii 1801-1802. 8 maj. Editio II. ibid.
  1802-1804. 8 maj. Institutiones theologiae
  pastoralis. Cum facultate Electoralis commissionis censoriae specialis. ibid. 1802. 8. Compendium Institutionum Ethicae Christianae. ibid.
  1805. 8 maj.
- 11 B. SCHEPPLER (F. J. K.) jetzt Oberlandgerichtsrath zu Aschaffenburg §§. Codex ecclesiasticus Moguntinus novissimus, oder Sammlung der
  Erzbischöfflich Mainzischen in kirchlichen und
  geistlichen Gegenständen ergangenen Constitutionen und Verordnungen, auch vieler der wichtigsten in das Mainzische Staatskirchenrecht und
  die erzstistische Kirchengeschichte einschlagenden andern Urkunden; revidirt durch eine erzbischöfsliche Generali- Vicariats Gemmission,

bearbeitet und mit höchster Genehmigung herausgegeben u. s. w. 1ster Band. 1ste Abtheilung.
Aschaffenburg 1803. fol. Ueber die Aufhebung des Juden - Leibzolls; nebst einer skizzirten Geschichte der Juden, ihrer Schicksale
und staatsrechtlichen Verhältnisse, besonders in
Teutschland, und einer moralischen, rechtlichen und politischen Beurtheilung der Abgabe
des Leibzolls insbesondere; mit Urkunden. Hanau u. Leipz. 1805. 8. \*Russlands Verhältnisse zu Teutschland, nebst dem hohen Werth
dieser Verbindung. 1806. 8.

- SCHERBER (J. H.) §§. Denkmahl der EintrittsFeyer in das neue Jahrhundert am isten Jänner
  1801 in der christlichen Kirchengemeinde Kirchenlamitz. Eine Altarrede und Predigt; nebst
  einer hundertjährigen Kirchen- und Vergleichungstabelle. Wunsiedel 1801. 4.
- SCHERER (A. N.) §§. Gab mit GEHLEN und andern das Neue allgemeine Journal der Chemie heraus Berlin 1803-1805. 8. Von der kurzen Darstellung der chemischen Untersuchungen der Gasarten erschien die 2te verbesserte Ausgabe 1802, und die 3te verbesserte 1808. Vorrede zu Meinecke'ns Uebersetzung der Protokolle der Verhandlungen einer Privatgesellschaft in London über die neuern Gegenstände der Chemie (Halle 1803. 8).
- SCHERER (J. A.) seit 1809 auch Ritter des Oestreichifchen Leopoldordens. §§. Beweis, dass Mayow
  und Pechlin den Grund zu den neuen Theorieen
  des lebenden Organismus gelegt haben. Wien
  1802. gr. 8. Bemerkungen über die Mährischen Meteorsteine, vorzüglich in Hinsicht auf
  die Incrustirung; in Gilbert's Annalen der Physik
  B. 31. St. 1. Nr. 1 (1809).

von SCHERER (J. B.) jetzt Professor der Litteratur und Französischen Sprache auf der Universität zu Tübingen.

SCHERER (J. L. W.) seit dem 7ten Sept. 1805 Pfarrer zu Bärstädt im Hessen - Darmstädtischen. \* Ausführliche Erklärung der fämmtlichen Mefsianischen Weissagungen des alten Tekaments, mit exegetischen, kritischen und historischen Anmerkungen; nehft einer Abhandlung über Prophetismus und Messianische Weissagungen der Hebräer. \ Eine Beylage zu allen bisherigen Christologien. Altenburg u. Erfurt 1801. gr. 8. Historische Einleitung zum richtigen Verstehen der Bibel, mit Rücklicht auf den Zerrennerischen Auszug; für Gymnasien und Schulen, nach den geläuterten Erklärungsgrundfätzen un-Serer Zeit bearbeitet. Mit 25 Charten und Ku-, Der Stadt - und Landpfern. Halle 1802. 8. prediger am Altar und Krankenbette; eine Sammlung geistlicher Reden auf allerley nur immer vorkommende Fälle, angefangen von W. H. Bayerdörfer, fortgesetzt von J. L. W. Scherer. 3ter Theil. Bayreuth 1802. - 4ter Theil., ebend. 1804. 8. Auch unter dem Titel: Der Stadt- und Landprediger; eine Sammlung geistlicher Reden für alle vorkommende Predigergeschäfte; herausgegeben von J. L. W. Sche-Die Geschichte rer. 1ster und ster Theil. der Ifraëliten vor Jefus, nach ihren heiligen Büchern, für die Bedürfnisse unsrer Zeit bearbeitet. 1ster Theil, enthaltend die Hebräische Urgeschichte, und die Geschichte der Israëliten unter Moses. Zerbk 1803. - ster Theil, enthaltend die Geschichte der Israëliten unter Josua und den Helden. ebend. 1804. 8. tisch - praktisches Handbuch über die biblische Geschichte alten und neuen Testaments, zum Gebrauche für Lehrer und Schüler. Leipz. 1803. 8. Auch unter dem Titel: Katechetischpraktisches Handbuch über seine Religionege. schichte.

schichte, zum Gebrauche für Lehrer und Schüler. 1ster Theil, über das alte Testament. Theil: Die Geschichte des neuen Testaments bis auf die jetzigen Zeiten. 😘 🐃 Allgemeines biblisches Lesebuch, enthaltend den Geist und die Kraft der Bibel, für die Jugend; zum Gebrauche der Aeltern, Prediger, Lehrer und Lehrlinge. ebend. 1803. 8. Auch anter dem Titel: Kleine Bibel für die Jugend, auch für Erwachsene brauchbar u. s. w. · Archiv zur Vervollkommnung des Bibelstudiums; herausgegeben u. f. w. 1sten Bandes 1stes Stück. Hamburg u. Mainz 1803. 8. Anch unter dem Titel: Exegetische, philologische und historische Untersuchungen über die Bibel, als Beyträge zur Förderung des Studiums derselben. Von einer Gesellschaft. Der Schriftforscher zur Belebung eines gründlichen Bibelstudiums, und Vorbereitung der reinen verschönernden Religion; herausgegeben u. f. w. bis 4tes Stück. Weimar 1805 - 1804. Bandes iftes und stès Stück. Altenburg 1805. 8. \* Ausführliche Erklärung der Weihungen aller Propheten des alten und neuen Testaments, mit philologischen, exegetischen und historischen Anmerkungen, und einer Abhandlung über die prophetische Weihe. Leipz. 1804. 8. allgemeine Liturgie; zum Gebrauche der Stadtund Landprediger, für die Bedürfnisse unserer Zeit bearbeitet. Frankf. am M. 1865. 8. schönsten Geistes-Blüthen des ältesten Orients, für Freunde des Schönen und Grossen. Carlsruhe 1809. gr. 8. Die schönsten Geistes-Blüthen des Christlichen Bundes, für Freunde des Schänen und Groffen. ebend. 1809. 8. Seine Religions - Geschichte des alten und neuen Testaments für die Jugend wurde von einem (ungenannten) katholischen Religionslehrer für die Schulen umgearbeitet (Würzburg 1806. 8). -Sein Bildnifs vor feiner euen allgemeinen Liturgie.

T 3

Der Wechselprozes, mit Rücksicht auf die meisten bekannten Wechselgesetze; bearbeitet u. s. w. Erlangen 1802. 8.

SCHERER. (Johann Wilhelm August). Passon primarius zu Jauer in Schlessen seit 1805 (vorher seit
1798 Prediger und seit 1799 Senior eben daselbst): geb. zu Seiffersdorf im Bunzlauischen...
SS. Frohe Hoffnungen für das neue Jahrhundert aus den traurigsten Erscheinungen am
Schlusse des alten; eine Predigt. Jauer 1801. 8.
Gottesverehrungen am Frühmorgen des zosten
Septembers 1805, als des 150jährigen Jubelsestes
der Evangelischen Friedenskirche zu Jauer. Liegnitz 1805, 8. Auszug, aus der Geschichte
der Evangel. Kirche in Jauer — ausgesentiget
bey der Feyer des 150jährigen Jubelsestes. Jauer
1805. 8.

- SCHERF (J. C. F.) SS. Allgemeines Archiv der Gefundheitspolizey: herausgegeben u. f. w. 1ster
  Band. 1stes, 2tes und 3tes Stück. Hannover
  1805. 8. Gab die 1ste bis 3te Abtheilung
  des 3ten Bandes von Wienholt's Heilkraft des
  thierischen Magnetismus nach dessen Tode aus
  dessen litterarischen Nachlass heraus (Lemgo
  1805. 1806. gr. 8). Gab auch heraus: Arnold Wienholt's: Abhandlung über die Ansteckung
  der Gesundheit. Bremen 1807. 8. Desselben
  Sieben Vorlesungen über die Entstehung der
  Missgeburten. ebend. 1897. 8.
- Schriftsteller von Haymann, S. 93.
- SCHERSCHNIK (L.J.) seit 1809 führt er den Titel eines Propstes.
- SCHERWINZKY (Extedrich Daniel Ernst) seit 1788

  Diakonus zu Reppen und Prediger zu Tornow in der

der Neumark. §§. Ueber den zu frühen Religionsunterricht; ein Beytrag für die Erziehung.
Leipzig, Züllichau und Freystadt 1804. 8.
Praktische Tugendlehre nach Benjamin Franklin's
Anleitung; für die erwachsene Jugend in allen
Ständen bearbeitet. Frankfurt an der Oder 1806. 8.

SCHERZER (Ernst) ein Pseudonymus. §§. Federzeichnungen. 1stes Bändthen. Halle 1805. 8.

SCHETELIG (Johann Andreas Gottfried) starb am 28sten Julius 1807. — Vergl. Eggers zu Celle in den Hannöver. monatlichen Nachrichten von Kirchen - und Schulsachen 1807. St. 8. Auch Allgem. Litter. Zeitung 1809. B. 1. S. 951.

SCHETTLER (Karl Alexander) Hofkaplan und Pfarrer zu Wedlitz im Anhaltischen: geb. zu ... §§. Wünsche und Vorschläge zur Beherzigung für Prediger. 1stes Bändchen. Köthen 1808. 8.

von SCHEURL von Defersdorf, duf Vorra (Jakob Christoph Wilhelm) Affessor des Stadt - und Ehegerichts zu Nürnberg: geb. zu Hersbruck am.
14ten May 1763. SS., Kurze Darstellung des Wichtighten vom Forkwesen bey Privat - und Communen Wäldern; dann von der bürgerlichen und landwirthschaftlichen Baukunst; für Gutsbesitzer, Beamte, Oekonomie- und Gutsverwalter, bürgerliche Holz- und Bauauffeher in Municipal-Städten-und Märkten, und jeden gebildeten Bürger, der Gebäude besitzt. Nürn-" berg 1803. 8. Ueber Uferbefestigungen, Reinigung und Durchstechungen der Flüsse, Wiesonwässerungen, Gräbenzichung, Teichnutzung, Verbellerungen, Einebrung und Aushebung über Seen, Mühlenbau und Missbräuche der August Müller, als wichtige Theile der landwirthschaftlichen Wasserbaukunst, für Gutsbesitzer, Beamte u. L. Mit einer Kupfertafel in & Abtheilungen und 20 Figuren. chend. 1864 8.

Aufforderung zur Reinigung der Flüsse und genauerer Auflicht auf die Mühlendämme-Erhöhungen; in dem Reichsanzeiger 1801: Nr. 338.
S. 3113 u. ff. — Vergl. Nopitsch'ens 4ter Supplementband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon
S. 78 u.f.

SCHICK (Matthäus Joseph), D. der R. königl. Bayrischer Hofrath und kaiserl. Pfalzgraf zu Wetzlar (?) (ward 1785 Kammergerichts-Sekretar, am 8ten Januar 1790 Advokat, und am 15ten März 1799 Prokurator): geb. zu Wetzlar am 22sten August §§. Dist. inaug. de illicita instantiarum 1765. multiplicatione, & in specie von der Kabinets-Instanz. Gillae 1788. 4. Eine weitere Aussührung lieferte er in folgendem Buche: Ueber das Reichsständische Instanzen-Recht, deren unerlaubte Vervielfältigung, und insbesondere von der sogenannten Kabinets-Instanz. Giesen u. Darmstedt 1802. 8. - Mehrere von 1790 bis 1799 verfertigte Deduktionen, als in Sachen Frauenalb contra Baden; Kurpfalz und Bretzenheim contra Ritterstift Odenheim; Neuenheerte (?) Abtin contra Paderborn. Auch Ausführung und Beweis der Freyheit des Kameral-Vermögens von der Nachsteuer. 1802.

SCHICKEDANZ (Abraham Philipp Gottfried) farb

War zuletzt Steuen. Vermessungs. Kommissur zu München. §§. Batometrische Höhenmessungen verschiedener Ortschaften, Berge, Suöme und unteriedischen Runkte im Salzburgischen; in v. Moll's Jahrhückern der Berg- und Hüttenkunde B. 5. Saces 197 (1809). I Schreiben über seine zweyte Reise auf den Großglockner; ebend. S 401 u. ff. — Breite. vom Regensburg, hergeleitet aus beobachtenden Scheitelabständen der Sonne; in v Zach's Monati, Korrespondenz 1805. Jan. S. 24. 36.

- schiele (J. B. G.) SS. Verzeichnis von Getrauten, Gebohrnen und Gestorbenen zu Schönebeck, ohne Inbegriff des Militair-Standes, in dem Jahrhundert vom isten Januar 1701 bis 31sten December 1800; aus den alten Kirchen-Büchern ausgezogen und angesertigt; in den Magdeburg-Halberstädtischen Blättern 1801. May S. 435 u. ff.
- SCHIENERT (F...) Lieutenant im königl. Preussischen Feld-Artilleriekorps zu ...: geb. zu ...
  §§. Die Situationszeichnung für Soldaten. Mit
  13 Kupfertafeln und einem Modell von Gyps.
  Berlin 1805. gr. 8.
  - SCHIER (J. A.) war erst Schulkollege der dritten Klasse zu Wolfenbüttel, 1753 Subkourektor dasselbst, 1754 Konrektor zu Schöningen.

  - lehrer-im Kanton Appenzell der äussern Rhoden, wie sie, die Schulkinder der verschiedenen Klassen unterrichten sollen. . . . 1805. 8. \*Lesebuch für die Jugend in Schulen und Haushaltungen. Herisau u. Trogen 1805. kl. 8.
  - SCHIFERLI (R. A.) D. der Wundarzneykunst und seit 1803 Gurnisonsarzt zu Bern und seit dem Sten May 1805 Professor der Chirurgie und Hebammen-kunst an der 1805 errichteten Akademie zu Bern, nuch Dekan der medicinischen Fakultät. §§.

    \*Handbuch der Hebammenkunst, zum Gebrauche bey Vorlesungen. Bern 1806. S. Rede über den Einslust der Gemüthskewegungen auf

Jüngern, erschlagenen Feldhauptmann der geschlagenen Reichsstadt Eulenhausen. Im ersten Jahre des ewigen Friedens. ebend. 1808. 8.

\* Die Brautschau; vom Versasser des Weibes, wie es ist. 2 Theile. ebend. 1809. 8. — Die kurze Ehe; in dem Jahrbuch zur belehrenden Unterhaltung für Damen, für das J. 1802. — Das Burgverliess; in dem Faschenbuch für das J. 1804 (Franks. am M.). — Von Emma, oder das Weib, wie es ist, erschien eine neue Auslage 1801; von Röschens Geheimnissen eine neue wohlseilere Auslage 1801; von Moritz, oder der Mann, wie ersist, ebenfalls: 1802. — Fast alle seine Romane wurden zu Wien und anderwärts nachgedruckt, aber meistens verstümmelt.

- SCHILLING (F. W. L.) SS. Betstunden über sämtliche Psalmen, zum Gebrauche für Schulmeister aufgesetzt. In 2 Abtheilungen. Die iste in
  einer sten Auflage. Leipz. 1804. gr. 8.
- SCHILLING (Johann Friedrich) starb zu Dresden am isten September 1794. War kurfürstl. Sächsischer Kammer Assistenzrath, wie auch Inspektor der Mühlen und Weiseritz Flössen im Plauischen Grunde: geb. zu Dresden am 10ten Junius 1714. SS. Mühlenordnung für die Rochlitzer Amtsmühlen. Dresden 1788. 8. Interims Regulativ für die Mühlen an der schwarzen Elster; als Anhang zu Beyer's Mühlenbuch. ebend. 1788. fol. Nach dessen Tode: Abhandlung über die in Strömen und Flüssen befindlichen, denen Ufern schädlichen Heger und Inseln; nebst den Mitteln, solche zu verhindern und wegzuschaffen. ebend. 1798. gr. 8.
- SCHILLING (Karl Wilhelm) Kreiskalkulator bey der Westpreussischen Accise- und Zolldirektion zu Danzig: geb. zu . . §§. Handbuch zur praktischen Kenntniss der königl. Preussischen Acciseversallung und Gesetze, zunächst für königliche

Accile-Offizianten des Preussichen Staats, alsdann für das ganze accisepslichtige Publikum bestimmt, und herausgegeben u. s. w. 1ster Band. Danzig 1802. 4.

SCHILLING von CANSTADT (Karl Friedrich)
großherzogl. Badischer geheimer Rath und Kammerherr zu Hohenwettersbach: geb. zu ... §§.
Handhuch für Denker. 1ster Theil. Carlsruhe
1807. — 2ter Theil. 1ster und 2ter Band. ebend.
1808. gr. 8. Geschlechtsbeschreibung der.
Familien von Schilling; bearbeitet u. s. w. Mit
(14 großen) Kupfern und Stammtasein verwandter Familien. ebend. 1807: gr. fol.

won SCHINDEL und DROMSDORF (Karl Wilhelm ...... Otto August). auf Oberschönbrunn, Zweka, Cundorf, Sygte und Sackershöfe in Schlessen, Beysitzer des Oberlausitzischen weiten Ausschusses zu Gürlitz seit 1801: geb. zu Tzschocha in der Ober-· lausitz am 21sten April 1776. SS. Tasso's befreytes Jerusalem; aus dem Italieni-... Ichen übersetzt. Leipz. 1800. gr. 8. quato Tasso's nächtliche Klagen der Liebe; ein 1794 in Ruinen zu Ferrara aufgefundenes Werk; aus dem Italienischen übersetzt, nebst erläuternden Anmerkungen und dem Leben des Verfasfers. Mit 2 Kupfern. ebend. 1802. 12. fromme Weise, ein Gedicht; in Langbein's Thüring. Wochenblatt (Arnst. u. Leipz. 1797. 8) B. 3. S. 108 u. ff. — Ein Wort an das weibliche Geschlecht, besonders an Mütter, über einen Gegenstand der Erziehung; in dem Reichsanzeiger 1800. B. 1. S. 1733 u. ff. Beantwortung einer Anfrage: Wo findet man etwas über Aufziehung der Blumen durch künstliche Befruchtung; ebend. 1801. B. 1. S. 2004. — Gelegenheitsge-- Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 141 - 143.

SCHINDLER (Heinrich Karl Christoph) starb 1810.

- 10 B. SCHINDLER (J. F.) §§. Progr. Wohlgemeinter Zuruf an Paläologen und Neologen. Hamm (1802). 8.
- SCHINDLER (Johann Nepomuk) Professor und Lieutenant der bürgerlichen Grenadiere zu Grätz in Steyermark: geb. daselbst... §§. Geschichte und Beschreibung der Bürgermilitz in Grätz. Mit illuministen Abbildungen. Grätz 1807. 4.
- - SCHINDLER (...) königl. Preussicher Obstbaumgärtner zu ...: geb. zu ... §§. Anweisung, Obstbäume vom Saamen an bis zu ihrer
    Tragbarkeit zu erziehen und zu behandeln.
    Breslau 1806. 8.
  - SCHINK (J. F.) leit 1797 privatisirte er zu Ratzeburg, von wo er 1806 wieder nach Rellingen gieng. §§. \* Momus und sein Guckkasten. Berlin 1799. 8. \* Peter Strohkopf, vom Verfasser des Marionetten - Trauerspiels: Hamlet. 2 Theile. \*Der König in der Einbilgen 1801. 8. Launen, Phantasien und dung. . . . . . Schilderungen aus dem Taschenbuche eines reiseuden Engländers. Arnstadt u. Rudolstadt 1801.8. Auch unter dem Titel: Kleine Streifereyen in die Litteratur der Ausländer für Damenbibliotheken von J. F. Schink. 2tes Bändchen. der Laune und der Satyre. ebend. 1801. 8. Johann Faust. Dramatische Phantasie nach einer Sage des sechszehnten Jahrhunderts. Kinder der Phantalie. Mit Berlin 1804. 8. einem

einem Kupfer. Altona 1805. 8. Dramatischerflein; ein Taschenbuch für die Bühne. Lüneburg 1810 (eigentl. 1809) kl. 8. — Der Mann, der Liebhaber seiner Frau, ohne es zu wissen; in Karl Reinhard's Polyanthea für das J. 1807. S. 87 u. ff. Es befinden sich auch darin Gedichte von ihm. - Viele Recensionen in der Neuen allgemeinen Teutschen Bibliothek, vom 56sten Band an bis zum Beschlus. - Recensionen in der Leipziger Litteraturzeitung. Im 10ten Band S. 576 lese man Eigenkraft statt Eichenkraft; es kam dieses Buch nicht zu Hamburg, sondern zu Ratzeburg heraus 1797, eigentl. aber erst 1798. - Sein Bildniss vor dem Romanen Kalender für das Jahr 1802.

- SCHINZ (H.) nicht Pfarrer, wie im 1eten Band steht, war er, sondern Pfarreikar seines Vaters zu Seengen im Kanton Argau 180., wo er diese Stelle niederlegte, und seitdem auf seinem Landgut bey Zürich privatisirt.
- SCHINZ (Heinrich Rudolph)... zu Zürich: geb. daselbst... §§. Gab mit Joh. Jakob RöMER heraus: Naturgeschichte der in der Schweitz einheimischen Säugshiere; ein Handbuch für Kenner und Liebhaber; bearbeitet u. s. w. Zürich 1809. 8.
- von SCHIRACH (G. B.) war 1776 von der Kaiserin Königin in den Böhmischen Adelstand erhoben worden. §§. Fragment politischer Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand von Eu-1912 Jahrh, 3121 Band.

ropä; in den gel. Beytr. zu den Braunschw. gel. Anzeigen 1778. St. 74.76. — Ueber die moral. Schönheit und Philosophie des Lebens erschien nicht zu Halle, sondern zu Altenburg, und zwar ohne seinen Namen.

- SCHIRGES (Georg Gustav) ... zu ... : geb. zu ... . §§. \* Kreutz- und Queerzüge im Gebiete der Musen. Erzählungen, Gemählde und Dialogen. Celle 1803. 8. (Unter der Zuschrift steht sein Name).
- SCHIRMER (Christoph Martin) privatisirt zu Erlangen sein 1808, nachdem er sich als Kausmann zu Berlin, vorher aber zu St. Petersburg und vordem zu Erlangen aufgehalten hatte: geb. zu Diespeck unweit Neustadt an der Aisch im Fürstenthum Bayreuth am 1sten Oktober 1741. §§. Précis historique du procès intenté par Christophe Martin Schirmer au Magistrat de St. Pétersbourg, au sujet de la succession d'un Français, nommé Jean George Fügener, usurpée par la boulangère Hammer & sa fille naturelle, à l'appui de l'iniquité du dit Magistrat. Première, seconde & troisième partie. (à Erlangen) 1808. §.
- · SCHIRMER (Johann Michael) längst todt.
  - von SCHITTLERSBERG (A. V.) seit 1808 Prösident des kaisers. königs. Generalrechnungsdirektoriums zu Wien (vorher Staats- und Konferenzrath, wie auch geheimer Referendar in inländischen Geschäften).
  - SCHKUHR (C.) seit 1809 M. der Phil. SS. Teutschlands kryptogamische Gewächse, oder vier und zwanzigke Pflanzenklasse nach dem Linneischen System. 1ster Band (welcher nach und nach Hestweise herauskam). Mit CCXIX ausgemahlten Kupfern. Wittenberg u. Leipz. 1804-1809. 4. Von dem Botanischen Handbuche u. s. w. erschien die

die ete, mit dem Nachtrage der Riedgräser vermehrte Ausgabe 1808.

- SCHLABERG (Johann Andreas) D. der AG. und ausübender Arzt zu Hildesheim: geb zu . . §§.
  Praktische Heilmittellehre, zum Gebrauche für
  Thierärzte und Landwirthe. Mit einer Vorrede
  begleitet von C. F. G. Gerike, Pachtamtmann zu
  Heinde. Berlin 1805. gr. 8.
- SCHLAFF (Johann) Kommerzienrath zu Rastatt: geb. zu . . §§. Gab mit K. F. ERHARD heraus: Auf Beobachtung und Ersahrung gegründete Angaben und Vorschläge, Feuersbrünste vorzustehen und zu dämpfen; gemeinschaftlich bearbeitet u. s. w. Mit 3 Kupfertafeln. Carlsruhe 1803. gr. 8.
- SCHLECKER (Friedrich Wilhelm) S. SCHLEKER.
- SCHLEGEL (A. W.) jetzt zu Wien (im 7ten Band S. 137 ist zu lesen: Hofmeister zu Amsterdam). SS. \*Ehrenpforte und Triumphbogen für den Theaterpräsidenten von Kotzehue bey seiner gehofften Rückkehr ins Vaterland. Mit Musik. U 2 Ge-

Gedruckt zu Anfang des neuen Jahrhunderts (1801). 8. (Zu dieser Schrift hat er sich selbst bekannt in dem Intelligenzhl. zur E. L. Z. 1801. Gab mit seinem Bruder FRIEDRICH S. 273). heraus: Charakteristiken und Kritiken. 2 Bände. Königsberg 1801. 8. (Meistens vorher schon gedruckte Recensionen). An das Publikum; Rüge einer in der Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung begangenen Ehrenschändung. Tübingen 1802. gr. 8. Gab mit L. TIEK heraus: Musenalmanach für das Jahr 1802. ebend. Jon, ein Schauspiel. Hamburg 1802. 12. Lacrimas, ein Schauspiel; 1803. gr. 8. herausgegeben u. f. w. Berlin 1803. 8. sches Theater; herausgegeben u. f. w. 1ster Band. ebend. 1803. — 2ter Band. ebend. 1809. gr. 8. Auch unter dem Titel: Schauspiele von Don Pedro Calderon de la Barca; übersetzt u. s. w. 1ster und Dramatische Spiele von Pellezter Band. grin; herausgegeben u. s. w. ebend. 1804. Blumensträusse eter Band. ebend. 1809. 8. Italienischer, Spanischer und Portugiesischer Poësie. ebend. 1804. 12. Rom; eine Elegie; ebend. 1805. 4. Comparation entre la Phèdre de Racine & celle d'Euripide. à Paris 1807. 8. Vorlesungen über dramatische Kunst und Litteratur. 1ser Theil. Heidelberg 1809. 8. Ueber das Spanische Theater; in Friedr. Schlegel's Europa B. 1. H. 2. Nr. 4 (1803). Litteratur, Kunst und Geist des Zeitalters; einige Vorlesungen in Berlin; ebend. B. 2. H. 1. Nr. 1 (1804). — Briefe an eine Schauspielerin, Madame Bethmann in Berlin; in dem Berlin. Damenkalender auf das Jahr 1807. — Poëtische und prosaische Stücke in Leo's v. Seckendorf und Stoll's Prometheus (Wien 1808); z. B. die Teutschen Mundarten H. 1.

10 B. SCHLEGEL (Friederike Karoline) S. oben SCHELLING (Fried. Karoline).

SCHLE-

SCHLEGEL (F.) auch M. der Phil. seit 1809 führt er den Titel und Charakter eines kaiserl. königl. Hofsekretars zu Wien (von . . . bis 1796 privatisirte er zu Dresden). §§. Gab mit seinem Bruder AUGUST WILHELM heraus: Charakteristiken Königsberg 1801: 8. und Kritiken. 2 Bände. (Meistens vorher schon gedruckte Recensionen). Alarkos, ein Trauerspiel. Berlin 1802. 8. schichte der Jungsrau von Orleans; aus altfranzölischen Quellen. Mit einem Anhange aus Hume's Geschichte von England. ebend. 1802. Gab mit L. TIEK heraus: Novalis kl. 8. Schriften. 2 Theile. ebend. 1802. 8. schichte der Margaretha von Valois, Gemahlin Heinrichs des Vierten, von ihr selbst beschrie-Nebst Zusätzen und Ergänzungen, aus andern Französischen Quellen. Uebersetzt und herausgegeben u. f. w. Leipz. 1803. 8. ropa; eine Zeitschrift; herausgegeben u. s. w. s Bände (jeder von 2 Heften). Frankf. am M. Sammlung romantischer 1803 - 1805. 8. Dichtungen des Mittelalters; aus gedruckten und handschriftlichen Quellen; herausgegeben u. s. w. ıster Theil (Geschichte des Zauberers Merlin). zter Theil (Geschichte der schönen und tugendfamen Euryanthe). Leipz. 1804. 8. Lessing's Gedanken und Meinungen, aus dessen Schriften zusammengestellt und erläutert. 3 Theile. ebend. Lother und Maller, eine Rittergeschichte; aus einer ungedruckten Handschrift bearbeitet und herausgegeben. Frankf. am M. Poëtisches Taschenbuch für das 1805. 8. Jahr 1806. Berlin (1805). 12. Corinna, von der Frau von Stael; aus dem Franzölischen übersetzt. 1ster und ster Theil. ebend. 1807. -3ter und 4ter Theil. ebend. 1808. 8. die Sprache und Weisheit der Indier; ein Beytrag zur Begründung der Alterthumskunde. Nebst metrischen Uebersetzungen Indischer Gedichte. Heidelberg 1808. 8. Yon den Schulen der Griechischen Poësie; in der Berlin. Monatsschrift U 3 B.

B. 24. S. 378-400 (1794). Von dem ästhetischen Werth der Griechischen Komödie; ebend. S. 485-505. — Viele Gedichte in Rostorf's Dichtergarten. 1ster Gang (1807). — Antheil an Leo's v. Seckendorf und Stoll's Prometheus (Wien 1808). — Von dem im 10ten Band S. 578 erwähnten Roman Florentin erschien nur der 1ste Band.

SCHLEGEL (Gottlieb 1) starb am 27sten May 1810.

§§. Ueber den Nutzen der Annäherung und Aehnlichmachung der mehreren christlichen Religionspartheyen. Leipz. 1803. gr. 8. Progr. in quo difficilis vox κεπαγμος in Epist. ad Philipp. II, 6 explicatur. & explicatis per vocem Chaldaicam Υσ, rapinam & ornamentum significantem, illustratur. Grýph. 1806. 4. Grundlage der Dogmatik. 1ster Theil, welcher eine Einleitung in die Lehren von Gott, der Moralität, der Religion, der Offenbahrung durch Vorsehung, dem Christenthum und der Ewigkeit enthält. Leipz. 1806. kl. 8. Auch unter dem Titel: Einleitung in die Lehren von Gott u. s. w. als Grundlage einer Vordogmatik.

SCHLEGEL (Gottlieb 2) M. der Phil. Pfarrer zu Burgwerben und Kriechau, Weissenselsscher Inspektion: geb. zu. 173. §§. Der Chursächlische legale Schulmann. Ein nöthiges Handbuch nicht blos für Lehrer in Teutschen Schulen und solche, die es werden wollen, sondern auch für alle, die mit ihnen in gewissen Verhältnissen stehen, von einem alten siebenzigjährigen Landprediger. Weissensels u. Léipz. 1805. 8. Ueber die Gleichstellung der Römischkatholischen Glaubensgenossen mit den Augsburgischen Confessionsverwandten im Königreiche Sachsen. ebend. 1809. 8.

SCHLEGEL (J. C T.) §§. Josephi Lieutaud Historia anatomico medica &c. Volumen III. Gothae 1802.

SCHLEGEL (Johann Karl Fürchtegott) Konsistorialsekretar zu Hannover: geb. zu... §§. Churhannöverisches Kirchenrecht. 1ster Theil. Hannover 1801. gr. 8. Ueber Ehescheidung,
besonders über die Ehescheidung durch Landesherrliche Dispensation. ebend. 1809. 8.

SCHLEGEL (Jul. H. G.) seit 1810 hat er den Charakter eines herzogl. Sachsen-Weimarischen Hofmedicus. §§. Geschiehte der durch Matthieu Lovat zu Venedig im Jahr 1805 an sich felbst vollzogenen Kreutzigung, bekannt gemacht von D. Caesar Ruggieri, Professor der chirurgischen Klinik zu Venedig. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen. (Mit s Kupfern). Rudolstadt 1807. 8. Briefe einiger Aerzte in Italien über das Pellagra. Jena 1808, gr. 8. — Von seiner Reisebeschreibung erschien die 2te vermehrte Ausgabe unter dem Titel: Reise durch das mittägliche Teutschland und einen Theil von Italien (mit der Angabe feines Namens). Giesen u. Wetzlar 1807. 8. -Von den Materialien für die Staatsarzneywissenschaft und Heilkunde erschien die 5te und 6te Sammlung. Mit Kupfern 1807, und die 7te 1808.

SCHLEGEL (Just Friedrich August) D. der Chirurgie und Medicin, Russisch-kaiserlicher Hofrath und privilegirter Arzt zu Moskau: geb. zu . . in Teutschland . . §§. Ueber die Ursachen des Weichselzopses der Menschen und Thiere, die U4 Mittel, denselben zu heilen, in kurzem auszurotten, und dem dadurch entvölkerten Polen
seinen ehemabligen blühenden Zustand wieder
zu verschaffen. Mit vier illuminirten Kupfertafeln. Jena 1806. gr. 8.

- SCHLEGEL (K. A. M.) §§. Kritische und systematische Darstellung der verbotenen Grade der Verwandschaft und Schwägerschaft, nach dem Mosaischen Gesetze, dem Römischen und kanonischen Rechte, und den protestantischen Kirchenordnungen, mit besonderer Rücklicht auf die Kurbraunschweig Lüneburgischen Kirchenordnungen; nebst einem Versuche zu einer neuen Begründung der Eheverbote nach reinen Principien der Sittenlehre und des Naturrechts, und einer Prüfung der bisher darüber aufgestellten Mit einer Kupfertafel. Hannover Systeme. Predigt über die grosse Würde 1802. 8. des Ehestandes; in Salfeld's u. Trefurt's Neuen Beyträgen zur Kenntniss und Verbesserung des Kirchen-und Schulwesens B. 1. H. 3. Nr. 2 (1809).
- SCHLEICHER (F. K.) auch wurde ihm 1805 die Landmesser-Inspektorstelle übertragen. §§. B. Belidor's Handwörterbuch der Kriegswissenschaften;
  übersetzt von Fr. Wilhelm Kratzenstein; ganz umgearbeitet u. s. w. 1ster Band. Mit Kupfern.
  Nürnberg 1801. gr. 8. Ueberblick der
  Kriegsvorfälle, an welchen die Kurhessischen
  Truppen Theil genommen haben; in Justi's
  Hels. Denkwürd. Th. 4. Abtheil. 1. S. 315-329. —
  Vergl. Strieder a. a. O. B. 15. S. 376.
- SCHLEIERMACHER so schreibt er sich, nicht aber SCHLEYERMACHER (F. D. E.) jetzt zu Berlin (nachdem er seit 1806 Professor der Theologie zu Halle gewesen war). §§. Predigten. 1ste Sammlung. Berlin 1801. 8. Neue Auflage. ebend, 1804. 8. Grundlinien einer Kritik

tik der bisherigen Sittenlehre, entworfen u. s. w. ebend. 1803. gr. 8. Platons Werke. Theils ther Band (Phädros, Lylis, Protagoras, Laches). ebend. 1804. — 2ter Band, (Charmides, Euthyphron, Parmenides, Sokrates Vertheidigung, Kriton, Jon, Hippias minor, Hipparchos, Minos, Alkibiades der zweyte). ebend. - 2ten Theils 1ster Band (Gorgias, Theaetetos, Euthydemos). ebend. 1805, ' 8. Predigt bey Eröffnung des akademischen Gottesdienstes der Friedrichs-Universität, am Geburtstage des Königs den 3ten August 1806 gefprochen. ebend. 1806. gr. 8. Die Weihnachtsfeyer; ein Gespräch. Halle 1806. gr. 12. Ueber den sogenannten Brief des Paulos an den 🛂 Timotheos; ein kritisches Sendschreiben an J. C. Gass, Konsistorialassessor und Feldprediger zu Gelegentliche Ge-Stettin. Berlin 1807. 8. danken über Universitäten in Teutschem Sinn. Nebst einem Anhang über eine neu zu errichtende. ehend. 1808. 8. Ueber das rechtliche Verhältniss des Christen zu seiner Obrigkeit. - Heraklitus der Dunkle, ebend. 1809. 8. von Ephesus, dargestellt aus den Trümmern seines Werks und den Zeugnissen der Alten; in F. A. Wolf's u. Buttmann's Museum der Alterthumswiffenschaft B. 1. St. 3. S. 315-533.

schleis von Löwenfeld (C. R.) starb... War zuletzt königl. Bayrischer Landgerichtsarzt zu Sulzbach. §§. Medicinische Topographie vom Landgerichtsbezirk Sulzbach in der obern Pfalz. Nürnberg u. Sulzbach 1806. gr. 8.

SCHLEKER (Friedrich Wilhelm) Kandidat der Theologie und Privatlehrer zu Rostock: geb. zu ... §§. Versuch einer Widerlegung der hauptsächlichsten Einwürfe, die in den neuesten Zeiten gegen die Aechtheit des Evangeliums Johannis gemacht sind. Mit einer Vorrede vom Hrn. D. Ziegler. Rostock 1802. 8.

U 5

SCHLEN-

- schlenkert (f.) §§. Die Thäler von Hohenbergen, oder die Menschen, wie sie sind, nach dem Leben gezeichnet. Mit vier Kupfern. Leipz. 1801. 8. Theudelina, Königin der Longobarden; ein romantisches Dama in fünf Akten. ebend. 1803. 8. Tharand; ein historisch-romantisches Gemählde, nach der Natur, Urkunden und Sagen bearbeitet. Mit vier Ansichten. Dresden 1804. 8. Von Bernhard, Herzog zu Sachsen-Weimar u. s. w. erschien des 2ten Bandes 1ster und 2ter Theil 1802, des 3ten Bandes 1ster und 2ter Theil 1803. (Vergl. B. 10. S. 581).
- von SCHLEPEGRELL (Johann August Ludwig)
  Rath der Landstände zu Hannover: geb. zu

  §§. Sur la plus grande equation du centre des
  orbites planetaires. à Hannovre 1804. 4. Mit
  2 Kupfern.
- SCHLESSING (Samuel) D. der AG. und ausübender Arzt zu Wien: geb. zu . . . §§. Praktische Abhandlungen über die venerischen Krankheiten und ihre Heilart, von G. B. Monteggia, Prof. der Wundarzneykunst, und erstem Wundarzte der Gefängnisse und des Criminalgerichts zu Mayland. Aus dem Italienischen übersetzt, und mit Anmerkungen versehen. Wien 1804. 8.
- SCHLETTWEIN (J. A.) §§. Seine erste Schrift, auch im gel. Teutschl. angesährt, ist so betitelt: Gründliche Untersuchung der wichtigen Frage der Gottesgelehrten: Ob die Lehre von den drey Personen in der Gottheit aus der ihr selbst gelassenen Vernunft vollständig bewiesen werden könne? nebst vollständiger Beurtheilung eines wichtigen Beweisthums aus der Vernunft für die Dreyeinigkeit; herausgegeben u. s. w. Jena 1753. 8. Seine Preisschrift von den Gemeinheiten steht auch im Hannöverischen Magazin 1764. S. 43-46.

- SCHLEUSNER (J. F.) §§. Von den Programmen: Sylloge emendationum conjecturalium in versiones Graecas Vet. Test. enschien Pars III 1X. 1801-1806; und von dem Novum Lexicon Graeco-Latinum in N. T. Editio tertia emendation & auctior 1808. II Tomi in 8 maj.
- SCHLEZ (J. F.) §§. Kleine romantische Volksschriften. 1ste u. 2te Sammlung. Heilbronn 1802. 8. Gab mit STEINBECK heraus: Neue Jugendzeitung von einer auserlesenen Gesellschaft gelehrter Jugendfreunde. Jahrgang 1806. Lobenstein. 4. Gab heraus: Gemeinfalslich geordnete gemeinnützige Naturgeschichte für unkundige Liebhaber derselben. Betanik (bearbeitet von Chr. Wagner). Rothenburg 1807. 8. Mit 10 Kupfern. - Mineralogie (von Schl. selbst). ebend. 1807. 8. Mit 1 Kupfer, Sittenlehren in Beyspielen; ein Lesebuch für Mädchen-Schulen; ganz umgearbeitet u. s. w. Giesen u. Darmstadt 1807. 8. - Einige Beyträge zu Muck's kurzen Homilien (Hildburgh. 1803. 4).
- SCHLICHTEGROLL (F.) seit 1807 Generalsekretar der königl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München, mit dem Range eines Kollegialdirektors, seit 1808 auch Ritter des königl. Bayri-**§§.** \*Gallerie altschen Civilverdienstordens. teutscher Trachten, Geräthschaften und Gebräuche, nach zuverlässigen Abbildungen aus den vorigen Jahrhunderten; als ein Beytrag zur Geschichte der Sitten, gesammelt und mit historischen Erläuterungen begleitet, von einigen Freunden des Teutschen Alterthums. Leipz., 1801. Mit 12 ausgemahlten Kupfertafeln. 2ter Heft. Mit 12 ausgem. Kupf. ebend. (1804). gr. 4. (Die historische Bearbeitung ist von ihm). Annalen der gesammten Numismatik. 1ster Band. Mit Kupfern, ebend. 1804. - 2ter Band. 1ster Heft. Mit 3 Kupfern. Gotha 1806. 4. Dastyliotheca Stoschiana, oder Abbildung aller geschnit-

schnittenen Steine, die ehemahls der Baron Philipp von Stosch besals, die sich jetzt aber in dem königl. Preussichen Museum besinden; nebst der Beschreibung derselben von Johann Winckelmann, und mit Anmerkungen von Friedr. Schlichtegroll. 2ter Heft (den isten besorgte ein Ungenannter 1797). Mit 12 Kupfertafeln. Nürn-Rede zu Pfeffel's Andenken; berg 1805. 4. in folgender Schrift: Erste öffentliche Sitzung der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München nach ihrer Erneuerung; gehalten den 28 September 1807 (München 1807. 8). resbericht der königlichen Akademie der Wissenscheften, am Maximilianstage den 12ten Oktober 1808 in einer öffentlichen Versammlung der Akademie etstattet von dem General-Sekretär derselben. München 1808. 4. Nekrologen der Teutschen für das 19te Jahrhundert erschien der 4te Band 1805 und der 5te 1806. (Seitdem nichts weiter). - Ueber ein seltnes Manuscript der Gotthardschen Bibliothek, enthaltend die Uebersetzung der Bibel in die murans - drulla, eine unbekannte, selbst erfundene Sprache; in Wieland's Teutschem Merkur 1807. St. 6. S. 85 · 98. - Vorrede zu der Sammlung Römischer Denkmähler in Bayern (München 1808. 4).

schlichthorst (H.) seit 1805 Pastor zu Visselhövede im Fürstenthum Verden. §S. Johann Christoph Gatterer's, ehemahligen össentl. ordentl.
Lehrers der Gelchichte auf der Universität zu
Göttingen, Abhandlung über die Frage: Ob die
Russen, Polen, und die übrigen Slavischen Völker von den Geten oder Daciern abstammen?
Aus dem Lateinischen übersetzt. Bremen 1805.
8. — Von den Beyträgen zur Erläuterung der
älteren und neueren Geschichte der Herzogthümer Bremen und Verden erschien der 3te Band
1798, der 4te 1807. Auch unter dem Titel:
Geschichte des Kirchensonds beym Dom in Bremen. Mit Beylagen I-XLII.

- von SCHLIEBEN (W... C... A...) Lieutenant in königl. Sächsischen Diensten zu .... geb. zu .... §§. Das Unentbehrliche der Feldbefestigungskunst, der Vertheidigung und des Angrisss der Schanzen, verschanzten Dörfer u. s. w. Mit 4 Kupfertafeln. Erfurt 1806. gr. 8.
- Einführung der (von ihm errichteten) patriotischen Gesellschaft der Kriegskunstverehrer zu
  Wesel, zu Anfang des J. 1792. Wesel 1792. 8.

  Auch in der Berlin. Monatsschrift 1792. März
  S. 251 268. Edle, patriotische Belohnung
  einer hochedlen, hochpatriotischen That; ebend.
  1791. B. 18. S. 491. Vergl. Strieder a. a. O.
  S. 363 u. f.
- SCHLIEPER (Johann Paul) Lutherischer Prediger zu Hückeswagen im Grossherzogthum Berg: geb. zu . . . §§. Moralische Predigten für gebildete Leser. Leipz. u. Elberseld 1803. 8.
- 10 B. SCHLIEPSTEIN (S... L... A...) Prediger an der Marienkirche zu Lippstadt. §§. Lehrbuch der Religion nach Vernunft und Bibel. Lippstadt u. Halle 1804. 8.
- SCHLIMBACH (Georg Christian Friedrich) Kantor und Organist an den sämmtlichen Lutherischen Stadtkirchen zu Prenzlow in der Uckermark: geb. zu . . . §§. Ueber die Struktur, Erhaltung, Stimmung, Prüfung u. s. w. der Orgel; nebst 5 Kupfertafeln und 1 Blatt Noten. Leipz. 1801. gr. 8. / Beschreibung des Kochpultes, oder einer sehr einfachen, Holzersparenden und bequemen Anlage zum Kochen, Braten am Spiesse, und im Osen, Kassebrennen im Grossen zum Verkauf, und im Kleinen für den Hausbedarf, wie auch zur Erwärmung der Stube. Mit 2 Kupfertaseln. Berlin 1804. 4.

SCHLINZIGK (C. G.) §§. Von den Wallfahrten der Christen zu den Grabern der Heiligen; Parentationsrede bey dem Tode seines Vaters. Guben Von den Vertheidigungsmitteln 1759. **4**. Christi und der streitenden Kirche; Anzugspredigt. Dresden 1760, 4. Von der Pflicht des leidenden Gehorsams; Parentation. Görlitz. 1766. 4. ' Jesus der grösste Held'in seiner zartesten Kindheit; Neujahrspredigt. ebend. Betrachtung über das Göttliche 1768. 4. des freudigen Geistes. ebend. 1782. 4. sualpredigt aus Ps. 37, 24 u. s. W. Bautzen Die in dem gel. Teutschl. ohne 1795. 8. — Verlagsorte und Jahrzahlen angeführten Schriften find Aufsätze, die er, nebst mehrern, zu den Dresdn. Anzeigen und zum Lausitz. Magazin geliefert hat. - Vergl. Otto's Lexikon Oberlaufitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 158-162.

Freykerr von SCHLIPPENBACH (Ulrich) Russischkaiserlicher Pilsenischer Landrath, Mitglied der ritterschaftlichen Comité des Piltenischen Kreises, in Curland, Mitglied der Gesetzkommission zu St. Petersburg. Ritter des Johanniterordens vom Russisch - Griechischen Grosspriorate, Erbherr auf Ulmahlen: geb. zu ... §§. Kuronia, eine Sammlung-vaterländischer Gedichte; herausgegeben u. f. w. 3 Sammlungen. Mitau Ikonologie des jetzigen Zeit-1806 - 1808. 8. oder Darstellung einiger allegorischen Personen nach heutiger Sitte. Riga 1808. 8. Wega, ein poëtisches Taschenbuch für den Norden; herausgegeben u. f. w. Mitau 1809. 12. Mit Kupfern und Musik. (Eine Fortsetzung der Mahlerische Wanderungen durch Kuronia). Curland. Mit Kupfern. Riga u. Leipz. 1809. 8.

von SCHLöZER (August Ludwig) starb am oten September 1809. §§. August Ludwig Schlözer's öffentliches und Privatleben, von ihm selbst beschrieben. 1stes Eragment. Ausenthalt und Dienste

Dienste in Russland, von den Jahren 1761 bis 1765. Litterar-Nachrichten von Russland, in jenen Jahren. Göttingen 1802. gr. 8. TOPb. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache, verglichen, von Schreibsehlern und Interpolationen gereinigt, übersetzt und erklärt. 1ster und ster Theil. ebend. 1802. — 3ter Theil. Oleg, vom J. 879-913, zweyter Großfürst und zweyter Stifter des Russischen Reichs. ebend. 1805. - 4ter Theil. Igor, dritter Grossfürst, vom J. 913-945. Anhang: Pseudo-Joakim. ebend. 1805. — 5ter Theil. Olga, Grossfürstin; Swiotoslav und Zaropolk, Großfürsten, vom J. 945-980, ebend. 1809. gr. 8. verlällige Probe des Ballams von Mekka, nebst andern dahin gehörenden Nachrichten; in den Hannov. Beytr. zum Nutzen und Vergnügen 1759. Abhandlung von der weisen Vorsorge der alten Schweden, die einreissende Ueppigkeit zu hemmen; aus dem Schwedischen; ebend. 1760. St. 80. A. J. Strömberg's Nachrichten von der Reichsstadt Bremen und dem Einlauf der Schiffe in die Weser daselbst; aus dem Schwedischen; ebend. 1761. St. 61 u. 62. richt von der Handlung der Stadt Alicante in Spanien; ebend. St. 71 u. 72. Neuelte Nachrichten von den Völkern und Staaten auf der östlichen Küste des Kaspischen Meers; in dem Hannöver. Magazin 1766. St. 30. Ueber den Namen des Wendischen Pagi Drawän; ebend. St. Beschreibung der neu erfundenen Rusfischen Jagdmusik; ebend. St. 47. II. Authentische Nachrichten von dem unlängst erfolgten gänzlichen Untergange des Kalmückischen Reiches in Alien; aus dem Russischen; sbend. St. 51. Nachricht von China; ebend. 1768. St. 56. Entdeckung eines Oftindischen Land-Handels. vom Ganges an durch Russland, nach der Ostsee und dem Eis-Meere, lange vor den Venezianern (aus Hrn. Storch's histor, statist. Gemählde des Russischen Reichs Th. 4. 1800); in Wielands

land's N. Teutschen Merkur 1801. St. 11. S. 166-Ueber die Raskolniken überhaupt, und die Russischen Filiparen insbesondere; veranlasst durch die Berlin. Monatsschrift 1799. Jul. Nr. 2: Ueber die Neuostpreussischen Philipparen; ebend. 1802. August S. 91-113. - \*Bitte um eine Orthographische Belerung (unterzeichnet A. L. v. S.); in dem Intelligenzblatt zur Jenaischen Allg. Litt Zeitung 1804. Nr. 118. S. 983 u. f. \* Ueber einige Stellen in Hrn. Richters Russischen Miscellen Nr. VIII. S 152; ehend. Nr. 120 S. 1007. Nr. 121. S. 1015. Nr. 122, S. 1023. — Vorrede zu dem Handbuch der Geschichte des Kaiserthums Russland — aus dem Russischen (Gött. 1802. 8). Von der Staatsgelahrtheit nach ihren Haupttheilen u. s. w. erschien der ste Theil: Allgemeine Statistik. 1ster Hest. Göttingen 1804. kl. 8. Auch unter dem Titel: Theorie der Statistik; nebst Ideen über das Studium der Politik überhaupt. 1ster Heft: Einleitung. \* Vorbereitung zur Weltgeschichte für Kinder (ifter Theil; ein ater folgte nie) erschien die 6te, hin und wieder veränderte Ausgabe; nebst einer Sein (unilluminirten Landkarte, 1806. ähnliches) Bildniss vor dem 88sten Theil der Krünitz-Flörkischen Eneyklopädie (1802); auch vor dem Decemberheft 1809 der allgemeinen geographischen Ephemeriden. Vergi. Intelligenzblatt zur Allgem. Litter. Zeitung 1805. Nr. 117. S. 955 u. f. — Oberteutsche allgemeine Litter. Zeitung 1809. Nr. 10. S. 58-64.

yon SCHLöZER (Christian) Sohn des vorhergehenden; D. der R. Russisch-kaiserlicher Hofrath
und Professor der Staatswissenschaften auf der
Universität zu Moskau: geb. zu Göttingen...
§§. De justi & sapientis Ducis principio, caussas
subditorum non e propria sententia dijudicandi,
sed semper foro legitimo cognoscendas submittendi, Oratio, in solennibus augustissimo nomini Alexandri Primi, omnium Russiarum Imperatoris,

ratoris, optimi patriae patris, sacris, ab Univerfitate Mosquensi pie celebratis, in auditorio ejus majori, die 30 Augusti an. 1802 habita. Mosquae Primae lineae scientiarum politi-. 1802. 4. carum, ductae in ulum praelectionum in Universitate Mosquensi habendarum. ibid. Erläuterung der Geschichte der Brittischen Inseln durch Zeittafeln und historisch-geographische Karten. Mitau 1804. gr. fol. fangsgründe der Staatswirthschaft, oder die Lehre von dem National - Reichthume. 1ster Band. Riga 1805. — 2ter Band. ebend. 1807. gr. 8. Kleine Schriften aus dem Fache der Rechtsgelehrsamkeit, Geschichte und Politik. Istes Bändchen. Göttingen 1807. gr. 8.

- 10 B. SCHLOSSER (Adam) §§. Lateinische Sprachlehre; zum Gebrauch der königl. chirufgischen
  Pepiniére zu Berlin, und angehender Aerzte
  und Wundärzte. Berlin 1801. gr. 8.
- SCHLOSSER (Friedrich Christoph) M. der Phil. und seit 1810 Lehrer an dem Gymnasium zu Frankfurt am Mayn (vorher Lehrer an der Schule zu Jever in Ostfriesland): geb. zu ... §§. Abälard und Dulcin, oder Leben und Meinungen eines Schwärmers und eines Philosophen. Gotha 1807. 8. Leben des Theodor de Beza und des Peter Martyr Vermili; ein Beytrag zur Geschichte der Zeiten der Kirchen-Reformation; mit einem Anhang bisher ungedruckter Briefe Calvin's und Beza's und anderer Urkunden ihrer Zeit, aus den Schätzen der herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Heidelberg 1809. 8.

- SCHLOSSER (J. L.) §§. Ueber den Tod der hesten Ehegattin Johanne Charlotte Hedwig, geb. Funk. Hamburg 1780. 4. — Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Prosaisten B. 4. S. 549-551 (1809).
- SCHLOSSER (Ludwig) Pfarrer zu Drackendorf im Furstenthum Altenburg: geb. zu . . . Kurze Betrachtungen über die Evangelien eines ganzen Jahres; zum Gebrauch der häuslichen Andacht für Landleute; besonders aber zum Vorlesen in den Sonn-und Festiagsbeistunden für Schullehrer auf Filialdörfern. Nebst zwey Anhängen von Betrachtungen auf besondere Jena 4802. 4. Fälle und einigen Gebeten. Biblische Geschichte für Kinder von reiferm Alter aus den gebildeten Ständen aller christlichen Confessionen. 1ster Theil: Geschichten des alten Testaments. 2ter Theil: Geschichten des neuen Testaments. Gotha 1806. gr. 8. Der 1ste Theil auch ohne des Verfassers Namen unter folgendem Titel: Die lehrreichsten Geschichten aus den heiligen Schriften des Jüdischen Volks, für erwachsene Kinder gebildeter Jüdischer Familien. Verbesserte, begleitete mit einer Vorrede und gab heraus die 7te Auflage von 3. G. Heym's vollständigen Sammlung von Predigten für christliche Landleute über alle Sonn-und Festiags-Evangelia des ganzen Jahres. Jena 1802. 4.
- SCHLOSSER (Michael) starb durch einen unglücklichen Fall 1809. War D. und ordentlicher Professor der Theologie auf der Universität zu Würzburg: geb. zu . . §§. Canticum! encharisticum & triumphale Hannae, matris Samuelis
  1 Sam. II, 1-10, quod illustravit &c. Erlangae
  1808. 8.
- geb. zu . . §§. Beschreibung merkwürdiger Kräuterabdrücke und Pflanzenversteinerungen;

ein Beytrag zur Flora der Vorwelt. 1ste Abtheilung. Mit 14 Kupfern. Gotha 1804. gr. 8.

- SCHLOTTERBECK (J. F.) jetzt Oberfinanzrath zu Stuttgart (wurde als Hof-und Theaterdichter 1802 auf sein Gesuch entlassen).
- Nürnberg: geb. zu... §§. Ueber die Wolle von der schwarzen Italienischen Pappel, als Surrogat der Baumwolle, zu abzunähenden Sachen; in Harl's Kameralkorrespondenten 1809. Nr. 41. Ueber den Sadebaum, ein Beytrag zur Sanitäts-Polizey; ebend. 1810. Nr. 60.
- SCHLüTER (J. C.) §§. Fenelon's Dialogen über die Beredsamkeit im Allgemeinen und über die Kanzel-Beredsamkeit insbesondere. Münster 1803. 8. Sallust's Werke, Lateinisch und Teutsch. 1ster Theil. ebend. 1806. 2ter Theil. ebend. 1807. kl. 8. Julius Agrikola, eine Biographie des Tacitus. Lateinisch und Teutsch, mit Anmerkungen. Duisburg u. Essen 1808. 8.
- SCHMAHLING (L. C.) Sein Bildniss vor dem 104ten Theil der Krünitz-Flörkischen Encyklopädie (1806).
- SCHMALZ (Friedrich) Pachter des Ritterguts Ponitz bey Altenburg: geb. zu . . . §§. schreibung einer neu erfundenen hölzernen Fass - Brandeweinbrennerey; nebst einigen Bemerkungen über die Kühlanstalten und über das Brandweinbrennen aus Kartoffeln und Molken. Mit einem Kupfer. Halle 1808. 8. - Meine vor kurzem gemachten Erfahsungen über die Drehkrankheit der Schaafe; in K. C. G. Sturm's Jahrbuch der Thüringischen Landwirthschaft B. 1. H. 3. Nr. 9 (1808). Ueber den Anbau und die Benutzung der Kartoffeln, als Vertheidigung derselben gegen ihre Anfechter; ebend. B. s. H. 1. Nr. 3 (1809). SCHMALZ

11

16

SCHMALZ (Karl Gustav) D. der AG. Arzt und Physikus zu Königsbrück in der Oberlausitz: geb. zu. . §§. Versuch einer medicinischentrurgischen Diagnostik in Tabellen, oder Erkenntniss und Unterscheidung der innern und äussern Krankheiten, mittelst Uebereinanderstellung der ähnlichen Formen. 2 Theile. Dresden 1808. fol.

SCHMALZ (T. A. H.) jetzt Privatgelehrter zu Berlin: geb. nicht 1759, sondern 1760. §§. Methodologie des juristischen Studiums zum Gebrauch vorbereitender Vorlesungen. Königsberg 1801. 8. Ueber bürgerliche Freyheit; eine Rede, am Geburtstage des Königs u. s. w. gehalten. Halle Handbuch des Teutschen 1804. gr. 8. Staatsrechts; zum Gebrauch akademischer Vorlefungen. ebend. 1805. 8. Kleine Schriften über Recht und Staat. 1ster Theil. ebend 1805. Handbuch der Rechtsphilosophie. ebend. 1807. gr. 8. Ueber Erbunterthänigkeit; ein Commentar über das königl. Preussische Edikt vom gten Oktober 1807, ihre Aufhebung betreffend. Berlin 1808. 8. Sammlung merkwürdiger Rechtsfälle und Entscheidungen der Hallischen Juristenfakultät; herausgegeben u. f. w. 1ster Band. ebend. 1809. - 2ter Band. ebend. 1810. gr. 8. len der Politik; herausgegeben u. s. w. 1ster und ster Heft. ebend. 1809. - 3ter Heft. ebend. 1810. gr. 8. — Folgende Dissertationen und Programmen, die man nicht anders, als er selbst that, angeben kann: De jure suffragiorum in civitate constituenda. De injuriis. Progr. locatione rei frugiferae. De ratione juris pu-Del Definitionibus JCterum. 1 De Florentino JCto. De ratione potestatis executione, quae vocatur. De uluris. ikm B. 7. S. 183 beygelegte Conspectus juris civilis Romanorum &c. is nicht im Druck erschienen.

SCHMALZ-

- SCHMALZRIED (Johann Georg) starb als reichsfürstlicher Hofrath zu Wien am 17ten Julius 1806.
- SCHMEISSER (J. G.) auch D. der AG. zu Altona.
- SCHMELZER (F. A.) Sohn des 1798 versterbenen Kirchenraths und Superintendenten G. A. Schmelzer; seit 1810 ordentlicher Professor der Rechte auf der Universität zu Halle. §§. Einladung zu dem Dankfeste, welches wegen des neu gebohrnen Prinzen zu Braunschweig-Wolfenbüttel am 11ten November in der Universitätskirche gefeyert werden foll. Helmstädt 1804. gr. 4. \*Singularia juris Brunsvico-Wolfenbuttelani in appellationibus ad suprema Imperii tribunalia. ibid. 1805. 4. (Eine Diss. für den Dr. G. T. Kühne, welche bis jetzt aber Fragment geblieben Von ihm find folgende Artikel in dem Häberlinischen Repertorium des Teutschen Lehnund Staatsrechts: Paritoria, Pfandlehen, Präoccupation, Prävention, Primariae Preces, Promotorialien, Protokoll, Regallehn, Reichslehn und Religionsgleichheit.
- SCHMERSAHL (Blias Friedrich) starb bereits 1774. War geb. am 2ten April —.
- Graf von SCHMETTAU (...) Hauptmann in königl. Preussichen Diensten: geb. zu ... SS. Lebensgeschichte des Grafen von Schmettau, königl. Preussischen Generallieutenants, Ritters des schwarzen Adlerordens und Generalquartiermeisters der Armee Friedrich des Zweyten. 2 Theile. Berlin 1806. gr. 8.
- Graf von SCHMETTOW (W. F.) §§. Die Preisschrift sieht auch im Hannöver. Magazin 1789. St. 2-6. Auch in seinen kleinen Schriften Th. 1. Nr. 9, und zwar mit einer Vorrede, neuen Anmerkungen und einem Anhange vermehrt.

- SCHMID (C. H.) Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Prosaisten B. 4. S. 551-573 (1809).
- SCHMID (C... H... W...) Prediger der Evangelisch-Lutherischen Gemeine zu Warschau: geb.
  zu... §§. \*Gelangbuch der EvangelischLutherischen Gemeinde zu Warschau; nebst einem kurzgefasten Gebetbuche. Leipzig, Züllichzu u. Freystadt 1801. 8.
  - SCHMID (C. K. E.) §§. Aussätze philosophischen und theologischen Inhalts. 1ster Band. Jena 1802. 8.
  - SCHMID (Christian Wilhelm) D. der AG. zz. . . . . geb. zz. . . . SS. Kritik der Lehre von den sthenischen Krankheiten; zur Beurtheilung der neuern medicinischen Theorie und Praxis. Jena 1803. 8.
  - SCHMID nicht SCHMIDT (Christian Wilhelm Friedrich) starb am 30sen August 1806. Nach seiner eigenen Angabe war er am 24sten December gebohren. SS. Stammtafeln des Schmidischen Geschlechts aus dem Bergstädtlein Elterlein. Historisch-statisti-Schneeberg 1782. fol. sche Beschreibung des Bergstädtleins Brand. Freyberg 1802. 8. (Stand vorker, aber nicht so vollständig, in den Freyberg, gemeinnützigen \*Kleine Bruchstücke zum Nachrichten). Versuch einer Gelehrtengeschichte von gebohrnen Marienbergern; ein Beytrag zur Stadtgeschichte von Marienberg im Sächsischen Erzgebirge. ebend. 1806. gr. 8. — Ueber die Nebengeweibe der Bergleute; in dem Marienberger Bergwerks-Kalender. Ueber die Benennungen der Berggebäude; ebend. Bergrhapsodieen iste und 2te Lieferung; eliend. Bergzeitungen; ebend. - Beyträge zur Geschiehte der Sächlischen Spielkarten; in den Frey

Freyberg. gemeinnützigen Nachrichten B. 1. S. 19 u. ff. Gedanken, wie die Schaustufen durch buntes Lack zu bezeichnen; ebend. S. 31 Beyträge zur Geschichte der Erfindung naster Pochwerke; ebend. S. 62 u. ff. Ueber die bergmännischen Sprüchwörter; ebend. S. 91 u. ff. Historische Bemerkung über die Bergquartale; ebend. S. 173 u. ff. Nachrichten von der Milichischen Bergstiftung; ebend. S. 203 u. ff. Nachrichten von der Alemannischen Bergstiftung oder dem Johannisthaler; ebend. S. 224 u. ff. Nachrichten von der Löhrischen milden Bergstiftung; ebend. S. 231 u. ff. Von der Bergbaulust Herzog Heinrich des Frommen; ebend. S. 548 u. ff. Fragment von Berghalden und Pingen; ebend. B. z. S. 53 u. ff. Ueber die groffe Bergwerksmünze von der Grube St. Anna zu Rothfurt; shend. S. 71 u. ff. Ueber die Benennung: Bergknappe und Bergknappschaft; ebend. S. 90 u. ff. Bergmännische Aphorismen; ebend, S. 195 u. ff. Anekdote von einem reichen Erz-Anbruche bey der Grube Himmelsfürst; ebend. S. 314 u. ff. Aelteres Ausbeutgedächtnis von Marienberg; ebend. B. 3. S. 144 u. ff. Beytrag zur Geschichte des Bergamts Glashütte; ebend, B. 4. S. 213 u. ff. -Schrift vom Recht des Bergleders erschien nicht in 8, sondern in kl. 4. - Vergt. seine Bruchstücke zum Versuch einer Gelehrtengeschichte von gebohrnen Marienbergern S. 87-89. Intelligenzblatt zur N. Leipz. Litter. Zeitung 1806. S. 686.

SCHMID (Christoph) . . . . . . . . . . . . geb. zu . . . . §§. Genovefa; eine der schönsten und zührendesten Geschichten des Alterthums, neu erzählt für alle gute Menschen, besonders für Mütter und Kinder. Augsburg 1810. 8.

SCHMID (Ernst August) starb am 18ten November 1809. War seit 1805 Bibliothekar — zw Weimar: X 4 geb. Feldprediger war. SS. Collection de varias piezas en prosa y en verso sacadas de los majores Autores Españoles, oder: Spanisches Lesebuch, mit einem, erklärenden Wortregister begleitet. Weimar 1805. 8. Peru; nach seinem gegenwärtigen Zustande dargestellt aus dem Mercurio Peruano, eter Theil (der iste von Weyland). Aus der Spanischen Urschrift übersetzt. Mit einer Charte. ebend. 1808. 8. — Von dem Diocionario Español y Aleman erschien der ete oder Teutsch-Spanische Theil erst 1805. — Vergl. Wieland's N. Teutschen Merkur 1810. St. 1. S. 23-81.

von SCHMID (Friedrich August). starb am 22sten Junius 1807.

SCHMID (F... C... E...) ... zu ... : geb. zu
... §§. Ursprung, Fortgang und Verfassung
der Quäckergemeinde zu Pyrmont; aus Henke'ns Religionsannalen (deren ganzes 12tes Stück
diese Schrift ausmacht) besonders abgedruckt.
Braunschweig 1805. gr. 8.

SCHMID (Johann Christ. Christian oder Christoph?)

Beneficiat und Schulinspektor zu Thonhausen im

Herzogthum Bayern: geb. zu . . . §§. \* Biblische

sche Geschichte für Kinder, zum planmästigen Unterricht in fämmtlichen Teutschen Schulen Bayerns. Ister Theil: Die Geschichte des Alten Testaments. 1stes Bändchen: Von Erschaffung der Welt bis auf die Könige. 2tes Bändchen: Von dem König Saul bis auf den König Herodes. ster Theil: Die Geschichte des Neuen Testaments. 1stes Bändchen: Geschichte der Jugend und der Vorbereitung auf das öffentliche Leben Jesu. stes Bändchen: Die drey Jahre des öffentlichen Lebens Jesu bis zu seinem feyerlichen Einzuge in Jerusalem. '... 3te verbefserte Ausgabe. München 1807. 8. Unterricht von Gott für die lieben Kleinen; ein Lehr - und Lesebüchlein. ebend. 1807. 12.

SCHMID (J. Chph. 2) seit 1809 auch Kreiskirchenratk im Oberdonaukreise — zu Ulm. §§. Predigt am , Dank - und Freudenfelte wegen geschlossenen Friedens, gehalten den 10ten May 1801; mit einer andern ähnlichen Inhalts von J. M. Miller zusammengedruckt. Ulm 1801. 8. Rede bey der dem Andenken des am 28sten Nov.. 1805 ver-Rorbenen Herrn General - Landes - Commissärs und Präsidenten der kurpfalzbayrischen Landesdirektion in Schwaben, Grafen Philipp von Arco, von der protestantischen Gemeine zu Ulm begangenen Gedächtnissfeyer, den 6ten Dec. 1805 im Münster gehalten. ebend. 1805. 8. — \*Vorschlag zu einer Verbesserung in Friedrich Schiller's vortrefflichem Liede: Von der Glocke; in dem Allg. Litter. Anzeiger 1801. S. 1461 - 1463. -\* An J. H. Vols, den Uebersetzer Homer's; in Wieland's Teutschem Merkur 1801. Febr. S. 101-— Vorrede zu Anton Fischer's Religion Jelu in Gelängen, nebst dessen Biographie (Ulm. 1802. 8). - Peter Buffler, von Isny, geb. 1475. gest. 1551; in dem Neuen litterar. Anzeiger 1806. Nr. 12 u. 13. | \* Aufenthalt der Teutschen Könige und Kaiser in Ulm, bis auf Karl'n den V; ebend. 1808. Nr. 9 u. 10. S. 140-142. 145-151.

- SCHMID (J... G... P...) Präseptor zu Ekingen im Würtembergischen: geb. zu... §§. Katechisation über Vaterlandsliebe. Tühingen 1809. 8.
- SCHMID (J. J. F.) seit 1803 Specialsuperintendent und Stadtpfarrer zu Tuttlingen im Würtembergischen.
- SCHMID (Johann Martin) Bruder von Johann Chri-Roph; Rektor des Evangelischen Lyceums und Adjunkt des Predigtamts zu Biberach: geb. zu Ulm am 21sten März 1771. §§. Gab mit dem Prediger MAYER keraus: Drey Predigten bey wichtigen Zeitveranlassungen des Jahres 1801; nämlich beym Eintritt ins neue Jahrhundert; am Friedensfeste; und am Schlusse des Jahres. Biberach 1802 8. (Die erste und letzte sind von ihm). Mit demselben gemeinschaftlich: Nützliche und unterhaltende Blätter für verschiedene Lefer. ebend. 1802. 8. Trößende und erheiternde Ansichten am Grabe des Erlösers; eine Rede, zur würdigen Todesfeyer Jesu am Char-Samstage gehalten. ebend. (1896). 8. bey der am 21sten April 1806 geschehenen feyerlichen Eröffnung des gemischten Gymnasiums zu Biberach, gehalten. ebend. 1806. 8. - Antheil an dem Neuen Gelangbuch-für die Evangelische Gemeine in Biberach. — Aufsätze in Hufnagel's Zeitschrift für Christenthum und Menschenwohl. - Vergl. Gradmann's gelehrtes Schwaben S. 575.
- SCHMID (Johann Michael) Pfarrer zu Honsolgen und Professor zu Dillingen: geb. zu. . . §§. Unter dem Namen Johann ALTENKIRCHER: Der èinzig wahre Begriff von der Christlichen Kirche. Ulm 1802. 8. Ueber Menschenliebe; ein Lehrbuch zur Weckung und Begründung guter Gesinnungen. München 1805. gr. 8.
  - SCHMID (J. W.) §§. Christliche Moral, wissenschaftlich bearbeitet von u. s. w. herausgegeben von K.

K. C. E. Schmid. 3ter Band. Jena 1804, 8. Auch unter dem Titel: Christliche Ascetik.

SCHMID (Joseph) Lehrer am Pestalozzischen Institut zu Iserten oder Tverdun: geb. zu ... §§.. Die Elemente der Form und Grösse (gewöhnlich Geometrie genannt) nach Pestalozzis Grundstzen bearbeitet. 1ster und ster Theil. Bern 1809. 8. Die Elemente des Zeichnens nach Pestalozzischen Grundsätzen bearbeitet. ebend. 1809. 8.

SCHMID (Jos. K. 2) SS. Von den biskerigen Versuchen, eine allgemeine Schriftsprache einzuführen; eine Rede, mit welcher er Vorlesungen über einen neuen Verluch einer allgemeinen Schriftsprache eröffnet am königl. Bayrischen Lyceum zu Dillingen am 19ten May 1807. Dil-Vollständiges wissenschaftlingen 1807. 8. liches Gedankenverzeichniss, zum Behuf einer allgemeinen Schriftsprache. Mit 1 Kupfertafel, ebend. 1807. 8. Wissenschaftliches Gedankenverzeichniss in einem vollständigen Auszuge. ebend. 1807. 8. Auch Lateinisch unter dem Titel: Synoplis Cogitationum - Clatoris scientifici. Grundfätze für eine allgeibid. eod. 8. meine Sprachlehre, zugleich als Erklärung und Rechtfertigung seines Gedankenverzeichnisses. ebend. 1807. 8. Versuch über die Darstellung einer im Vorgrundsatze des Rechts gegründeten und in allen Theilen vollendeten Theorie der Naturwissenschaft. Landshut 1808. 4. Princip der Polizey, als Anhang zum Verfuch. chend. 1808. 4.

SCHMID (Karl August) Höfkaplan zu Wernigerode: geb. zu ... §§. Versuche über die Insekten; ein Beytrag zur Verbreitung des Nützlichen und Angenehmen aus der Insektenkunde. 1ster Theil. Gotha 1804. 8. Lieder zur Beförderung der religiösen und sittlichen Bildung der Jugend in Rür-

Bürger- und Landschulen, nach den besseren und bekannteren Kirchenmelodieen. Braunschweig 1805. 8.

- SCHMID (K. C. E.) seit 1809 auch D. der AG. zu Jena. §§. Progr. Brevis disputatio, qua Apostolorum Johannis & Pauli doctrinam de natura Christi quam maxime consentire demonstratur. Anthropologisches Journal. Fenae 1802. 4. 1ster und 2ter Band. ebend. 1803. 8. quo Controversia pietistica de Adiaphoris breviter enarratur. ibid. 1807. 4. Progr. Nexus dogmatis de natura Sefu Christi vere humana cum universa moruns dostrina ex N. T. libris demonstratur. Particula I. ibid. 1809. 4. klopädisches Lesebuch der Französischen Sprache, zur zweckmässigen Verbindung des Sachund Sprachunterrichts für Schulen. 1808. 8. Adiaphora, wissenschaftlich und historisch untersucht. Leipz. 1809. 8. chologische Erörterung und Klassifikation der Begriffe won den verschiedenen Seelenkrankheiten; in Hufeland's Journal der prakt. Arzneykunde B. 11 (1801). — Gab heraus den zten Band von Joh. Wilhelm Schmid's Christlichen Moral, wissenschaftlich bearbeitet (Jena 1804.8); auch unter dem Titel: Christliche Ascetik.
- SCHMID (Karl Christian Ludwig) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Corpus omnium veterum Apocryphorum extra Biblia, edidit &c. Pars prima. Hadamariae 1804. 8.
- SCHMID (Karl Ernst) D. der R. und seit 1810 herzogl. Sachsen-Hildburghäusischer geheimer Assistenzrath zu Hildburghausen (vorher seit 1809 ordentlicher Professor der Rechte auf der Universität zu Jena, nachdem er eben im Begriff war, die Stelle eines Kanzleydirektors zu Glaucha anzutreten, und nachdem er vor diesem Regierungs- und Konsistorialrath, wie auch geheimer

- Referendar zu Hildburghausen gewesen war): geb. zu . . §§. Einleitung in den Code Napoleon. . . Ueber die Vertheilung der Kriegsschäden und die Einquartierung insbesondere. Hildburghausen 1808. 8. Nebst 6 Tabellen.
- SCHMID (Karl Ferdinand) starb am 1sten April 1809.

  §§. Progr. de aquarum tutela Romae antiquae.

  Viteb. 1801. 4. Progr. de instrumento feudi.

  ibid. 1805. 4.
- SCHMID (K. F. W.) §§: Diff. super Phaedone Platonis. Tubing. 1781. 4.
- SCHMID (L. C. G.) jetzt Pfarrer zu Glösa bey Chemnitz. §§. Von dem 3ten Theil des Predigers bey besondern Fällen u. s. w. erschien die 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe, unter seinem Namen, 1805.
- SCHMID (Peter) Mahler zu . . .: geb. zu . . . §§.
  Anleitung zur Zeichenkunft, besonders für diejenigen, die ohne Lehrer dieselbe erlernen, so
  auch Aeltern, die ihre Kinder darin selbst unterrichten wollen. Mit Kupfern. Leipz. 1809. 8.
- 10 u. 11 B. SCHMID (Siegfried) wurde wahnstnnig und deshalb in das Irrenhaus zu Haina unweit Marburg gebracht. §§. Die Glauburg; in Roth's und Schazmann's Beyträgen zur Geschichte der Wetterau H. 1. Nr. 3 (1801).
- von SCHMIDLIN (J. F.) seit 1810 Direktor des Oberkonsistoriums zu Stuttgart (vorher Vice-Direktor desselben).
- SCHMIDT (C... F...) Prediger zu Moisall im Mecklenburg - Schwerinischen: geb. zu ... §§. Vorbereitungs - und Confirmations - Reden. Nehst einer Orgel - Einweihungs - Predigt. Schwerin 1806. 8. Ueber öffentlichen Gottesdienst und

und heiliges Abendmahl; eine beantwortete Preisaufgabe. Rostock 1806. 8.

- SCHMIDT (Christi. Gottl.) seit 1801 Superintendent zu Weissenfels. Vergl. Albrecht's und Köhler's Sächsische Kirchen- und Predigergeschichte B. 1. S. 1005-1007.
- SCHMIDT (C... W...) Brandweinbrenner, Bierund Weinessigbrauer, auch Feuerungsbaumeister
  zu...: geb. zu... §§. Die Brandweinbrennerey auf der höchsten Stuse jetziger Zeit,
  oder die auf neunjährigen Reisen durch Teutschland, Russland und Polen gemachten praktischen
  Erfahrungen. Nach den neueren-Grundsätzen
  der Chemie erwiesen. Nebst einem Anhange
  über Bier- und Weinessig-Brauerey. Mit einem
  Kupser. Posen u. Leipz. 1808. gr. 8.
- von SCHMIDT genannt PHISELDECK (Chph.) §§.

  Kilburger's Unterricht vom Russischen Handel;
  aus einer Wolfenbüttelischen Handschrift bereichert und ergänzt; in dem 5ten Beytrage zur Gesch. und Litter. aus den Schätzen der Bibl. zu Wolfenbüttel S. 155-187.
- SCHMIDT (D... P... H...) Apotheker zu Sonderburg auf der Dänischen Insel Alsen: geb. zu... §§. Vorschläge zur Apotheken-Verpachtung für Rechtsgelehrte, Apotheker und Vormünder. Kopenhagen u. Leipz. 1803. 8.
- SCHMIDT (E. C.) §§. Handbuch der christlichen Kirchengeschichte. 1ster Theil. Giesen u. Darmfadt 1801. 2ter Theil. ebend. 1802. 3ter Theil. ebend. 1802. 3ter
- SCHMIDT (F. L.) §§. Schauspiele. Leipz. 1804. 8. Almanach für's Theater. Hamburg 1809. 19. 1810. 12.

- SCHMIDT (G. C. S.) seit 1806 Superintendent zu Neufladt an der Aisch. §§. Standrede zum Gedächtniss des nach einem räuberischen Einbruche todt
  gefundenen Herrn J. L. Opp, weiland Pfarrers
  zu Dottenheim daselbst in der Pfarrkirche am
  5ten April gehalten u. s. w. Erlangen 1808. 8.
- SCHMIDT (Georg, nach undern Gerhard, Gottlieb) SS. Handbuch der Naturlehre zum Gehrauch für Vorlesungen. 1ste Abtheilung. Giesen 1801. 8. Mit 4 Kupfertafeln in Queerfol. — 2te und letzte Abtheilung. ebend. 1803. 8. Mit & Kupfern und Ueber den Einfluss der Eccentrizität der Alhidadenregel bey einem Winkelmesser; nebst einigen Tafeln und einer fasslichen Anleitung, den Fehler der Eccentrizität zu entdecken und zu berechnen. Wetzlar 1809. 8. Bemerkungen über das von Huyghens zuerst vorgeschlagene doppelte Barometer; in Gilbert's Annalen der Physik Jahrg. 1803. St. 6. S. 199-- Von den Anfangsgründen der Mathematik erschien des 3ten Theils 1ste Abtheilung: Der Analysis ister Theil. Mit 3 Kupfertafeln. 1805.
- in. SS. Humoristische Aussätze. Berlin 1804. 8. Ideen zu einer Physik der organischen Körper und der menschlichen Seele. ebend. 1803. 8. Einige Worte über den Seelenreitz und eine neue Behandlung des Wahnsinns. ebend. 1803. 8. Einige Worte über die Kunst, vermöge der Seelenlenkung Krankheiten zu heilen; in der Berlin. Monatsschrift 1804. August S. 95-117.
- SCHMIDT (Gustav) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§Moritzens Liebschaften und Schwänke; ein Roman. Penig 1803. kl. 8.
- SCHMIDT (Heinrich) Feldprediger der Preussischen Garde du Corps (noch?): geb. zu Braunschweig

177.. §§. Neu-Richmond; ein beschreibendes Gedicht. Braunschweig 1805. 8. Der Geist Heinrich's des Löwen; ein Gedicht. ebend.
... — Gelegenheits- und andere Gedichte.

SCHMIDT (Johann 3) Lehrer und Erzieher der Jugend zu Stollberg bey Aachen: geb. zu . . . §§. Praktische Anleitung zum Briefschreiben und andere Aufsätze zu machen, vorzüglich für die zur Handlung bestimmte Jugend. Aachen 1802. gr. 8.

SCHMIDT (Johann Adam) starb am 19ten Februar 1809. War zuletzt auch Korreferent des Sanitätsdepartements bey dem kaiferl. königl. Kriegsrath — zu Wien! geb. zu Aub im Würzhurgischen am 12ten Oktober 1759. §§. Ueber Nachstaar und Iritis nach Staaroperationen. Wien Gab mit K. HIMLY heraus: Ophthalmologische Bibliothek. 3 Bände (jeder von 2 Stücken). Bremen u. Jena 1801-1805. 8. Beyträge zu den Resultaten der Versuche mit der Salpeterfäure bey primitiven und secundären syphilitischen Krankheitsformen. Wien 1809. 8. Prolegomena zur Syphilidoklinik; eine nöthige Beylage zu dessen grösserem Werke. ebend. Ueber die Krankheiten des Thrä-1803. 8. Mit Kupfertafeln. ebend. 1803. 8. nenorgans. Lehrbuch von der Methode, Arzneyformeln zu verfassen, zum Gebrauche seiner Vorlesungen, nach Gaub. ebend. 1808. gr. 8. — Beyträge zu den Resultaten der Versuche mit der Salpeterfäure bey primitiven und secundären syphilitischen Krankheitsformen; in den Beobachtungen der medic. chirurg. Josephsakademie zu Wien B. 1. Nr. 13 (1801). — Ueber die Wortbegriffe: Curiren und Heilen; in dem Gesundheits-Taschenbuch für das J. 1801 (Wien 1801). rekte Curen durch Triplicität, oder die hellfehende Blondine: *ehend* für das J. 1809. — Priifung for vom Hrn. D. Beer bekannt gemachten

Methode, den graven Staar sammt der Kapsel auszuziehen; in Loder's Journal für die Chiturgie B. z. St. z. Nr. 1 (1801). Ueber Hrn. D. Beer's Antwort zur Vertheidigung seiner Handgriffe, die Staarlinse sammt der Kapsel auszuziehen; ebend. B. 4. St. 1. Nr. 2 (1802). — Ueber die speculative Tendenz der Erfahrnen; in Schelling's Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft B. 1. H. 1. Nr. 3 (1805). — Vergl. dessen Selbstbiographie in der Fränkischen Chronik 1809. Nr. 21. 22 und 23. S. auch Nr. 51 und 52. — Neue Oberteutsche Allg. Litter. Zeitung 1809. Nr. 28. S. 447 u. f.

10 B. SCHMIDT (J. Aug.) D. der AG. zu Neuwied -§§. Medicinische Miscellen, größtentheils auf feinen Reisen gesammelt. 1 fter Bändchen. Leipz. 1801. 8. — Vrolick über die gleichförmige Wirkung der Natur in der Hervorbringung der Pflanzenkörper, aus dem Lateinischen übersetzt; in Reil's und Autenrieth's Archiv für die Phyliodogie B. 6. H. 3 (1805). — Theodor van Swinderen über die Atmosphäre, und ihren Einfluss auf die Farben; übersetzt u. s. w. in Trommsdorff's Journal der Pharmacie B. 18. St. 1 (1809). Nachricht über einige mit Zucker angestellte Versuche, mitgetheilt von S. Strating und Th. v. Swinderen; übersetzt u. s. w. ebend. Fragmente aus den chemischen Vorlesungen des Han. D. Cramen zu Rotterdam; überletzt u. l. w. 'ebend. 'Nachricht von einigen Versuchen mit einem neuen Knalisilber von S. Strating; übersetzt u. s. w. ebend. — Von der Vebersetzung : der Abhandlungen Sakobs van der Haar erschien der ste und letzte Band 1802.

SCHMIDT (J... A...) D. der AG. zu ...: geb. zw ... §§. Holländisches Magazin der Naturkunde, gesammelt u. s. w. 2 Hefte. Frankfurt am M. 1802. 8.

- 10 B. SCHMIDT (Johann August Heinrich) —: geb. zu Braunschweig . . .
- SCHMIDT (J. E.) seit 1809 auch M. der Philosophie.

  §§. Die höchste Angelegenheit des Menschen mit ihren sesten Gründen in seiner Natur, ohne alle äussere Stützen; ein Erbauungsbuch sür die gebildeten Stände. Berlin 1801. &.
- SCHMIDT (J. E. C.) seit 1806 Doktor und erster Professor der Theol. auf der Universität zu Giesen, und seit 1809 mit dem Charakter eines, geistlichen geheimen Raths, und mit Dispensation von den Superintendenten - Geschäften. §§. Handbuch der christlichen Kirchengeschichte. 1ster Theil: Giesen u. Darmstadt 1801. — ster Theil. ebend. 2802. — 3ter Theil. ebend. 1806. — 4ter Theil. ebend. 1807. gr. 8. (Noch nicht vollendet). storisch - kritische Einleitung in's Neue Testament. Giesen 1804. gr. 8. Auch unter dem Titel: Kritische Geschichte der neutekamentlichen Christiche Religionslehre, ebend. Schriften. 1808. 8. (Ift sein 1800 gedrucktes, umgearbeitetes Lehrbuch der christlichen Dogmatik). -Von der Allgemeinen Bibliothek der theolog. Litteratur, die er vom 5ten Band an mit F. H. C. SCHWARZ gemeinschaftlich herausgab, erschien der 8te und letste Band 1805. (Der sste bis 6te besteht jeder aus 3 Stücken; der 7te und Ste jeder aus 6 Stücken. Vom 3ten Band un bekam sie den Titel: Allgem. Bibl. der neuesten theol. und pädagogischen Litteratur). - Auch noch einige Worte über das Alter der Stadt Giefen; in Justi's Hest. Denkwürd. Th. 4. Abtheil. 1. S. 66 - 69. Bemerkung zur Stammtafel der Grafen von Königsberg; ebend. S. 389 - 393. Etwas über die Zunahme der Bevölkerung in Oberhessen während des 17ten und 18ten Jahrhunderts; ebend. Abtheil. 2. S. 110-125. nige Resultate aus Geburts - und Sterbe - Listen über die Hessen-Darmstädtischen Lande; ebend.

S. 454-461. — Von dem Lehrbuch der chriklichen Kirchengeschichte erschien die 2te völlig
umgearbeitete und vermehrte Ausgabe 1808. —
Uebersicht der ältern Geschichte des Herzogthums Westphalen bis zum Jahr 1200; in dem
Grossherzogl. Hessischen Hoskalender für das
Jahr 1810; auch unter dem Titel: Rheinisches
Taschenbuch für das Jahr 1810. — Im 10ten
Band S. 603 sind die Grundlinien der Christl.
Kirchengeschichte aus Versehn zweymahl angeführt. — Vergl. Strieder's Hess. Gelehrtengeschichte B. 15. S. 365.

SCHMIDT (J. Gotth.) — zu Schwerin (war vorher Lehrer an der Realschule zu Berlin). §§. Progr. über die Vorbereitung zu einem deutlichen schriftlichen Vortrage. Schwerin 1798. 8.

SCHMIDT (J. Gottli.) §§. Lehrbuch der mathematilchen Willenschaften, besonders für den öffentlichen 'mathematischen' Unterricht auf Gelehrten- und Bürgerschulen, dann aber auch zum Privatgebrauch überhaupt eingerichtet. ... ister Band. Mit 8 Kupfern. Leipz. 1803 (eigentl. 1802). Auch unter dem Titel: Lehrbuch der reinen Arithmetik und Geometrie. - zter Band, welcher die angewandte Mathematik und bürgerliche Bankunst enthält. Mit 4 Kupfern. ebend. 1805. Auch unter dem Titel: Echrbuch der angewandten Mathematik u. s. w. ster Band, welcher die Mechanik, vorzüglich die Statik fester Körper enthält. Mit 9 Kupfern ebend 1808. gr. 8 Dieser Band auch unter dem besondern Titel: Lehrbuch der Mechanik, vorzüglich der Statik fester Körper; besonders für den öffentMichen mathematischen Unterricht auf Gelehrten - und Bürgerschulen.

schmidt (J. H.) §§. Die Kuhpeckenimpfung, nach einigen aus der Naturlehre des gesunden und kranken Zustandes gehobenen Sätzen des thierischen Organismus betrachtet. Braunschweig 1802. 8. Die wissenschaftlich gründliche Beweisführung eines Einzelnen gilt in der Medicin mehr, als die Machtsprüche aller medicinischen Obersanitätskollegien zusammengenommen. ebend. 1808. 8.

Schutzpocken heilen die Blindheit eines zarten Kindes; nebst der Beschreibung einiger gemachten Impsungen und einem Anhange litterairischen Inhalts. Stendal 1802. 8. Gesundheitsbuch für Schwangere, Gebährende, Wöchnerinnen, Ammen und Kinder in den ersten Jahren; nebst einer Kinleitung über die Ursachen, warum so viele Kinder gleich nach der Geburt sterben. Hamburg 1803. 8. — Ueber den Krebs an der Brust; in Posewitz'ens Actiolog. und semiologischen Journal H. 2. S. 269-283. (1802). — Von den Blicken in das Gebiet der Heilkunde erschien das 2te Stück 1799 und das 3te 1800.

SCHMIDT (Johann Wilhelm 1) Prediger zu Ruhla im Gothaischen seit 1801 (vorher Konrektor des Teutschen National-Lyceums zu Stockholm): geb. zu . . . §§. Reise durch einige Schwedische Provinzen bis zu den südlichern Wohnplätzen der nomadischen Lappen, Mit mahlerischen Ansichten nach der Natur gezeichnet von Karl Gustav Gillberg, Conducteur bey der Fortisication in Stockholm. Hamburg 1801. gr. 8. (Macht auch den 15ten Band der Neuern Geschichte der See- und Landreisen aus).

SCHMIDT (Johann Wilhelm 2) Pfarrer zu Hägelheim im grossherzogl. Badischen Oberamte Badenweiler: geb. zu . . . §§. Geographisch - statiftisch-topographische Beschreibung von dem Kurfürstenthume Baden. Mit einer illuminirten Karte. 1ster Theil, enthält die Badische Markgrafschaft. Carlsruhe 1804. Auch unter dem Titel: Die Badische Markgrafschaft, geographisch, statistisch und topographisch bearbeitet. ster Theil, enthält die Badische Pfalzgraf-Ichaft und das obere Fürkenthum. ebend. 1804. 8. Auch unter dem Titel: Die Badische Pfalzgrafsch. geogr. statist. und topogr. bearbeitet von Peter Wund, Prof. und Inspektor zu Wieblingen. auch unter dem Titel: Das obere Fürstenthum (Baden) geogr. statist. und topogr. bearbeitet von J. W. Schmidt u. s. w.

von SCHMIDT genannt PHISELDECK \*) (Justus) seit 1809 königl. Westphälischer Staatsrath zu Cassel (vorher seit dem Februar 1808 Richter bey dem Oberappellationsgericht zu Cassel von der ersten Klasse, und vordem seit 1806 geheimer Sekretar und Hofrath im Ministerium zu Braunschweig, mit Beybehaltung der Auslicht über das Archiv zu Wolfenbüttel): geb. — am 8ten April 1769. SS. \* Karl Gustav von Dahlstiern, was hat das Haus Braunschweig - Lüneburg bey dem Reichsfrieden zu erwarten? Wolfenbüttel \* Bemerkungen über das Verhält-1796. 8. niss des Patrons zur Kirche, nach gemeinen und Braunschweig - Wolfenbüttelischen Rechten. Hildesheim 1801. 8. Anleitung für Anfänger in der Teutschen Diplomatik. Braunschweig 1804. 8. Mit Kupfern. Bergwerke und For-Ren am Unterharze; eine historische Skizze. 1805. 8. (Von dieser, für das 53ste Stück des Häberlinischen Staatsarchivs bestimmten Schrift

<sup>\*)</sup> In der neuern Zeit; von Schmidt. Phiseldeck.

wurden nur wenige besondere Abdrücke abgezogen). - Ueber das Kalenderwesen, besonders in Hinficht auf die Termine der Hut und Weide und anderer ähnlicher ländlicher Gerechtsame; in dem Braunschweig. Magazin 1799. St. 2 u. 3. Noch Etwas über die bisherige Bestimmung der Hutungstermine nach dem alten Kalender; Beytrag zur Braunschweigebend. St. 40 u. 41. Wolfenbüttelischen Gesetzkunde; ebend. 1801. 2ter Beytrag; ebend. St. 13. 3ter Beytrag; ebend. 1802. St. 24. 25. 26. Beytrag zur vaterländischen Geschichte, den Ursprung des Klotters Riddagshausen betreffend; ebend. St. 30. Ehrenrettung des ältesten Braunschweigischen Stadtrechtes; ebend, St. 43 u 44. Bemerkungen, den Gebrauch des Schießpulvers im Rammelsberge betreffend; ebend. 1804. St. 36.

- SCHMIDT (Karl 1) D. der AG. zu . . .: geb. zu . . .

  S. Der Zitterstoff (Elestrogen) und seine Wirkungen in der Natur; erstdeckt u. s. w. Breslau 1803. 8. Das Alphabet der Hieroglyphen, enträthselt u. s. w. als 3ter Theil des Werks, der Zitterstoff. ebend. 1805. 8. (Der 2te Theil ist noch nicht erschienen).
- SCHMIDT (Karl 2) fürstl. Anhalt-Dessauscher Hof-Zahn-Chirurgus zu ... geb. zu ... §§. Kunst, schöne Zähne von Jugend auf zu erhalten; nebst einer Anweisung zum Wechsel der Milchzähne; ein Lehrbuch für Eltern und Erzieher. Mit einem Kupfer. Gotha 1801. 8.
- SCHMIDT (Karl August) Hofkaplan zu Wernigerode:

  geb zu ... §§. Versuch über die Insekten;
  ein Beytrag zu Verbreitung des Nützlichen und
  Wissenswürdigen aus der Insektenkunde. 1ster
  Theil. Gotha 1803. 8.
- SCHMIDT (K. C. Friedrich L.) §§. \*Ein Versuch in vermischten Gedichten. Hadamar 1801. 8.

  Kur-

Kurzer Leitfaden beym christlichen Religionsunterrichte; nehst einem sogenannten Spruchbüchelchen. ebend. 1802. 8. Diomedes: oder die Moralprincipien im Streite; ein Gedicht an Hrn. Professor I. Kant und Hrn. Hofrath F. Schiller. ebend. 1802. 8. Jahr, eine grotesk-komische Bildergallerie, in hübsch klingenden Reimlein ausgestellt vom Verfasser des berühmten Doktors April u. s. w. Mit einer Vorrede und Inhaltsanzeige, besonders aber mit erklärenden Noten und erbaulichen Nutzanwendungen von Johann Ballhorn dem Jüngern. Algier, Tunis und Tripoli (Hadamar) 1809. 8. Mit dem Schmutztitel: Repertorium menfehlicher Schwachheiten und Verirrungen, auch Grossthaten. — Gab mit J. E. C. SCHMIDT in Giesen heraus: Bibliothek für Kritik und Exegese des neuen Testaments und älteste Christengeschichte B. 2. St. 4 u. 5. B. z. St. 1 u. 2 (1802 - 1804). , (Von ihm befindet sich darin: Ueber Sadducaifmus und Pharifäilmus, oder über den Glauben an Vergeltung, Auferstehung und Unsterblichkeit bey den Juden; B. s. St. 4. S. 512 u. ff. Ueber die Stelle in des Tacitus Annalen B. XV. 44; B. 2. St. 4. S. 574 u. ff. Einige Anmerkungen zu dem in Teutschen Reimen verfassten Evangelium der Ueber Kindheit Jesu; B. 2. St. 4. S. 582 u. ff. 1 Timoth. III, 14-16; St. 5. 8. 615 u. ff. ber 2 Petr. I, 19-21; St. 5. S. 636 u. ff. 2 Korinth. XII, 1-9; St. 5. 8. 638 u. ff. Jesus ein Eudämonist? oder, machte er Glückseligkeit zum Bestimmungsgrunde des menschlichen Willens? St. 5. S. 644 u. ff. Ueber die Entstehung und das Alter der Genesis; B. 3. St., 1. S. 1 u. ff. [ Mit dem zten Bande wurde nämlich auch das alte Testament mit in das Mteresse der Herausgeber gezogen, unter dem Titel: Bibl. f. Kritik und Exegele des alten und neuen Test.]. Brklärung des philosophischen Mythor: Der Ursprung des Bösen; B. 5. St. 4.

S. go.u. ff. 'Ueber Römer VIII, 19-25; B. 3. St. 1, S. 107 u. ff. Replik auf die ganz und gar verfehlte Recension des Repertoriume für die Litteratur der Bibel in der Allgem. Litter. Zeijung 1804; B. 3. St. 2. St. 215 u. ff. (Auch besonders abgedruckt). Vermathungen über die sieben unfruchtbaren Jahre in Aegypten; B. 3. St. 2. S. 279 u. ff. Von ihm find auch die \* Miscellen und Beylagen (B. s. St. 4: 5 u. B. 3. St. 1.2) und die Register zum sten Band. In diesen 4 Stücken recensirte er folgende Werke: Hanke'ns Neues Magazin für Religionsphilosophie. 6 Bände. B. 2. S. 662 u. ff. Pistorius Erläuterungen der schwerken Stellen des N. T. ebend. S. 762 u. ff. Paulus Kommentat über die 3 ersten Evangelien B. 1. chend: B. 3. S. 114 u. ff. Augusti's theolog. Blätter. & Bände. ebend. B. 5. S. 155 u. ff. Journal für kathol. Theologie St. 1. ebend. 6. 195 u. ff. Augusti's neue theol. Blätter, 5 Bände, ebend. S. 310 u. ff. Augusti's theol. Monatsschrift. 4 Bände. ebend. S. 383 u, ff.) ---Repertorium für die Litteratur der Bibel, der Religiousphilosophie, Kirchen - und Dogmengeschichte. 1sten Bandes 1stes Stück. Leipz. 1803. zten Stücks iste Hälfte. ebend. 1804. 8. Corpus commium veterum Apocryphorum extra Biblia. Pars I. Hadamariae 1804. 8 maj. langhuch für die öffentliche und häusliche Gottesverehrung; herausgegeben 'u. f. w. 1807. 8. - Von den Exegetischen Beyträgen zu den Schriften des neuen Bundes erschien des gten Bandes 4tes Stück 1796; und von den neuen Conjecturen zu den Schriften des alten Bundes des isten Bandes ztes und letztes Stück 1802. - Recensionen in andern theologischen - Reyträge zu (Roch's) litte-Zeitschriften. \*rarischen Anseiger. — Gelegenheitsgedichte.

SCHMIDT (K. H.) nach seinem neuesten hier angesührten Buche ist er noch Prediger. zu Dambuck und Maldorf in der Altmark, SS. Nutzbarkeit des PrePredigtamts, vornehmlich unter dem Landvolke, aus eigenen Erfahrungen. Braunschweig 1806. 8.

- schmidt (Kl. E. K.) §§, Die Landpferrerin; eine elegische Dichtung. Berlin 1801. 8. \*Komische und humoristische Dichtungen. ebend. 1802. 8. \*Sündsluth und Wiedererschaffung der Menschen aus Steinen; aus dem 1sten Buch der Ovidischen Verwandlungen; in den Braunschw. gel. Beytr. zu den Anzeigen 1783. St. 83 u. 84. Mehrere Gedichte in diesen Beyträgen,
- von SCHMIDT genannt PHISELDECK (Konr. F.) wird in dem Dänischen Staatskalender vom J. 1806 aufgeführt, als Justitzrath und Committirter im General - Land - Oekonomie - und Kommerzkollegium: geb. — am zten Julius 1770. Versuch einer Darstellung des Dänischen Neutralitätssystems während des letzten Seekrie-Mit authentischen Belegen und Aktenister Heft. Kopenhagen 1802. 8. stücken. Hymne auf Gott; in Musik gesetzt mit Klavier-Begleitung von Kunzen. 1804. — Erläuternde Antwort auf Lord Robert Fizgerald's Bemerkungen über die Aufbringung neutraler Schiffe; in Häberlin's Staats-Archiv H. 20 (1801). S. 385-402.
- SCHMIDT (Ludwig Friedrich) D. der Theol. königk.

  Bayrischer Oberkirchenrath und Kabinetsprediger
  der Künigin von Bayern zu München: geb.

  zu... §§. Predigten, bey besondern Veranlassungen gehalten. München 1802. 2te
  Sammlung. Sulzbach 1809. 8. Rede bey
  der hohen Vermählungsseyer Seiner königl. Hoheit des Kronprinzen von Würtemberg und Ihrer königl. Hoheit der Prinzessin Charlotte von
  Bayern, den 8ten Junius 1808 gehalten. München (1808). 8.

- wilhelm \*) Sohn von Chph. v. S. gen. Phis. D. der AG. und Mitarbeiter an einem chemischen Institut zu Arawin der Schweitz; geb. zu Wolfenbüttel am 15ten September 1781. SS. Dissinaug. de arthritide. Helmstadii 1800. 4. Systematische Darstellung aller Erfahrungen über allgemein verbreitete Potenzen; in zwey Bänden. 1ster Band. Mit 18 Kupfertafeln. Arau 1806. 2ter Band. Mit 6 Kups. ebend. 1807. 8. Auch unter dem Titel: Systematische Darstellung aller Erfahrungen in der Naturlehre; entworsen von Joh. Rudolph Meyer, dem jüngern; bearbeitet von mehrern Gelehrten. 1sten Theils 1ster und 2ter Band.
- SCHMIDT (V. H.) §§. D. Friedrich Gedike, königl. Preuflischer Oberkonsisterial und Ober-Schulrath u. s. w. in Schlichtegroll's Nekrologen-für das 19te Jahrhundert B. 2. S. 1-48. Auch besonders abgedruckt zu Gotha 1803. 8.
- SCHMIDT (Wilhelm Karl August) Pfarrer zu Exdorf in der Coburgischen Diöces Themar: geb. zu...

  §§. Uebersetzung und Erklärung der Sonn- und Festagsevangelien mit vorangehenden Inhalts- anzeigen, nach Heinrich Eberhard Gottlob Paulus philosophisch kritisch und historischem Kommentar über das Neue Testament; herausgegeben u. s. w. 1ster Hest. Hildburghausen 1806. 2ter Hest. ebend. 1808. gr. 8.
- 10 B. SCHMIDTMANN (L. J.) §§. Ausführliche praktische Anleitung zur Gründung einer vollkommenen Medicinal-Verfassung und Polizey. Nebst vielfältigen einleuchtenden Beweisen der dringenden Nothwendigkeit einer Reform des in den meisten Ländern noch so mangelvollen Medici-

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich auf Ludwig.

dicinalwesens. Mit einer Vorrede von L. F. B. Lentin u. s. w. 2 Bände. Hannever 2004. gr. 8. — Usber die A. M. K. Kienker zu Berglah im Osnabrückischen; in Huseland's Journal der prakt. Arzneykunde B. 12 (1801).

SCHMIDTMüLLER (Johann, Anton) fierb am 7ten May 1809. War D. der AG. und Privatdocent zu Erlangen seit 1801, ordentlicher Professor der Geburtshülfe und Staatsarzneykunst auf der Universität zu Landskut und königl. Bayrischer Hofrath seit 1805, wie auch seit Ostern 1806 Stadtphysikus daselbst (vorher seit 1804 aufferordentlicher Professor, vordem seit 1802 Privatdocent, nachdem er zu Erlangen studirt und zuvor die Ablicht, im Kloster Weissenohe Mönch zu werden, aufgegeben hatte): geb. im Oberpfälzischen Markte Hohenfels am 28sten. November 1776. \*Einleitung in die Akologie oder Wundarzneymittellehre, von Dr. J. E. Küster; aus dem Lateinischen übersetzt. Leipz. 1801. 8. \* Gottfried Fleischmann's Geschichte der Rindviehpest, und der Heilung derselben; nebst einem Verzeichnisse der vorzüglichsten Schriften über diese Krankheit; für Aerzte, Prediger und Landwirthe; aus dem Lateinischen übersetzt. Nürnberg 1801. 8. Diff. inaug. de Lympha. Erlangae 1801. 8. Conspectus politiae obstetriciae. Diss. pro facultate decendi. ibid. eod. 2. Taschenbuch für die physische Erziehung der Kinder, zunächst der Säuglinge; für das Jahr 1802. Fürth 1802. — vom ersten bis zum siebenten Lebensjahr; für das J. 1803. ebend. 1803. Beyde zusammen mit folgen-Talchenformat. den neuen Titel: Handbuch für Mütter zur zweckmälligen Behandlung der Kinder in den ersten Lebensjahren. ebend. 1804. die Wärme dem Organismus? in einer Vorlefung beantwortet. Landshut 1804. 8. buch der Staatsarzneykunde zu Vorlesungen und zum Gehrauche für Bezirksärzte, Policey - und

Jukitzbeamte. ebend. 1804. gr. g. Ueber die Ausführungsgänge der Schilddrüse; ein Schreiben an Herrn Hofrath Sam. Thom. Sommerring. Mit einem Kupfer. ebend. 1804. 8. Beyträge zur Vervollkommnung der Staatsarzneykunde; eine Beylage zum Handbuche der Staatsaszneykunde. - ebend. 1806. gr. 8. buch der Geburtshülfe, oder kritische Uebersicht der Litteratur und des Standes der Geburtskülfe von Ostern 1862 bis Ostern 1806. gen 1807. 8. Auch unter dem Titel: Der Stand der Geburtshülfe in der neuesten Zeit; kritisch beleuchtet. Handbuch der medicinischen Geburtshülfe, zur Grundlage bey akademischen Vorlesungen und zum Gebrauche für angehende praktische Aerzte. 1ster Theil. Franks. am M. 1809. gr. 8. Auch unter dem Titel: Die Krankheiten der Schwangeren, Kreissenden, Wöchnerinnen, Neugebohrnen, und ihre medicinische Behandlung. - Einige pyrometrische Versuche; in Gilbert's Annalen für Physik Jahrg. 1803. B. 14., St. 3. S. 306 u. ff. — Ueber die Enthauptung und das Bewulstleyn nach derfelben; in der Medicin. chirurg. Zeitung von Salzburg Jahrg. 1803. B. 4. S. 221 u. ff. über die Zweckmässigkeit und Zweckwidrigkeit der gewöhnlichsten Lagen und Haltungen der Kreissenden; in E. v. Siebold's Lucina B. 2. St. 1. S. 8-40 (1804). Nachtrag dazu; ebend. B. 3. St. 2. Nr. 4 (1806). Etwas über die Entstehung der Muttermähler; ebend. B. s. St. 3. S. 46-Geschichte einer wegen eines Hin-75 (1804). dernisses in der Scheide sehr schweren Geburt und ihrer Folgen; ebend. B. 3. St. 1. S. 49 u. ff. Was hat sich die Geburtshülfe von der bisherigen naturphilosophischen Bearbeitung der Medicin überhaupt, und ihrer einzelnen Theile insbesondere zu versprechen? ebend. B. 4. St. 1. S. 1 u. ff. (1807). Geschichte einer Enthirnung; ebend. Nr. 9. Beschreibung und Abbildung missgebildeter Zwillinge und ihrer Placenta,

centa, nebst einigen Bemerkungen; ebend. St. z. Nr. 3. - Ueber die Wirkung der Lungenprobe; in Horn's Archiv für medicinische Erfahrung B. 8, H. 1. S. 124 u. ff. (1805). nische Adversaria; ebend. B. g. H. 2. S. 258 u. ff. Merkwürdige Krankengeschichte eines Kindes, Leichenöffnung und Bemerkungen; in dessen Neuem Archiv B. 5, H. 1 (1807). Beytrag zur, Organisirung des Medicinalwesens in Teutschland überhaupt; in einigen aphoristischen Bemerkungen zu der Instruktion für die angestellten und besoldeten Aerzte im Fürstenthum Bamberg; in Augustin's Archiv der Staatsarzneykunde B. z. St. 1, u. z. S. 89 u. ff. (1806). — Mehrere anonymische Aussätze und Gedichte in Kilian's Georgia, im Landshutischen Wochenblatt, wie auch Uebersetzungen im Journal der ausländ. medic. chirurg. Litteratur. - Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 151-153. — Biographische Skizze Schmidtmüller's; in Horn's Archiv, und daraus in der Salzburg. medicin. chirurg. Zeitung 1810. Nr. 40. S. 238-240.

SCHMIEDEL (T) jetzt Pfarrer zu Pürstein in.

§§. Predigten auf alle Sonn- und Feyertage eines ganzen Jahres; zum Gebrauche für Seelsorger ohne Amtsgehülfen. 1ster Band: Sonntagspredigten vom ersten Adventssonntage bis auf den sechsten Sonntag nach Ostern. — 2ter Band: Sonntagspredigten vom Pfingstsonntage bis auf den letzten Sonntag nach Pfingsten. — 3ter Band: Feyertagspredigten. Mit Erlaubnis der Kaiserlichen Gensur und des hochwürdigsten Ordinariats von Augsburg. Augsb. 1805. 8.

SCHMIEDER (B. F.) §§. M. Tullii Ciceronis Orationes XIV selectae, mit historischen Einleitungen und den wichtigsten Anmerkungen berühmter Ausleger, Text und Erklärung betreffend. Halle 1801. & Cornelius Nepos: mit Einleitun-

gen und Teutschen Ammerkungen. Berlin 1801. 8. Nebft einer Landkarte. Gab mit Friedrich SCHMIEDER heraus: Lehrbuch der alten Erdbeschreibung, zum vollständigen Atlasse der den Alten bekannt gewordenen Theile der Erde, in XII Charten zum ersten Unterricht der Jugend. ebend. 1809. 8. Mit eben demfelben: Handbuch der alten Erdbelchreibung, zum nähern Verhändniss des vollftendigen Atlasfes der den Alten bekannt gewordenen Theile der Erde, in XII Charten, ebend. 1802. M. Accii Plauti quae supersunt Comoediae ac deperditarum fragmenta ad optimorum exemplarium fidem recensita atque procemio, argumentis & indice rerum instructs. Gottingae 1804. Commentarius perpetuus in M. Accii 8 maj. Plauti quae supersunt Comoedias conscriptus &c. · ibid. eod. 8 maj. (Macken auch den sten Band der von Auperti beforgien Ausgabe der Römifchen Klassiker aus). - Von der Anleitung zur feinern (nicht feinen) Latinität in Uebungen und Anmerkungen erschien das ste Bändthen 1805.

SCHMIEDER (C... C... gewöhnlich Karl) D. der Phil. und M. der fregen Künfte und Oberlehrer an der vereinigten Realichule zu Halle (vorher zu Berlin). §§. Die Geognofie nach chemischen Grundlatzen dargestellt. Leipz. 1809. 8. fuch einer Lithurgik, oder ökonomischen Mineralogie. 1ster Theil. ebend. 1803. — 2ter Theil ebend. 1804. gr. 8. Das Gemeinnützigste der Chemie; gemeinfasslich vorgetragen, als Lektüre für Freunde der Natur, und · Handbuch für Lehrer in Schulen. 1ster Theil. Freyberg 1804. - 21er und letzter Theil. ebend. 1805. gr. 8. Theophraft's Abhandlung von den Steinarten; aus dem Griechischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. ebend. 1807. gr 8: Ueber die Emrichtung höherer Bürgerschulen; ein Versuch.

1809. gr. 8. Geschichte der Entstehung und neuern Einrichtung der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle. ebend. 1809. gr. 8.

- SCHMIEDER (Friedrich) M. der Phil. und Rektor des Gymnasiums zu Brieg (vorher Privatdocent zu Halle): geb. zu . . . §§. Q. Curtii Rufi de rebus gestis Alexandri M. libri superstites, recensiti atque procemio & indice rerum infiructi. Gottingae 1803. 8 maj. Commentarius perpețuus in Q. Curtii Rusi de rebus gestis &c. libros. ibid. 1804. 8 maj. (Machen auch den sten Band der von Ruperti besorgten Ausgabe der Römischen Klassiker aus). de Curtii loco Lib. IV. C. 12) 21 - 24, ubi fragmentum Trogi Pompeji latere videtur. Briegae Teutsches Progr. (über Arrian 1804. 4. und Curtius). ebend. 1804. 4. Vitae parallelae Alexandri & Caelaris. Commentarium juventuti Pile Mnis scriptum adjecit &c. Halae Magdeb. 1804. 8 maj. Progr. äber die Bewaffnungsart der Alten. Brieg 1810. 4. -S. auch SCHMIEDER (B. F.).
- SCHMIEDER (H. G.) §§. Die Heldin der Vendée; aus dem Französischen übersetzt. ister Theil. Altona 1801. 8. Raoul Blaubart; eine Oper nach dem Französischen bearbeitet. ebend. 1802. 8.
- SCHMIEDLEIN (Gottfried Benjamin) starb am 21sten Februar 1808.
- geb. zu. SS. Neuester Briefsteller für Liebende; bestehend in einer vorläusigen Anleitung zur Rechtschreibung, fasslichen Erläuterung des Briefstils, und gewählten Beyspielen für alle Verhältnisse dieses Gefühls. Nebst einer kleinen Geschichte in Briefen. Ein nothwendiges Handbuch für beyderley Geschlechter von jedem Stande. Leipz. 1805.

SCHMIEDT (T. L.) war erst von 1766 an 5 Jahre lang Hofmeister einiger jungen Edelleute in Livland, wurde alsdann 1772 Rektor und Frühprediger zu Suhl, alsdann 1774 Archidiakonus daselbst, und 1780 Superintendent u. s. w. geb. zu Suhl 1740. §§. Von einigen wohlthätigen Wirkungen der gottesfürchtigen Erziehung; eine Predigt bey Gelegenheit des 200jährigen Jubelfestes des Henneberg. Gymnasiums u. s. w. Schleusingen 1777. 4. Predigt am Dankfeste wegen des zu Teschen geschlossenen Friedens gehalten. ebend. 1779. 4. nisspredigt auf M. Joh. Ge. Eck, Paftor zu Kühndorf, den 1 März 1784 gehalten; in den Gedächtnissichriften auf ihn. Leipz. 8. tion auf den Bergrath J. F. Glafer, Amts- und Stadtphysikus zu Suhl. ebend. 1789. 8. chen find Wohlthaten; Predigt bey der Einweihung der neu erbauten Kirche zu Viernau. ebend. 1793. 4. Rede im Frühgottesdienst der Hauptkirche zu Suhl am 1 Jan. 1801 gehalten. ebend. 1801. 8. Predigt am Sonntage nach dem neuen Jahre 1801 über das Evangelium in der Hauptkirche zu Suhl gehalten. ebend. 1801. 8. - Vergl. Dietmann's Kirchen - und Schulgesch. der gefürst. Grafschaft Henneberg S. 87 u. f. — Eck's Nachrichten von den Predigern in - der gefürst. Grassch. Henneberg S. 108 - 113.

SCHMIEDTGEN (J. G. D.) §§. Die Kuhpockenimpfung; ein durch Thatsachen bewährtes Hülfsmittel, zum Besten der leidenden Menschheit, in Briefen an Sophio M., herausgegeben. Mit 1 Kupfer. Leipz. 1801/8. Leipziger Taschenbuch für Liebhaber des Schönen und Guten; auf das Jahr 1801. ebend. — auf das Jahr 1802. ebend. §. Die friedlichen Thäler an der Starrenburg. Neu-Strelitz 1802. 8. Der Hagestolz, oder die sieben Leidenschaften. Mit Kupfern. ebend. 1802. §. Pauline Well;

ein Gegenstäck zum Hagestelze. Mit Kupfern, ebend, 1803. 8. Die Liebe am See bey Vollister Band. Eisenberg 1804. mersgrun. Jakob Hellwig's Reise nach Dresden, oder: So reif't man mit Nutzen. Ein Volksbuch zur leichtern Kenntniss und Anwendung der kurfächsischen Landesgesetze. Für Schulen und für den häuslichen Gebrauch. Leipz. 1805. 8. erfahrne Wandersmann, oder Anweisung zum zweckmässigen Wandern in Teutschland, für Handwerksgesellen oder andere Reisende zu Fufs, ohne Unterschied der Religionspartheyen. einer Karte. Bayreuth 1805. 8. (Ein besonderer Abdruck aus dem 3ten Bändchen der Fliegenden Volksblätter). Kleine Erzählungen. Leipz. Erzählungen aus dem alten und 1805. 8. neuen Testament; für die Jugend. 2 Theile. ebend. 1805. 8. Neue mit Kupfern vermehrte 1 Andeutungen, Ausgabe. ebend. 1807. 8. oder: Kleine Erzählungen. Kiel 1809 8. Friede im Hause; oder über die-Verschlimmerung unseres Gesindes, nebst den Mitteln, auf die Veredlung desselben zu wirken; ein Hausbedarf für Familienväter und Mütter, Leipz. 1809. 8.3 Lydie Willmar, oder die Früchte der Zeiten; eine Geschichte aus den stürmischen Zeiten des Krieges. 2 Bände, mit Kupfern. ebend, 1809 8. — Die moderne Bildung; in den Kleinen Erzählungen-für häusliche Zirkel (Leipz. 1806. 12). 😂 🤒

SCHMIEG (Joseph) M. der Phil. und D. der AG. wie auch ausübender Arzt und Todtenbeschauer zu Würzburg: geb. daselbst 1767. §§. Diss. inaug. de symptomatibus febrilibus. Wirceburgi 1788. 3. De febribus biliosis, earum indole, simplicitate, complicatione, anomalia & digressione unaque adjunctis morborum historiis per plures annos collectis, quas litterato orbi communicat & submittit &c. Norimbergae 1801. 8.

- Verbesserung der katholischen Landschulen in Schlesien; bearbeitet u. s. w. Neisse 1801. 8.
- SCHMIT (Coelestinus) starb 179...
- SCHMIT (...) ... zu ...: geb. zu ... §§.

  Erato und Calliope, oder Dichtungen am Mutterbusen der Natur. Rawicz 1809. 8.

- SCHMITT (Joseph 2) Professor am Fürst-Primatischen Gymnasium zu Aschaffenburg: geb. zu . . . §§. Handbuch der Synonymik für Schulen. Frankfurt zm M. 1809. 8.
- SCHMITT (Joseph Wilhelm) D. der AG. an der Josephinischen Akademie mit dem Charakter eines Professors zu Wien: geb. zu Lorch am Rhein am 10ten August 1760. §§. Geburtshülsliche Fragmente. Mit einem Kupfer. Wien (1804). 8. Geschichte einer wahren Pulsadergeschwulst des Schenkels, welche in eine falsche übergieng, und ohne Operation geheilt wurde; in den Beobachtungen der med. chirurg. Josephs-Akademie zu Wien B. 1. Nr. 2 (1801). Drey Wahrnehmungen von Schwangerschaften ausserhalb der Gebärmutter; ebend. Nr. 6.

- SCHMITT (Wolfgang) starb am 26sten Jul. 1809. , Vergl. Oberteutsche Litter. Zeitung 1810. Nr. 10.
- SCHMITZ (B.) §§. Gedichte. Münster 1807. 8.
- SCHMöTZER (Alexander) Custos der königs Bayrischen Bibliothek zu Bamberg: geb. zu . . . §§. Mit H. J. JäGK: Bambergs Geschichte. Erlangen 1806. gr. 8.
- SCHNAAR (F. H. A.) §§. \* Der Unbefangene (eine periodische Schrift). Burgsteinfurt 1803 1810. . . .
- SCHNAPPINGER (Bonifaz Martin) großherzogt.

  Badischer Rath, Doktor und Professor der Theol.

  auf der kurbadischen Universität zu Freyburg im

  Breisgau seit 1807 (vorher zu Heidelberg): geb.

  zu... §§. Grundlage aller Religion und Religionsphilosophie; verfasst u. s. w. Heidelberg

  und Mannheim 1806. 8. Entwurf der katholisch-christlichen Religions- und DogmenGeschichte. Zu akademischen Vorlesungen.

  Carlsruhe 1808. gr. 8.
- schnaubert (A. J.) seit 1809 führt er den Charakter eines herzogl. Sachsen Weimarischen geheimen Justitzraths zu Jena. §§. Progr. de ratione, cur circulo Saxonico superiori in Camera Imperiali manserit locus perultimus? Jenae 1801. 8. Progr. de inspectione territoriali in Postas imperiales. ibid. 1804. 4. Progr. de præedio mediato, amissa praedii equestris qualitate; collectabili. ibid. 1804. 4. Vorrede zu J. C. C. Schröter's Abhandlung über die Lehnsträger und Lehnsvormunder (Leipz. 1801. 8).

- SCHNAUBERT (Ludwig) M. der Phil. und Privatdocent zu Jena: geb. zu . . . §§. Untersuchung der Verwandschaft der Metalloxyde zu den
  Säuren. Nach einer Prüfung der neuen Bertholletischen Theorie. Erfurt 1803. 8.
- SCHNEE (G... H...) §§. Landwirthschaftliche Zeitung auf das Jahr 1803, oder Repertorium alles Neuen und Wissenswürdigen aus dem Gebiete der Land- und Hauswirthschaft; unter der Leitung einer Gesellschaft praktischer Landwirthe herausgegeben. Halle. 4. So auch auf die Jahre 1804, 1805, 1806, 1807, 1808 und 1809.
- SCHNEEGASS (Christoph Polykarp) D. der AG.

  zu...: geb. zu... §§. Ueber die Erzeugung, oder Aussührung und Beurtheilung aller
  bisherigen Zeugungstheorieen, nebst einer neuen
  und vollständigen Erklärung dieses bewundernswürdigen Geschäftes der Natur. Jena u. Leipz.
  1802. 8.
- SCHNEID (Joseph Johann Ignatz Xaver Maria) starb am 13ten April 1808. §§. Von Jurisprudentia forensis Hellseldiana in ordinem systematicum reducta & suppleta erschien Editio tertia, Repertorio Controversiarum & litteratura augmentata. Tomus I & II. Wirceburgi 1802. 8 maj.
- SCHNEIDAWIND (Franz Adolph) starb am 13ten November 1808. War geb. zu Bamberg 1766. In seinen letzten Jahren war er königl. Bayrischer Landesdirektionsrath zu Bamberg.

- Schneider (Christian Friedrich 2) starb am 3tem
  September 1808. War Lehrer an den Elementarfchulen zu Schweinfurt (vorher Kantor zu Albertshofen am Mayn im Würzburgischen): geb.
  zu... §§. Ausführlicher Unterricht in der
  Stephanischen Elementarmethode des Lesenlehrens. Mit einer Vorrede vom Herrn Konsistorialrath Stephani. Würzburg 1805 (eigentl. 1804). 8.
  Elementarübungsbuch zum Sprechen, Lesen
  und Verstehenlernen der Teutschen Sprache,
  nach der Stephanischen Methode entworfen.
  ebend. 1806. 8. Vergl. (Becker's) Nationalzeitung der Teutschen 1808. St. 45. S. 952 u. f.
- SCHNEIDER (D. H.) §§. Ein 6ter Heft des Neueften Magazins für die Liebhaber der Entomologie, wie im 7ten Band S. 254 vorgegeben wird, ist nicht erschienen.
- schneider (Ernst Christoph Gottlieb) starb am 29sten Junius 1810. War seit 1803 Oberappellag tionsrath zu Darmstadt. S. Versuch einer Entwickelung und Berichtigung der Grundbegrisse der philosophischen Rechtslehre, als Grundlage einer allgemeinen Philosophie des Rechts. Giesen u. Darmstadt 1801. 8. Vollständige Lehre vom rechtlichen Beweise in bürgerlichen Rechtssachen, aus vernunstmässigen Grundbegriffen, mit Rücksicht auf die Positivgesetze, abgeleitet, und systematisch dargestellt u. s. w. ebend. 1803. gr. 8. Vergl. (Becker's) Nationalzeitung der Teutschen 1810. St. 34.
- SCHNEIDER (J. Al.) §§. Der Christ in den verschiedenen Verhältnissen des Lebens; in vierzehn Fastenpredigten vorgetragen. Leipz. 1804. 8.
- SCHNEIDER (J. Ge.) §§. Die Mineralien Sammlungen in Paris beschrieben; in Leonhard's Taschenbuch für die gesammte Mineralogie Jahrg. 1 Z 3 (1807).

(1807). S. 195-256; und zum Theil hieraus im Intelligenzblatt zur N. Leipzig. Litter. Zeitung 1807. St. 7. S. 102-104. — Fortletzung im Jahrg. 2 (1808). Nr. 9.

SCHNEIDER (J. Gottl.) §§. ZerePartes anomynμοτευμάτων βιβλία τέσσακα. Commentarii dictorum factorumque Socratis ad defendendum eum scripti a Xenophonte libris IV. Cum Apologia Socratis eidem auctori vulgo adscripta. Ex fide librorum editorum scriptorumque & variorum doctorum conjecturis annotationibusque recensnit & interpretatus est. Lips. 1801. 8 maj. Eclogae phylicae historiam & interpretationem corporum & rerum naturalium continentes ex scriptoribus, praecipue Graecis, excerptae in usum studiosae litterarum juventutis. Textum exhibens. Jenae 1801. 8 maj. merkungen und Erläuterungen über die Eclogas physicas; enthaltend Perbesserungen und Erklärungen des Griechischen Textes, Erklärfingen und Vergleichtugen der angestikrten Lehrsätze und Versuche, und mancherley, litterarische Beyträge zur Geschichte der Physik aus den Alten. ebend. M. E. Blochii, Doctoris Me-1801. gr. 8. dicinae Berolinensis &c. Systema Ichthyologiae iconibus CX illustratum. Post obitum auctoris opus inchoatum absolvit, correxit, interpolavit &c. Berolini 1801. 8 maj. Ofters Aeyevaurine. Orphei quae vulgo dicuntur Argonautica. Ex libris scriptis & conjecturis virorum doctorum suisque aucta & emendata interpretatus est. Jenae 1803. 8 maj. Zerz Owntos Oinsvouings, Summanier, Ispan. Aynoidass. ' Xenophontis Oeconomicus, Convivium, Hiero, Agefilaus. Recensuit &c. Lips. 1805. 8 maj. Marci Vitruvii Pollionis de Architectura Libri decem. Ex fide librorum scriptorum recensuit, emendavit, scisque & virorum doctorum annotationibus illustravit. Tomus I-III. ibal. 1807.

g maj. Aristotelis Politicorum Libri octo superstites. Graeca recensuit, emendavit, illustravit interpretationemque Latinam adjecit. II Volumina. Francos. ad Viadr. 1809. 8 maj. — Berichtigungen der bisherigen Bemerkungen über das sondesbare Auge des Grossauges (Cobitis Anableps Linn.), nebst einer Beschreibung der übrigen innern Theile; in den N. Schriften der Gesellsch. Naturs. Freunde in Berlin B. 4. S. 225-232 (1803). — Von dem 1sten Bande des Kritischen Griechisch-Teutschen Wörterbuchs ersthien die 2te vermehrte und verbesserte Ausgabe 1805; und von dem 2ten Bande ebenfalls, 1806.

- SCHNEIDER (Johann Wilhelm) gräft. Reuss-Plauischer Hausverwalter zu Schleitz: geb. zu ... §§. Der wohlerfahrne Mälzer und Brauer, oder die Kunst, gutes und gesundes Bier aller Art zu brauen. Ein Handbuch für Obrigkeiten, Bauherrn und Brauer in der Stadt und auf dem Lande. Mit einer Kupsertasel. Leipz. u. Gera 1802. 8.
- SCHNELL (Ludwig Immanuel) Kaplan zu Braubach in der Grafschaft Niederkatzenelnbogen: geb. zu... §§. Christliches Trost-und Besserungsbuch in besondern Fällen. Weimar 1804. 8.
- SCHNELLER (Jos.) §§. Geistliche Uebungen. 2 Theile. Wien 1803. gr. 8.
  - SCHNELLER (Julius Franz) Professor zu Grätz in Steyermark: geb. zu . . . §§. Weltgeschichte zur gründlichen Erkenntniss der Schicksale und Kräfte des Menschengeschlechts. 4 Theile. 1ster Theil: Vorschule der Weltgeschichte. Mit Kuzer. Z4

- plern und Karten. Grätz 1807. 18er Theil: Vorwelt. ebend. 1808. — 2ter Theil: Alterthum. ebend. 1808. gr. 8.
- SCHNIZER (Georg Matthäus) starb, wie schon im 11ten Band angezeigt wurde, am 2ten Januar 1805. Vergl. Klüpfelii Necrologium p. 304-310 (wo jedoch der 1ste Januar als sein Todestag angegeben ist).
- SCHNORR (H. T. L.) §§. Predigt an dem von Sr. Majehät dem Könige von Westphalen Hieronymus Napoleon I verordneten Dankseste über Psalm 21, 2-8. Holzminden 1808. gr. 8.— Etwas über die Entstehung der grauen Erbsen unter den weissen Erbsen, nebst Vorschlägen, diesem Uebel abzuhelsen; in dem Braunschweig. Magazin 1792. St. 7. Ueber den stärkern Anbau des Kümmels; ebend. St. 35. Ueber das Wachsen der Psanzen, und über die Keime derselben, als Ansicht und Berichtigung für die Natusgeschichte; ebend. 1806. St. 44. Von ihm, als Tonkünstler, s. Meusel's Teutsches Künstleslexikon (2te Ausgabe).
- SCHNURRER (C. F.) seit 1805 anch D. der Theologie, und seit 1808 auch Ritter des Würtembergischen Civil-Verdienstordens. §§. Dist. Bibliothecae Arabicae P. III & IV. Tubing. 1802. 1803. 4. Progr. Observationes ad Jesaiam. ibid. 1807. 4.
- SCHNURRER (Friedrich) D. der AG. zu . . . im Würtembergischen: geb. zu . . . §§. Materialien zu einer allgemeinen Naturlehre bey Epidemieen und Contagien. Tübingen 1810. 8.
- SCHOBELT (Christoph Heinrich) starb am 17ten Februar 1807. War geb. 1741.
- SCHOCH (Johann Thomas) ... zu ...: geb. zu
  ... §§. Gedanken über Menschenbildung.
  Sondershausen 1805. 8.

SCHO-

am oten Mäiz 1810. Schrieb sich auch: Erfinder und Lehrer der harmonischen Beredsamkeit: geb. — 1736. §§. Folgendes Werk hinterliester zum Druck fertig: Neben einander aufgestellte Teutsche und Griechische Vokalenleiter, um über die wahre Aussprache der chromatischen Töne υ. οι, εν, ει. η und αι evident zu entscheiden. — Vergl. Grohmann's Erinnerung an seinen Freund Schocher; in der Zeitung für die elegante Welt 1810. Nr. 72. Christi. Gotthold Schocher, als Mensch und Künstler, von Karl Schindler; ebend. Nr. 94 u. 95.

SCHoDEL (Johann Erhard) Lehrer der Ortho-und Kalligraphie an dem Gymnasium und Seminarium zu Bayreuth seit 1804, auch zweyter ordentlicher Lehrer am Seminarium daselbst seit 1805, mit dem Titel eines Konrektors seit 1807: geb. zu Hof am 23sten August 1774. §S. Kurzer Leitfaden für den arithmetischen Unterricht, theoretischer und praktischer Hinsicht; zum bequemeren Gebrauch für Lehrer und Schüler ıster Cursus, die vier Grundrechentworfen. nungen in gleichbenannten, gebrochenen und ungleichbenannten Zahlen enthaltend. reuth 1808 (eigentl. 1807). 8. Die Redetheile der Französischen Sprache, oder eine concentrirte Französische Grammatik. (Bayr. 1808). 4.

SCHöll (Friedrich) Buchhändler zu Paris seit 1803 (vorher seit 1796 Buchdrucker und Buchhändler zu Basel, vor diesem seit 1793, als Mitglied der Opposition gegen die Absetzung des Königs, aus Frankreich geslüchtet und auf die Emigrantenliste gesetzt, von welcher ihn die Französische Regierung 1797 ausstrich. Während seiner Auswanderung hielt er sich ein Jahr in Posen auf und lernte die Buchdruckerey. Vorher seit 1791 war er in verschiedenen Staatsäm-

Z 5

tern zu Strassburg angestellt, von denen er 1793 durch Konventskommissarien abgesetzt und aus den Gränzdepartementen verbannt wurde. Vorher seit 1788 mit Liefländern auf Reisen in Italien', Frankreich, Nordteutschland und Rusland): geb. zu Harskirck im Departement Niederrhein am 8ten May 1766. §§. pittoresque en Alsace. 6e Livraison. à Strasbourg 1790. 4. (nach des Abbé Grandidier Tode, von dem die 5 ersten Hefte sind). Wort über das Decret vom 17ten August 1790, wodurch den Protestanten in Elsas ihre Güter gesichert werden; eine Rede, gehalten zu Strass-\*Tagebuch der zweyten burg. 1790. 8. Nationalversammlung; nebst Nachrichten von den merkwürdigsten Vorfällen in den Departementen, vom isten Oktober 1791 bis isten April 1792. . . . 4 Bände in 4. (Seine Mitarbeiter waren Fritz, Dahler und Fries in Strassburg). Ueber Fr. Dieterich, gewesenen Maire von Strassburg, und seine Ankläger. 6 Hefte. Strassb. 1793. 8. (Gemeinschaftlich mit A. Ulrich). \*Südpreussische Zeitung (vom isten Jul. 1794 his isten August 1795). Posen. 4. (Ein durch mehrere Nummern fort laufender Aufsatz: Geschichte der Factionen in Frankreich, wurde ins Französische übersetzt, und der Histoire du Procès de Louis XVI beygefügt). toire de Littérature ancienne, ou Choix d'Auteurs classiques Grecs & Latins, d'Ouvrages de Critique, d'Archéologie, d'Antiquités, de Mythologie, d'Histoire & de Géographie anciennes, imprimés en France & en Allemagne. Nomenclature de livres Latins, François & Allemands sur diverses parties de la Littérature. Notice sur la Stéréotypie. Tome I & II. à Paris 1808. 8. (Die Notice sur la Stéréotype ist auch dem Essai sur l'origine de la gravure au bois &c. par Jansen, Précis de la Révolution Franbeygefügt). goise & des événemens politiques & militaires qui l'ont suivie jusqu'à la paix de Schoenbrunn. ibid.

ibid. 1810. 18; und von demselben eine 2te Ausgabe, die bis zum 1sten April 1810 fortgesetzt ist. — Tableau des peuples qui habitent l'Europe, classés d'après les languès qu'ils parlent, & Tableau des religions qu'ils professent. ibid. 1810. 18. — \*Biographische Notitz über Wilhelm Haas, Schriftschneider in Basel; in dem Intelligenzblatt der Allgem. Litteraturzeitung 1800. August.

- SCHöLL (J. U.) ist doch nicht zu Urach, wie B. 10 nach Gradmann versichert wird, gebohren, sondern wirklich, wie im 7ten Band steht, zu Güterstein, einem dahin gehörigen herrschaftlichen Gestütthoff.
- SCHöLLKOPF (Johann Jakob) Sprachmeister zu Nürnberg: geb. zu ... §§. \*Die wahre und falsche Aufklärung, gegen einander gestellt in einem Briefwechsel zwischen zwey Brüdern. 4 Stücke. Nürnberg 1804 1805. 8. (Unter dem letzten Stück steht: Jakob Schölkopf, Sprachm.). Vergl. Nopitsch'ens 4ter Supplementband zu Will's Nürnb. Gel. Lexikon S. 114.
- SCHöMANN (Franz) D. der Rechte und seit 1808 ordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Jena, seit 1810 mit dem Charakter eines herzogl. Sachsen - Weimarischen Hofraths (vorher lebte er zu Wetzlar): geb. zu . . . §§. Handbuch des Civilrechts. 1ster und 2ter Band. Giesen n. Wetzlar 1806, 8. Lehre vom Schadenersatze. 1ster Theil: Culpa. ebend. 1806. - 2ter Theil: Dolus, Mora, Pastum, Edicium, Id quod interest, Casus. ebend. 1806. 8. Erläuterung der Civilgesetzgebungen Napoleons und Justinians, aus sämmtlichen Quellen und nach ihrem Subsidiaritätsverhältnisse in Vergleichung mit dem Preussischen Landrecht. 1ster Heft. ebend. 1808. 8. SCHöN

- SCHöN (Adam Ehregost, nicht Ernst) sarb zu Meffersdorf am 10ten Julius 1805. Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 185 u. f. Neue Lausitz. Monatsschrift 1805. S. 25-29.
- 10 B. SCHöN (Joh.) M. der Phil. und ordentlicher Professor der Mathematik an dem Gymnasium und Privatlehrer derselben Wissenschaft an der Universität zu Würzburg: geb. zu Salzburg an der Spale am 22sten Junius 1771. §§. Progr. fiftens demonstrationem theorematis binomialis. Wirceburgi 1798. 8. Progr. de numeris generatim, & speciatim de numeris fractis tam decimalibus, quam sexagesimalis. ibid. 1802. 8. Prüfung der von Herrn Professor Wagner vorgeschlagenen Reform der Mathematik. Arnstadt u. Rudolstadt 1804. 8. Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie. Mit 6 Kupfertafeln. Bamberg u. Würzb. 1805. 8. ferrechnung oder Kechenkunst, zum Gebrauch für Schulen und im bürgerlichen Leben. ebend. 1805. 8. Die Buchstabenrechnung und niedere Algebra; zum Gehrauch der Vorlesungen. Würzb. 1806. 8. Lehrbuch der reinen niedern Geometrie in Verbindung mit der Anleitung zur Feldmesskunst. Mit 19 Kupfertafeln. Nürnb. 1808. gr. 8. Progr. Fractionum continuarum theoria & ulus. Wirceb. 1810. 8. - Ueber Achtung und Erhabenheit, eine psychologisch-ethische Abhandlung; in Mauchart's u. Tzschirner's Neuem allgem. Repertorium für empirische Psychologie B. 1. S. 155-174 (1802). — Von Psychologiae empiricae compendium erschien Editio secunda adaucta & emendata. Wirceb. 1808. 8.
- Freyherr von SCHöNAICH (Christoph Otto) starb erst (in Beziehung auf B. 11. S. 678) am 13ten September 1807. §§. Von dem Heldengedicht Herrmann erschien auf seine, Kosten eine neue Ausgabe unter folgendem Titel: Herrn Christoph Ottens,

Ottens, Freyherrn von Schönaich, Lieutenants von der kön. Poln. Churfürstl. Sächs, Reiterey, Kaiserl. gekrönten Dichters, wie auch der kön. Teutlchen Gesellschaft zu Königsberg und Göttingen Ehrenmitgliedes, Domherrns an der bischöfflichen Cathedral-Kirche zu Alt-Brandenburg an der Havel, Herrmann, oder das befreyte Teutschland; ein Heldengedicht. Neue, verbesierte und vermehrte Auflage. Nebst einer Vorrede ans Licht gestellt von Joh. Chr. Gottscheden. 1805. gr. 4. - Unter der Zueignung des Versuchs in tragischer Dichtkunst hat er sich — Der Sieg des Mischmasches ist 1755 unter dem angeblichen Orte Trossberg gedruckt. - Vergl. Böttiger in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 16. S. 63 u. f. - Fördens im Lexikon Teutscher Dichter und Profaisten B. 4. S. 607-614 (1809).

- December 1807. War zuletzt Professor der speciellen Naturgeschichte an der Universität zu Pesth. Geb. 1756. §§. Conspectus Ornithologiae Hungaricae. Pestini 1804. §. Neue analytische Methode, die Mineralien und ihre Bestandtheile richtig zu bestimmen; ein Leitsaden zur Selbstübung und zum Selbstunterricht in der Mineralien. 1805. gr. 8.
- SCHöNBERGER (Franz Xaver) ordentlicher Professor der Beredsamkeit an dem k. k. akademischen Gymnasium zu Wien: geb. zu . . . §§. Eutropii Breviarium Historiae Romanae, cum Sexti Rust de victoriis & provinciis populi Romani summario, & libello provinciarum ex saeculo, ut videtur, Theodosiano; recensuit &c. Vindobonae 1805. 8 min. P. Ovidii Nasonis Metamorphoses; recensuit &c. ibid. 1803. 8 min.
- SCHöNBORN (G.F.E.) lebt schon seit mehrern Jahren in wissenschaftlicher Musse, ohne Amt und ohne bestimm-

bestimmten Aufenthaltsort, gewöhnlich auf den Gütern seiner Freunde, des Grafen Christian von Stolberg und des Grafen von Reventlau, ehemahligen Curators der Universität zu Kiel: geb. — 1741. §§. Im 6ten Band von Matthisson's lyrischen Anthologie steht eine Auswahl seiner in mehrern ältern Zeitschriften besindlichen Gedichte. — Vergl. den Freymüthigen 1809. Nr. 1.

- SCHöNE (Christoph) D. der Medicin und Chirurgie, wie auch Hofrath zu . . . : geb. zu . . . §§. Versuch eines systematischen Entwurfs der gesammten Medicin. 1ster Theil: Generelle Therapie. Berlin 1806. 8.
- SCHöNE (D... K...) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Faust, eine romantische Tragödie. Berlin 1809. gr. 8.
- SCHöNEMANN (Ferd. Lud.) Bürgermeister und Kämmerer zu Werder in der Mittelmark.
- SCHöNEMANN (Fried. Leberecht) §§. Pretia librorum, praecipue Graecorum & Latinorum, a M. Joh. Friedr. Fischero collectorum, & auctione publica. Lipfiae a. d. 10 Novbr. 1800 divenditorum; excudi curavit &c. Lipf. 1802. 8. Joh. Friedr. Burscheri, Theol. Prof. Lips. primarii &c. Spicilegia Autographorum illustrantium rationem, quae intercessit Erasmo Roterodamo cum aulis & hominibus aevi sui praecipuis omnique republica, sub auspiciis Jubilaei magisterialis semilaecularis magnifici Burscheri die IX Augusti MDCCCII; collegit, edidit & praefatus est &c. ibid. eod. Spicilegium I-XXXIII. 4. D. Johann Friedrich Burscher's - Leben und Todtenfeyer von der Universität Leipzig. Mit einer Vorrede herausgegeben u. s. w. ebend. 1805. gr. 8. – Vorrede zu C. A. L. Kästner's Leitfaden zu seinen Unterhaltungen über die Mnemonik

- monik u. s. w. (ebend. 1805. 8). Inhaltsanzeige und Vorrede zu dem von ihm mit einem neuen Titelblatt versehenen Schwagerischen Predigtbuch (ebend. 1806. 2 Blinde in gr. 8).
- SCHöNEMANN (K. T. G.) §§. Der 2te Theil des Codex für die praktische Diplomatik erschien nicht 1801, sondern erst 1803 nach seinem Absterben.
- SCHöNER (J. G.) §§. Vollständiger Jahrgang von Predigten über die gewöhnlichen Sonn-Festund Feyertagsevangelien. Nürnberg 1804. 4.
- SCHöNEYAN schreibt sich in neuern Zeiten SCHöNIJAHN (Hermann Karl, nicht Heinrich) seit
  1808 Friedensrichter zu Wolfenbüttel (vorher seit
  1806 Bürgermeister zu Wolfenbüttel, und vordem seit 1801 Kanzley-und Hofgerichts-Prokurator daselbst): geb. daselbst 176.. §§. Ueber die Anwendung des Anastasischen Gesetzes
  auf Wechsel.... 1802. 8. Ueber die Rechte des Zehntherrn u. s. w. .... 1806. 8.
- schonherr (Christoph Joseph) ... zu ...; geb. zu ... §§. Synonymia Insestorum, oder Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insesten, nach Fabricii Systema Eleutheratorum geordnet. Mit Berichtigungen und Anmerkungen, wie auch Beschreibungen neuer Arten und illuminirten Kupfern. 1ster Band: Eleutherata oder Käfer. 1ster Theil: Lethrus, Scolytus. Stockholm 1806. 8.
- SCHöPF (Gregor) Benediktiner im ehemahligen Benediktinerkloster zu St. Stephan in Würzburg seit 1789: geb. daselbst am zosten November 1772.

  §§. Historisch statistische Beschreibung des Hochstiftes Würzburg; ein Versuch. Hildburghausen 1802. 8. Leitsaden zu einer allgemeinen Statistik, mit Hinweisung auf wahre und gründ-

gründliche Staatskunde. Nürnberg 1806. 8. — Auffätze in den Würzburg. gelehrten Anzeigen, im Fränkischen Merkur, und in den Fränkischen Provinzialblättern.

- SCHöPFER (Franz Xaver) D. der AG. zu . . .:
  geb. zu . . . §§. Flora Oenipontana; oder Beschreibung der in der Gegend von Innsbruck wild
  wachsenden Pflanzen, nebst Angabe ihrer Wohnorte, Blüthezeit und Nutzens; herausgegeben
  u. s. w. Innsbruck 1805 (eigentl, 1804). gr. 8.
  Auch unter dem Titel: Flora Tyrolensis. 1ster
  Band: Flora Oenipontana.
- SCHöPFER (Ignatz) starb am 12ten Februar 1810. Geb. zu . . 1737. Auch Exjesuit, und zuletzt Katechet der Mädchenschule zu Landshut. Professor war er bey dem dortigen Gymnasium.
- SCHöPS (Gotthelf Joseph) Privatlehrer der Mathematik zu Wien: geb. zu . . §§. Beschreibung einer neu erfundenen, sich selbst bewegenden Wassermaschine. Wien 1802. 8. Nebst einem Bogen Kupfer.
- SCHOLL (J. E. H.) §§. Philologisch-kritische Anmerkungen zu den Sprüchen Salomo's; herausgegeben von Hermann Muntinghe; aus dem Holländischen übersetzt u. s. w. Frankfurt am M. 1802. 8. Auch unter dem Titel: Die Sprüche Salomo's; herausg. v. H. Muntinghe; aus dem Holl. übersetzt u. s. w. In 3 Abtheilungen. Die Geschichte der alten und neuen Herrnhuther und ihres Stifters N. L. Grafen von Zinzendorf, entworfen und beurtheilt, und aus dem Holländischen übersetzt. Tübingen 1805. 8.
- SCHOLLMEYER (J. G.) 'SS. Moralische Aufgaben für die Jugend, zur Uebung und Schärfung der sittlichen Urtheilskraft; nebst Grundlinien zu einer

einer vollständigen Theorie der Kollisionsfälle für Lehrer. Als Anhang zur zweyten neu bearbeiteten Ausgabe des Katechifmus der sittlichen Vernunft. Leipz. 1802. 8. Erzählungen und Sinngedichte; ein Beytrag zu einer durchaus reinen und schuldlosen Lectüre. 1ker Theil. Mit Kupfern. ebend. 1803. 8. Jesus und seine Jünger; ein Lehr- und Lesebuch für Stadtund Landschulen aller christlichen Confessionen. ebend. 1807. 8. — Von dem Katechismus der sittlichen Vernunft erschien die 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe 1802.

- SCHOLZ (Hieronymus) starb am 3ten Februar 1867. §§. Documenta quaedam singularia providentiae divinae circa Gymnasium Elisabethanum. Wratisl. 1787. 4.
- SCHOLZ (Joseph) . . . . . . : geb. zu . . . §§. Hamburgische Blumenlese auf 1806. Hamburg u. Altona. 8.
- 10 B. SCHOLZ (P.) §§. Gemeinnütziger Unterricht über die Gifte für Kinder und Unwissende. Brestlau 1801. 8.
- geburt; ein Spiel der lustigen Intrigue. Ersur 1805. 8. Allgemeines historisch-statistigeographisches Handlungs-Post- und Zeitungs-Lexikon für Geschäftsmänner, Handelsleute, Reisende und Zeitungsleser u. s. eter Band, fortgesetzt u. s. w. ebend. 1805. — 3ten Bandes 1ste Abtheilung. ebend. 1806. 4. — Vergi. oben EHRMANN (T. F.).
- SCHORTM ANN (Friedrich Christian) herzogl. Sächfischer Kanzleyadvokat zu Saalfeld: geb. zu
  §§. Sammlung entworfener Gedanken in einsamen Stunden; herausgegeben u. s. w. Rudolstadt
  1806. 8.

. Igees jahrh, 3ter Band,

len

Aa

SCHOTT

schott (A. H.) §§. Rede an der Feyer der herzogl. Würtembergischen Kurwürde; gehalten im akademischen Hörsale, den 6ten May 1803. Tübingen 1803. 8. Dissertatio historico-philosophica de Spinozismo. ibid. 1805. 4. Dissertatio historico-philosophica de variis Pantheismi formisibid. eod. 4.

SCHOTT, chedem SCHOTTL&NDER: aber feit der königl. Westphälischen Vererdnung, dass die Juden Familiennamen annehmen und führen sollen, beschnitt er den seinigen um zwey Sylben (Benedix) grossherzogl. Darmstädtischer Hofrath und Direktor der Jacobssohnischen Jüdischen Erziehungsanstalt zu Seesen im Braunschweigischen (vormahls Hauslehrer bey dem Kammeragenten Ifraël Jacobsfohn zu Braunschweig): geb. zu Danzig . . . §§. Toldath Noach, oder Geschichte der Sündfluth in zwölf Gesängen; zur Erbauung und Unterhaltung an Ruh- und Festiagen. Breslau 1798. 8. Zaphnath-Paneach, oder Sammlung moralischer Lehren, Sprüche, Erzählungen und Gedichte, aus dem Talmud oder andern heiligen Schriften. Ein Lesebuch für Kinder Jüdischer Nation; vorzüglich zum Gebrauche der von dem Herrn Kammeragenten Israël Jacobssohn errichteten Erziehungsanstalt für arme Kinder seiner Nation; herausgegeben u. s. w. 1stes Bändchen. Königslutter u. Hannover 1804. 8.

SCHOTT (Heinrich August) M. der Phil. und seit 1809 ordentlicher Professor der Theol. auf der Universität zu Wittenberg (vorher seit 1808 ausserordentlicher Professor der Theol. auf der Universität zu Leipzig, und vordem seit 1805 ausserordentl. Prof. der Phil. wie auch Baccalaureus der Theol. eben daselbst): geb. zu Leipzig... SS. Diss. Commentatio philologico-aesthetica, qua Ciceronis, de sine eloquentiae sententia examinatur, & eum Aristotelis, Quinctiliani.

liani, & recentiorum quorundam scriptorum decretis, comparatur. Lipf. 1801. 4. in Socian, quae vulgo integra Dieny sio Halicarnassensi tribuitur, emendata, nova versione Latina & commentario illustrata. ibid. 1804. 8 maj. Commentatio exegetica de loco Evangelii Joannie C. I. v. 9-14. ibid. 1805. 8 maj. Novum Testamentum Graece, e recensione Griesbachiana nova versione Latina illustratumi, indice brevi praecipuae lectionum & interpretationum diversitatis instructum, in usum maxime Gymnasiorum & Academiarum editum. ibid. eed. 8. Progr. Commentationis philologico - aestheticae,. qua Cicerenis tres de Oratore dialogo examinantur, Particula prima, de legibus dialogi scribendi exponens. ibid. 1806. 4. Kurzer Entwurf einer Theorie der Beredsamkeit, mit besonderer Anwendung auf die Kanzelberedsamkeit, zum Gebrauch für Vorlesungen. ebend. 1807. 8. Recitatio de Friderici Augusti Cari. — virtutibus atque meritis, Societatis anthropologicae auctoritate edita. ibid. 1808. 8. Progr. de locis quibusdam Evangelii Johannei Commentatio exegetica. ibid. eod. 4. Abschieds-Predigt über den Satz: dass es höchst nöthig sey, eine edle Unabhängigkeit unserer Urtheile und Ueberzeugungen von dem veränderlichen Wechsel fremder Meynungen zu behaupten, am 3ten Advent 1809 in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten. ebend. 1809. 8. — De locis quibusdam libri Dionysii Halicarnassensis de compositione verborum observata; in Beckii Comment. Societ. philol. Lipf. Vol. I. Partic. I. p. 35-52 Observationes ad Dionysii Halic. artem rhetoricam; ibid. Vol. II. Partic. II. p. 193-215 Specimen II; ibid. Vol. III. Partic. I. p. 79 - 89 (1802).

SCHOTT (Johann Heinrich Leonhard) . . . zu . . .:

geb. zu . . . §§. Anweisung zur Messung der
Bäume, in Rücklicht ihrer Höhe und Dicke,
Aa g nebst

mebst genauer Darstellung des Inhalts und Werths in tabellarischer Hinsicht. Mit einer Kupfertafel. Ulm 1806. 8.

## SCHOTTLänder. S. SCHOTT (Benedix).

- SCHRADER (Eduard) D. der R. und leit 1810 ordentlicher Professor derselben auf der Universität zu
  Tübingen (vorher seit 1808 in gleicher Qualität
  auf der Universität zu Helmstädt, nachdem er
  eben daselbst ausserordentlicher Professor der
  Rechte und der Phil, wie auch Beysitzer des
  Spruchkollegiums eben daselbst gewesen war):
  geb. zu... §§. Abhandlungen aus dem Civil-Rechte. 1stes Bändchen. Hannover 1808.
  gr. 8. Ueben die Gültigkeit älterer positiver Rechtsquellen nach Einsührung von Napoleons Gesetzbuche, in besonderer Beziehung auf
  das Königreich Westphalen; in Croniens und
  Faup's Germanien B. 3. H. 3. S. 513-519 (1810).
- geb. zu... §§. Kurze tabellezische Vergleichung des neuen Französischen Maases, in Vergleichung mit dem Calenbergischen und Rheinländischen, entworsen u. s. w. Göttingen 1808. kl. 8.
- SCHRADER (H. A.) auch Medicinalrath und seit 1809 ordentlicher Professor der AG. - zu Göttingen. Commentatio super Veronicis spicatis Linnaci; qua orationem pro obeundo Professoris Medicinae extrao dinarii numere die . . . Junii 1803 indicit &c. habendam Gottingae 1803. 8. Neues Journal für die Botanik; herausgegeben u. f. w. 1sten Bandes 1stes Stück. Mit einer Kupfertafel. Erfurt 1805. - 2tes und 3tes Stück. Mit 2 Kupfertafeln. ebend. 1806. — sten Bandes 1-3tes Stück. ebend. 1807. — 5ten Bandes r-stes Stück, ebend, 1808. — 4ten Bandes z-3tes Stück. ebend, 1809 - 1810. 8. Mit Kupfern.

Genera nonnulla plantarum, emendata & observatiohibus illustrata. Cum tabulis V aeneis. Gott. Hortus Gottingensis, seu 1808. 4 maj. Plantae novae & rariores Horti regii Gottingensis, descriptae & iconibus illustratae. Fasciculus I. ibid. 1809. fol: maj. Cum iconibus pictis. Ueber eine neue Art des Gänsefusses; in dem Magazin der Gesell. Naturforschender Freunde zu Berlin Jahrg. 2 (1808). Quart. 1. Nr. 13. Sein Bericht von dem neuesten Zustand des botanischen Gartens zu Göttingen steht in den Götting. gel. Anzeigen 1809. St. 37 u. 38. S. 361-374. — Sein Bildniss von S. Halle vor dem 111ten Theil der Krünitz-Flörkischen Encyklopädie (1809).

- SCHRADER (J. G. F.) im 11ten Band S. 682 lese man: erschien die 2te, von Professor Gilbert zu Halle verbesserte, ergänzte und grossen Theils umgearbeitete Ausgabe 1804.
- SCHRADER (Karl Martin Wilhelm) Sohn von L. A. G. D. der Rechte seit 1805 und Richter der adelichen Güter Perdöhl, Schönbeck, Textschniendorf u. s. w. im Holsteinischen seit 1809 (vorher seit 1804 Privatdocent auf der Universität zu Kiel, und vordem seit 1803 Untergerichts - Advokat der Herzogthümer Schleswig und Holstein): geb. zu §§. Systema-Pinneberg am Sten März 1780. tische Uebersicht des Deichrechts, als Resultat der wichtigsten Teutschen Gesetze über die aus Deich - Damm - Siel - und Schleusensachen entstehenden Rechtsverhältnisse, zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. Kiel 1805. 8... inaug. de successione hereditaria ex jure sanguinis in Ducatu Slesvicensi secundum jus Juticum. Rostochii 1805. 4.
- 10 B. von SCHRADER (. . .) starb 1806 als privatifirender Gelehrter zu Altona. §§. \* Sieben
  wunderbare Lebensjahre eines Kosmopoliten von
  Aaz

- F. Kandide. Mit Kupfe n. 2te Abtheilung. Hamburg 1797. 8. Profaische Aussätze in dem Journal: Hamburg und Altona 1803. St. 4. 5. 6.
- des Natur und Völkerrechts zu Düsseldorf. SS.

  Die Verbesserung der Schulen in moralisch politischer, pädagogischer und policeylicher Hinsicht; oder Versuch eines umfassenden Werkes über die öffentlichen Anstalten zur Bildung der Jugend und zur Aufklärung des Volkes. Dortmund 1803: 8. Einige Gedanken über die schicklichste Ablösungsart der Zehentgerechtsame; in Hart's Kameralkorrespondenten 1809.

  Nr. 41. Einige Betrachtungen über den Zustand der Philosophie im Teutschland und über die Nothwendigkeit einer ächt philosophischen Bildung für höhere Regierungs-Beamte; ebend.

  Nr. 73 u. 74.
- SCHRAMM (Andreas Joseph). Professor des Gymnasums zu Leobschütz in Schlesien: geb. zu . . .
  §§. Rechenbuch für das weibliche Geschlecht;
  nebst einer Anweisung zum Kopfrechnen. Halle
  1804. 8.
- SCHRANK (F. v. P.) seit 1808 auch Ritter des königl. Bayrischen Civilver dienstordens. §§. Grundriss der allgemeinen Naturgeschichte und Zoologie, zum Gebrauch der Vorlefungen, in zwo Abtheilungen. Erlangen 1801. gr. 8. Briefe, naturhistorischen, physikalischen und ökonomischen Inhalts, an H. B. Seb. Nau; nebst drey verausgeschickten naturhistorischen Abhandlungen. Mit 4 Kupfern. ebend. 1802. 8. hutische Nebenstunden, zur Erweiterung der Naturgeschichte angewandt. 1ster Hest. Mit & Kupfertafeln. Landshut 1808. — 2ter Heft. Mit einer Kupfertafel. ebend. 1803. 8, Auch mit folgenden neuen Titel: Sammlung kleiner Abhandlungen zur Erweiterung der Naturgeschichte.

schichte. ebend. 1809. 8. Grundrils einer Naturgeschichte der Pflanzen. Erlangen 1803. 8. (Eigentl. eine neue, umgearbeitete Ausgabe der von ihm im J. 1785 herausgegebenen Antangs-Gedächtnissede, dem gründe der Botanik). Andenken Paul Hupfauer's, der Philosophie und Theologie Doktors, königl. Bayrischen geistlichen Raths u. f. w. gewidmet: Landshut 1808. 4-Sammlung kleiner Abhandlungen zur Erweiterung der Naturgeschichte; Zusätze zu seinem Grundrisse der Naturgeschichte der Pflanzen und Thiere; nebst einem Anhange über einige optifche Schwierigkeiten. 1ster Heft. Mit z Kupfertafeln. ebend. 180g. — 2ter Heft. Mit einer Kupfertafel. ebend. 1809. gr. 8. — Von der Fauna Boica erschien auch die 2te Abtheilung des 3ten Bandes 1804.

- März 1806. §§. De eo, quod est in morbis epidemium, dum Protomedici Hungari munus capesseret, disserit &c. Pesthini 1802. 4. Vorschriften der inländischen Polizey gegen die Pest und das gelbe Fieber; aufgestellt u. s. w. Mitzwey Tabellen. Wien 1805. gr. 8. Vergl. Neue Annalen der Litteratur des Oestreich. Kalferthums 1807. Intelligenzbl. Febr. S. 64-66.
- von SCHREBER (J. C. D.) Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 2. S. 85-96.

von SCHRECKENSTEIN. S. ROT von SCHRECKEN-STEIN.

SCHREER (Johann Gottlob) starb am, 23sten May 1807. War Amtmann zu Rietschütz in dem Schlefischen Fürstenthum Glogau: geb. zu Ludwigsdorf bey Schweidnitz 1752: §§. Praktische Abhandlung über die auf den kubischen Inhalt sicht gründende Ausmittelung des wahren Holzvorraths. Mit 15 Tabellen. Glogau 1805. 4.

SCHREGEL (...) Hofprediger zu Schwedt: geb.

zu ... §§. Anweisung zum Anbau und zur
Benutzung des Mais eder Türkischen Waitzens,
besonders im nördlichen Teutschlande und in
den Preussischen Staaten; nach eigenen Erfahrungen. Mit einigen Anmerkungen und einer
Vorrede verschen von Albrecht Thaer. Aus den
Annalen des Ackerbaues abgedruckt. Berlin
1809. 8.

SCHREGER (B. N. G.) §§. Rechtfertigung seines ärztlichen Verfahrens in der Krankheit des Grafen zon Gronsfeld. Erlangen 1801., gr. 8. wahl zerftreuter kleiner Schriften medicinischen und chirurgischen Inhalts ; aus dem Lateinischen übersetzt, mit eigenen Beobachtungen versehen und herausgegeben. Mit 2 Kupf. Leipz. 1801. 8. Dechamps Beobachtungen und Bemerkungen über die Unterbindung der verwundeten Schlagadern, und die Schlagadergeschwulk in der Kniekehle; aus dem Französischen. Mit Kupf. Fürth Grundrifs der chirurgischen 1803. gr. 8. Technik. ebend. 1803. gr. 8. S. T. Soemmerring Icones oculi humani. Cum figg. aen. Francof, ad Moen. 1804, fol. (Ift die Uebersetzung von Sömmerring's Abbildung des menschlichen Auges. ebend. 1801. fol.). Grundriss der chirurgischen Operationen. ebend. 1806. 8. — Gab mit C. W. Hufeland und J. C. F. Harles her-Journal der ausländischen medicinischen

Litteratur. Berlin 1802-1803. gr. 8. - Ueber Erkenntnis und Behandlung der mit Hernien complicirten Hydrocelen; in Hern's Neuem Archiv für medic. Erfahrung B. g. H. 1. Nr. 1 genden, seinem Bruder, aus Versehn beygelegten Schriften gehören ihm zu. - Vergl. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 2. S. 123 : i28. - Nopitsth'ens · · · · · · 4ter Supplementband zu Will'e Nürnberg. Gel. Lexikon S. 128 - 132.

10 th. 11 B. SCHREGER (C. H. T.) feit 1810 auch M. der Phil. and seit demselben Jahr ordentlicher ! Professor der AG. auf der Universität zu Wittenberg. SS. Kurze Beschreibung der technisch-, chemischen Geräthschaften älterer und neuerer Zeit. Mit Kupfern. Fürth 1802. gr. 8. . Beschreibung der pneumatischen Geräthschaften , älterer und neuerer Zeit. Mit Kupfern. ebend. 1802. gr. 8. Kurze Beschreibung der phyikalisch chemischen Geräthschaften älterer und ... neuerer Zeit. Mit Kupfern. ebend. 1809. gr. 8. ... Diese, 3 Bücher auch unter dem allgemeinen Titel; Kurze Beschreibung der chemischen Geräth-Ichaften älterer und neuerer Zeit; als Beytrag zur Geschichte der Erfindungen in der Chemie; nebst einer Vorrede des Herrn Hofrath's Hildebrandt in Erlangen. 3 Bände. Mit Kupfern. ebend. 1802. gr. 8. Balneotechnik, oder Anleitung, Kunstbäder zu bereiten und anzuwenden. 2 Theile. Mit Kupfern, ebend. 1803. gr. 8. Synonymia anatomica, oder Synonymik der anatomischen Nomenklatur. ebend. 1803.. gr. 8. Operationslehre für Thierärzte. Tabellarische Charakebend. 1803. gr. 8. . teristik der ächten und unächten Arzneykörper für Aerzte, Apotheker und Droguisten; heraus-· gegeben n. f. w. ebend. 1804. 4. zur Selbstprüfung unserer Speisen und Getränke nach ihrer Güte und Aechtheit. Nürnb. 1810. Aa 5

gr.

gr. 8. — Ist anonymischer Verfasser einiger Erlangischen medicinischen Inauguraldisputationen, z. B. von J. T. Pohl's Dist. inaug. Quaedam ex Embryo-Chemia continens. 1803. 8. J. L. Angely de oculo organisque lacrymalibus ratione aetatis, sexus, gentis & variorum animalium. 1803. 8.

SCHREIBER (A. W.) seit 1805 Professor der Aesthetik auf der Universität zu Heidelberg, seit 1807 auch M. der Phil. SS. \* Rastatter Taschenbuch auf das Jahr 1802; herausgegeben von dem Verfasser der Scenen aus Faust's Leben. Mit Kupfern. Mannheim 1801. 18. \*Allgemeine Kunst-Zeitung. 'Ister Heft. Frankfurt am M. 1802. — 🗼 🕠 2ter Heft. ebend. 1803. 8. 🦠 Gemählde der Kindheit und des häuslichen Glücks. Düsseldorf 1803. kl. 8. Die Mahlerey. Dortmund 1804. gr. 8. Heidelbergisches Taschenbuch auf das Jahr 1809; herausgegeben u. s. w. Heidelb. 1808. Taschenformat. Ansichten aus dem Murgthale; radirt von Primavesi, mit erklärenden Text u. L.w. 1ster Heft. ebend. 1808. 2ter Heft. ebend. 1809. foi. Lehrbuch der Aesthetik. ebend. 1809. 8. Gedichte von Ulrich von Hutten und einigen seiner Zeitgenossen; herausgegeben u. s. w. Mit Hutten's Porträt. ebend. 1810. gr. 8. — Beyträge zu Aschenberg's Taschenbuch für die Gegenden am Niederrhein auf das J. 1801.

- in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1809. Nr. 76. Perez und Zimiska; ebend. Nr. 110 u. 111:
- SCHREIBER (D. C.) §§. Rhapfodische Gedanken über die Musik alter und neuer Zeit; in der Allgemeinen musikal. Zeitung Jahrg. 6. Nr. 22. S. 349-358.
- SCHREIBER (L... C...) herzogl. Sachsen-Coburg-Meiningischer Bergverwalter und ordentlicher Lehrer der Mineralogie bey der Forstakademie zu Dreystigacker: geb. zu... §§. Grundriss der Geognosie, zum Gebrauch meiner Vorlesungen, nach dem neuesten Wernerischen System entworfen. Meiningen 1809. 8.
- von SCHREIBERS (K.) D. der AG. und seit 1806 Direktor der kaiserl. königl. Naturalienkabinete zu Wien. SS. Beschreibung der Mährischen Meteorsteine nach ihrem Aeussern, vorzüglich der Rinde und nach ihrer Masse, und einige Folgerungen; mit 3 Kupsertafeln; in Gilbert's Annalen der Physik B, 31. St. 1. Nr. 2 (1809).
- 10 B. SCHREINER (S. B.) §§. Gedanken über die Beschaffenheit und Nothwendigkeit der Humanität. Wittenberg 1803. 8.
- SCHREINER (. . .) D. der AG. zu . . .; geb. zu . . . . §§. Ueber die Amputation groffer Glieder nach Schusswunden. Leipz. 1807. 8.

SCHREITER (Christian) Pfarrer zu Elterlein im Sächsichen Erzgebürge: geb. zu. ... §§. Die Geschichte des Prinzenraubes, kritisch bearbeitet. Leipz. 1804. 8. Beyträge zur Geschichte der alten Wenden und ihrer Wanderungen; nebst einigen Vermuthungen von dem Bergbaue derfelben im Sächsischen Erzgebirge. Zwickau u. Leipz. 1807. 8.

SCHREITER (Karl Gottfried) starb am noten Julius 1809. §§. Ueber Litteratur, in ihren Verhältnissen mit den gesellschaftlichen Einrichtungen und dem Geiste der Zeit; ein historisch-philosophischer Versuch der Frau von Stael-Holstein, gebohrnen Netter, nach der neuesten Ausgabe des Französischen Originals übersetzt und herausgegeben u. i. w. 2 Theile. Leipz. 1801. 8. (Die Uebersetzung rührt von 2 Ungenannten her).

rebend. 1808. 8. — Uebersicht der verschiedenen Meynungen über den Ursprung der Buchdruckerkunst, vom Bürger Daunou (vorgelesen den 2ten Floreal im 10ten Jahre der Republik); aus dem Französischen übersetzt und berichtigt); in v. Aretin's Beyträgen zur Geschichte und Litteratur B. 5. St. 2. S. 161-224. St. 3. S. 273-326 (1805). — Aussätze in Versen und in Prosa, in verschiedenen Zeitschriften, z. B. in dem Kurpfalzbayrischen Wochenblatt, in der Oberteutschen Litteraturzeitung, in dem Journal für Bayern und die angränzenden Länder, in Wismayr's Blüten und Früchten.

SCHREYER (Joseph Anton) starb am 10ten Januar 1808. War geb. 1728.

SCHRöCKH (Johann Matthias) starb am 1sten August 1808. §§. Progr. de vi studiorum historicorum in animo & moribus. Vitéb. 1804. 4. der Christlichen Kirchengeschichte seit der Reformation gab er noch den 8ten Band (1808) heraus: Vom gten Band an setzt Dr. Heinr. Gottlob Tzschirner das Werk fort. — Hatte auch schon an der 2ten Ausgabe des Lehrmeisters An-- Vergl. Pölitz über sein Leben und feinen Charakter; in dem Wittenberg. Wochenblatt 1808. . . . und daraus in andern Zeitschrif-Denkmahl der Liebe und Verehrung bey dem Grabe unsers verewigten würdigen Lehrers, des Hrn. J. M. Schröckh, der Geschichte ordentl. Professors u. s. w. von J. Maass. Wittenh. (1808). 4. — Nitzsch über Schröckh's Studienweise und Maximen; in Wieland's N. Teut. Merkur 1809. St. 4. S. 233-282. Auch besonders gedruckt. - Fördens im Lexikon Teut-Icher Dichter und Profaisten B. 4. S. 625-639 (1899).

SCHRöDER (Albrecht Ludwig Peter) Prediger 22.

Nordhofen im Fürstenthum Gotha: geb. zu . . .

- SS. Ueber den Kinflus des Schauspiels auf die Bildung der Jugend. Gotha 1804. 3. Praktische Ansicht des herrschenden Religionssystems vorgeblicher Christen in den höhern und mittlern Ständen, verglichen mit dem wahren Christenthume, von Wilhelm Wilberforce Esq. Parlamentsgliede für die Grafschaft York. Aus dem Englischen nach der achten Auflage übersetzt. Frankfurt am M. 1807. gr. 8.
- SCHRöDER (F... A...) M. der Phil. und Hauptprediger zu Schenefeld bey Itzehoe: geb. zu . . .

  §§. Biblische Forschungen, vorläufig über die
  Mosaischen Schriften, für denkende Bibelfreunde und Jugendlehrer. Lemgo 1809. gr. 8.
- SCHRÖDER (F. E.) §§. Gab mit F. G. ALBERS heraus: Ruthenia, oder: Erster Jahrgang der St. Petersburgischen Monatsschrift. St. Petersburg u. Mitau 1805. 2ter Jahrgang. ebend. 1806. 3ter Jahrgang. ebend. 1807. 8.
- SCHRöDER (F. L.) übernahm 1810 die Direktion des Hamburgischen Theaters wieder. §§. Von der Sammlung von Schauspielen erschien auch der 5te Theil 179... 8.
- SCHRöDER (Johann Christian) starb am 15ten Junius 1809.
- SCHRöDER (Johann Friedrich) herzogl. Mecklenburgischer Hosrath und seit 1800, erster Beamter zu Neustadt im Mecklenburgischen (vorher seit 1800 Amtshauptmann zu Toitenwinkel, und vor diesem Kanzleyadvokat zu Schwerin): geb. zu...

  §§. \*Neueste Gesetzsammlung für die herzogl. Mecklenburg-Schwerin-Güstrowischen Lande, seit dem letzten Viertheil des jüngst verslossenen Jahrhunderts bis auf den heutigen Tag. 1ster Theil... 1802. 2ten Theils 1ste Lieserung 1803. 2te Lieserung 1804. 4.

- SCHRöDER (K...F...) der Arzneykunde Bestissener zu...: geb. zu... §§. D. Matthias Saxtorph's Umris der Entbindungswissenschaft für Wehmütter; aus dem Dänischen zuerk übersetzt u. s. w. darauf nach der neuesten Originalausgabe umgearbeitet, und jetzt wieder nach einer neuen Durchsicht von dem Sohne des Verfasser, Herrn Professer S. Saxtorph, herausgegeben von D. Joh. Clemens Tode. Kopenhagen u. Leipz. 1801. 8.
- SCHRöDTER (F. A.) §S. Was foll der Prediger wifsen und thun, um vor der Welt und seinem Gewissen gut zu bestehen? und wie kann er dazu gelangen? Mit einer Vorrede des Herrn Generalsuperintendenten D. Adler. Altona 1801. .Materialien, in ausführlichen Entwürfen, zu Sokratischen Unterredungen mit der Jugend, über die Gleichnissreden Christi und einige Geschichten aus seinem Leben; nach Henke forgfältig ausgearbeitet. Ein Handbuch für Prediger und Schullehrer, als Seitenstück zum Kommentar über den Katechismus. ebend. Ausführliche Sokratische Ka-1801. gr. 8. techisationen über die gesammten einzelnen Sätze unsrer christlichen Glaubenslehre; ein Hülfsbuch für Freunde der Jugend und einer guten Methode, sie zu unterrichten und zu bilden. 1sten Bandes 1ster Theil. ebend. 1805. gr. 8., Versuch über die zweckmässige Aufsicht der Bürgerschulen durch Schulcollegien; nebst dem Entwurfe einer guten allgemeinen Schulverordnung für dieselben, und eine Beylage über die Verbesserung des Schulwesens der Holsteinischen Stadt Oldenburg. ebend, 1805, 8.
- SCHRöER (W.) §§. Griechische Blumen; ein Uebersetzungsversuch. Berlin 1803. 4.
- SCHRöTER (F. A.) §§. Von dem Terminoneologietechnischen Wörterbuch u. s. erschien die 3te vermehrte Ausgabe zu Erfurt 1803. gr. 8. SCHRö-

- SCHRöTER (J. C. K.) §§. Abhandlungen über die Lehnträger und Vormünder. Mit einer Vorrede vom Herrn Hofrath und Professor Schnaubert. Leipz. 1801. 8.
- SCHRöTER (J. H.) §§. Kronographische Fragmente zur genauern Kenntnis des Planeten Saturn, seines Ringes und seiner Trabanten. 1ster Theil: Beobachtungen, Folgerungen und Bemerkungen über den Naturbau der sesten Kreisgewölbe des Saturnsringes und seiner Atmosphäre. Göttingen 1808. 8. Mit 2 Kupfertaseln. Von den Selenotopographischen Fragmenten zur genauern Kenntnis der Mondsläche u. s. w. erschien der 2te Theil, mit 32 Kupfertaseln. Göttingen 1802. gr. 4. Die scheinbare Grösse der Vesta; in Bode'ns astronomischen Jahrbuch für das Jahr 1810 (1807). Nr. 17.
- SCHRöTER (Johann Samuel) starb am s4sten März 1808. §§. Die Aesthetik der Blumen oder ihre Philosophie. Weimar 1803. 8. Das Alter, und untrügliche Mittel, alt zu werden; nebst sieben hundert und vier und vierzig Beyspielen von Personen, welche achtzig bis ein hundert und fünf und achtzig Jahre alt geworden find. ebend. 1803. 8. ste stark vermehrte Ausgabe (worin 790 Beyspiele). Berlin 1805. 8. träge zu dem Buche über das Alter. 1ste Liefe-Allgemeine Einleirung. ebend. 1807. 8. tung in die Gartenkultur, als Wissenschaft betrachtet. ebend. 1805. 8. Erfahrungen in meinem Blumen - Obst - und Gemüsgarten, zur Gründung der Aesthetik der Gartenkunst, von neuem bearbeitet u. s. w. Weimar 1802. - 2ter Theil. ebend. 1807. kl. 8. (Lauter Aufsätze, die vorher schon in Journalen, z. B. in den Annalen der Gärtnerey und der Gartenzeitung, standen). - Vergl. (Becker's) Nationalzeitung der Teutschen 1808. St. 18. S. 382 u. f.

- SCHROLL (K. M. B.) §§. Beschreibung der merkwürdigen Ueberschwemmung zu Niedernsil im
  Pinzgau im Salzburgischen; in v. Mell's Jahrbüchern der Berg- und Hüttenkunde B. 5.
  S. 33-91 (1802). Beytrag zur Kunst und Wirthschaft der Arbeit auf dem Gesteine; in dessen
  Annalen der Berg- und Hüttenkunde B. 1. Lief. 1.
  S. 68-118. Lief. 2. S. 1-47.
- SCHUBART (Friedrich) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Athanasia; ein Lehrgedicht. Berlin u. Leipz. 1804. 8.
- SCHUBART (L. A.) hält sich schon lange nicht mehr zu Nürnberg, sondern zu Stuttgart, auf. §§. Shakespear's Othello; ein Trauerspiel in fünf Akten. Aus dem Englischen. Leipz. 1802. 8. Sendschreiben über Posselt's Leben und Charakter. München 1805. gr. 8. Ossian's Gedichte mach Macpherson. Wien 1808. 12. Gab heraus seines Vaters Chr. Fr. Dan. Schubart's Aesthetik der Tonkunst. Mit einem Kupfer. Wien 1806. gr. 8. Vergl. Nopitsch'ens 4tén Supplementband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon' S. 137-140.
- SCHUBAUER (Joachim). S. SCHUHBAUER.
- SCHUBAUER (...) ... zu ...: geb. zu .... §§. Anti-Röschlaub. 1ster Heft. (Ohne Druck-ort) 1803. 8.
- rungen des neuen Planeten durch die Wirkung Jupiters; in Bade'ns astronom. Jahrbuch für das J. 1801. Nr. 5 (1802).

neuen Titel. Leipz. 1809. 8. Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens. 1ster Band. Leipz. 1806. — 2ter Band. ebend. 1807. 8.

SCHUBERT (Gotthilf Heinrich) D. der AG. zu . . . . geb. zu Hohnstein im Schönburgischen am 26sten April 1780. §§. Diff. inaug. von der Anwendung des Galvanismus bey Taubstummen. Jena 1803. 8. Teutsch Leipz. . . . 8. Die Kirche und die Götter; ein Roman. Penig 1804. 8. Ahndungen einer allgemeinen Geschichte des Lebens. 2 Bänder-Leipz. 1806. 8. Neue Un-, tersuchungen über die Verhältnisse der Grössen und Excentritäten der Weltkörper. Mit,2 Knpfertafeln. Dresden 1808. 8. Anfichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft. Mit 2 Kupfertafeln. ebend. 1808. 8. — Auffätze in den Allgemeinen medicinischen Annalen (Altenburg 1803. 1804. 1805). — Vergl. Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 69 und anderwärts.

SCHUBERT (Wilhelm Friedrich) Pfarrer zu Oppurg zwischen Neustadt an der Oria und Pöseneck:
geb. zu ... §§. Ueber das pflichtmässige Verhalten gegen unsere kranken und nothleidenden
Nebenmenschen; eine Predigt, am izten Sonntage nach Trinitatis gehalten; nebst einem Anhange über die Einrichtung einer Krankenkasse
in Landgemeinen. Neustadt an der Orla 1800. 8.
Gab mit E. A. L. v. TEUBERN heraus: \*Gemeinnützige Blätter für Sächsische Vaterlandsfreunde.
1803-1806. Wöchentlich ein Bogen in 8.

gust 1807. War geb. 1741. §§. Ueber das Schulwesen in den katholischen Staaten Teutschlands, und die Nothwendigkeit einestallgemeinen Schuleninstituts, nebst patriotischem Vorschlage und Wunsche. (Ohne Druckort) 1801. 8. Standhafte Widerlegung des Aussatzes in den Neuen Würzburger gelehrten Anzeigen Nro. 63-64 den 8ten August 1801 unter dem Titel: Erziehungskunst, gegen die Schrift: Ueber das Schulwesen in den katholischen Staaten Teutschlands, und die Nothwendigkeit eines allgemeinen Schuleninstituts, nebst patriotischem Vorschlage und Wunsche; von M. H. Schuberth —, Von eben diesem. Bamberg 1801. 8.

von SCHUCKMANN (Moritz) ... zu ... : geb. zu ... §§. Platons Traum. Hamburg 1806. 8.

SCHUDEROFF (J.) seit 1805 Archidiakonus zu Attonburg. SS. Journal zur Veredelung des Prediger- und Schullehrer-Standes, des öffentlichen Religionskultus und des Schulwesens. 1ster Jahrgang. 1sten Bandes 1stes und 2tes Stück. Altenburg 1802. — 2ter Jahrgang. 2ten Bandes 1stes Bb 2 and stee Stück. ebend. 1803. — ster Jahrgang.

zten Bandes 1stee und stee Stück. ebend. 1804.

zr. 8. Auch unter dem Titel: Annalen der FortIchritte des religiösen Kultus des neunzehnten
Jahrhunderts, namentlich in Veredelung des
geistlichen Standes, des öffentlichen Kultus und
des allgemeinen Schulwesens. Predigten.

Münster 1807. gr. 8. Ueber Kirchenzucht;
mit besonderer Hinsicht auf die protestantische
Kirche. Altenburg u. Leipz. 1809. 8. — Ueber
Predigten und Kanzelreden; in dem Journal für
Prediger B. 45. St. 1. S. 1-15.

- SCHUE (J. B.) privatisirt jetzt zu Giesen, mit dem Charakter eines großherzogl. Hessischen Regierungsraths. §§. Anmerkungen über Anmerkungen (die Ansprüche der Kammergerichts Advokaten und Prokuratoren betreffend); in Winkopp's Rheinischen Bund H. 15. S. 337-353. Ueber die Frage: In wohl der Wunsch zur Rückkehr der alten Teutschen Staatsverfassung mit haltbaren Gründen versehen, und dessen Realisirung zu erwarten? ebend. H. 31. S. 9-38. merkungen über die in der Zeitschrift: Germamen dritten Bandes sten Heft Nr. VIII unter dem'Titel: Reflexionen über die Errichtung eines obersien Bundes - Tribunals für die Rheini-Iche Konföderation, abgedruckte Abhandlung; ebend. H. 40. S. 104 - 124. Versuch eines Beweises in einer Skizze, dass die Hoffnung zu einem ewigen Frieden eine Chimäre, die Hoffnung aber zu einem langen Frieden, auf den Rheinischen Bund gegründet, Realität sey; · ebend. H. 45. S. 351 - 378:
- SCHüBLER (C. L.) jetzt Oberregierungsrath und Mitglied der Studiendirektion, wie auch Mitglied der Maas - und Gewichtskommission, zu Stuttgart.

besonderer Rücksicht auf die Desimalbrüche; für die Primärschulen. Cleve (ehne Jahrzahl, aber 1808). 8.

- SCHARM ANN (Daniel) Schullehrer zu Remscheid im Grosskerzogthum Berg: geb. zu... §§. Praktisches Schulbuch der gemeinen Rechenkunkt und Geometrie mit Figuren, dem Lehrer beym Unterricht bequem und dem Schüler zur Uebung nützlich; herausgegeben u. s. ste und verbesserte Ausgabe. Gemarke 1804. 8.
- SCHüSSLER (F. W.) geb. zu Speyer 1745. §§.
  Progr. Etwas über die zwischen dem Casar und
  Pompejus vorgefallene Schlacht in den Philippischen Feldern bey Farsalo. Frankenthal 1781. 4.
- SCHüTTE (D...) fürstl. Schwarzburg Sondershäusischer Hosrath zu . . .: geb. zu . . . §§. Ueber den Vortheil stehender Theater vor reisenden, und Vorschläge zur Errichtung eines solchen in Bremen. Bremen 1806. 8.
- SCHüTTE (F. W.) SS. Das Buch: Kurze Anleitung zum Strassen- und Chaussenbau erschien mit folgendem neuen Titel: Anleitung zum Strassen- und Chaussenbau, in Rücksicht auf Dauerhaftigkeit, Bequemlichkeit, Schönheit der Strassen, und möglichster Kostenersparung; nehst Regeln zur Unterhaltung der Chaussen. 210 Ausgabe. Leipz. 1807.
- SCHüTZ (Augustin Jakob) D. der AG. und großherzagl. Badischer Physikus zu Wiesloch (vorher K. Ritterstiftisch-Odenheimischer Amtsphysikus und ausübender Arzt zu Bruchsal): geb. zu... §§. Etwas über die Verbindung der Chirurgie mit der Medicin und andern zunächst einsliessenden statistischen Medicinalgegenständen; für angehende Aerzte und für Nichtärzte. Monnheim 1802. §. Gekrönte Preisschrift über die Bb3

Medicinalpolizey - Verfassung in besonderer Beziehung auf die von der Schwäbisch - Vaterländischen Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher hierüber für Schwaben ausgegebenen Preisfragen. 2 Theile. ebend. 1808. 8. — Ansicht der Vaccine von dem Standpunkte verschiedener prä- und coexistirender Krankheiten, besonders der natürlichen Blattern, als Beantwortung der hierüber von der großherzogl. Badischen General-Sanitäts-Kommission zu Carlsruhe aufgegebenen Fragen; in Hafeland's und Himly's Journal der prakt. Heilkunde 1809. Jul. Nr. 4.

'SCHüTZ (C. G.) seit 1808 ordentlicher Professor der Beredsamkeit und alten Litteratur, wie auch Direktor des philologischen Seminariums zu Halle. SS. Progr. Animadversiones criticae in libros Ciceronis de oratore. Jenae 1801. fol. Specimen emendationum librorum incerti auctoris Rhetoricorum ad Herennium ex comparatione cum libris Ciceronis de inventione subnatarum. ibid. 1802. 4. Lateinisch - Teutsches Lehrbuch für die ersten Anfänger; zur schnellern, sicherern und angenehmern Erlernung der Elemente der Lateinischen Sprache. Ein Versuch, das Gute in der Methode des weiland allbeliebten Comenius, ohne seine Fehler, zu behalten. Leipz. Species fasti, nebst Aktenstücken, zum Beweise, dass Hr. Rath A. W. Schlegel mit seiner Rüge, worin er der Allgemeinen Litteraturzeitung eine begangene Ehrenschändung fälschlich aufbürdet, Niemanden, als sich selbst, be-Nebst einem Anhange über das schimpft habe. Schellingischen Obskurantismus. des Benehmen M. T. Ciceronis Jena u. Leipz. 1803. 8. Opera rhetorica; recensuit & illustravit. Vol. I. Pars I, continens libros ad Herennium & Ciceronis Rhetorica. Lips. 1804. — Pars II: Notae in libros ad Herennium & Ciceronis Rhetorica. ibid. eod. 8. Auch unter dem Titel: Corpus scriptorum Latinorum cura Eichstudii & sociorum.

Cice-

Ciceronis opera rhetorica Vol. I. Katechismus des Rechts, der Pflicht und der Lebensklugheit für Bürger- und Landschulen. Leipz. 1805. 8. Aristophanis Nubes iterum in usum lectionum, adhibitis Brunkii. Invernizii, Hermanni, recensionibus, edidit. Halae 1805. 8. Hogeveen Doctrina particularum linguae Graecae, in epitomen redegit — Editio secunda, auction & emendation. Lipf. 1806. 8 maj. moria Joannis Mülleri, V. C. Potent. Guestphaliae Regis in re publ. gerenda Consiliarii & institutionis publicae supremi Directoris, Academiae Halensis auctoritate scripsit &c. Halae 1809. 4 maj. — Von dem Isten Theil des Lateinischen Elementarbuchs erschien die 5te Auflage, vom sten die 3te, vom 3ten und vom 4ten neue Auflagen 1807.

SCHüTZ (Friedrich Karl Julius) Sohn des vorhergehenden; M. der Phil. seit 1801 und ausserordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Halle seit 1804 (worher seit 1801 Privatdocent zu Jena): geb. zu Halle am 31sten May 1779. Diss. de vera historiae catholicae idea, ejusque conscribendae praeceptis & experimentis: Jenae Geschichte der Republik Frankreich im Grundriss; zum Gebrauch für akademische Vorlesungen entworfen. ebend. 1802. gr. 8. ste, vermehrte und verbesserte Ausgabe unter dem Titel: Chronologische Darstellung der Franzöfischen Revolutionsgeschichte. ebend. 1808. gr. 8. Shakespear's Hamlet, für das Teutsche Theater bearbeitet. Leipz. 1806. 8. Epigrammatische Anthologie. 3 Bände. Halle u. Rudolstadt 1806-1807. 8. Handbuch zur Geschichte Napoleon des Ersten und seines Zeitalters. 1810. gr. 8. — Von der von ihm herausgegebenen Zeitschrift: Teutonia (Berlin 1808. 4) erschien, durch Schuld des Verlegers, nur der Januar. — Zu den Kupfern von Joh. Jakob Roux: Anlichten der Gegenden um Jena (Jena B.b 4 1806.

Friedrich Wilhelm der Grosse, Kurfürst von Brandenburg; in Woltmann's Geschichte und Politik 1802. B. 2. S. 109-126. Fortgesetzt in den folgenden Bänden. — Aussätze in Wieland's Neuem Teutschen Merkur, Bertuch's Modejournal, in der Zeitung für die elegante Welt, und im Morgenblatt für gebildete Stände. — Viele Recensionen in der Allgemeinen Litteraturzeitung.

- von SCHüTZ (F. W.) §§. Geschichte des zehnjährigen Krieges in Europa; in chronologischer Ordnung und gedrängter Kürze unpartheyisch dargestellt; nebst Einleitung über die Veranlassung und Entstehung der Französischen Revolution. Hamburg 1802. 8. Gemählde Französischer Helden, berühmt seit der Revolution, besonders durch die Feldzüge in Italien und Teutschland. Mit Napoleon's Bildniss. ebend. 1807. 8. 2te Auflage. ebend. 1808. 8. — Von dem Allgemeinen und vollständigen Wörterbuch der gesammten Stadt - Land - und Hauswirthschaft (B. 10. S. 633) erschien der 4te Band (Kabel bis Leder) 1803, der 5te (Leder bis Maass) 1804, der 6te (M bis O) 1804, der 7te (O bis R) 1805.
- SCHüTZ (G... G...) ... zu ... : geb. zu ...

  §§. Lateinisch Teutsches Lehrbuch für die
  ersten Anfänger; zur schnellern, sichrern und
  angenehmern Erlernung der Elemente der Lateinischen Sprache; ein Versuch, das Gute in
  der Methode des weiland allbeliebten Comenius
  ohne seine Fehler zu behalten. Leipz. 1802. gr. 8.
- SCHüTZ (Joseph) Naturdichter zu Wien: geb. zu...
  §§. Versuche. Wien 1807. 8.

Schilderung neu unterluchter Länder, Völker und Städte, anziehender Naturmerkwürdigkeiten, Kunstwerke und Ruinen; nach den neuesten Reiseberichten bearbeitet. 1stes bis 6tes Bändchen. Wien 1809. Mit Kupfern u. Karten.

SCHüTZ (Stephan). S. SCHüTZE (Steph.)

SCHüTZE (J. F. 2) §§. Humoristische Novellen, enthaltend: Die Tabatiere; der Neujahrsabend; Amönens Reise durchs Leben. Mit einem Kupfer. Polen 1804. 8. \* Dramaturgisches Tagebuch über Iffland's Gastspiele in Hamburg. Ehestandsgesuche; ein ko-Hamb. 1805. 8. mischer Roman. ebend. 1806 8. — Von dem Holsteinischen Idiotikon erschien der zte Theil zu Hamburg 1802, der 4te und letzte zu Altona — Die Sitten unserer Zeit; ein Moderoman, herausgegeben u. f. w. Auch unter dem Titel: Wahre Begebenheiten im romantischen Gewande, von Jäger; herausg. von J. F. Schätze. 4tes Bändchen. Breslau u. Bremen 1802. 5tes Bändchen. Polen 1803. 8. - Apologie der Gallerie, und Proben aus einem Reisemähr-· chen; in Schmieder's Hamburgischen Theater-\* Anhänglichkeit kalender auf das J. 1801. an lebende Wesen; in der Eunomia (Berl. 1805. Nov.) - \*Kriegs-und Schachspiel; eine Vorlesung, gehalten in der Litterarischen Gesellschaft zu Altona; abgedruckt in dem Politischen Journal 1806. Sept. S. 895-906. — Auffatze im Allgemeinen Anzeiger, im Neuen Teutschen Bb 5

Magazin, im Journal des Luxus und der Moden, in der Zeitung für die elegante Welt, im Musarion, in den neuesten Weltbegebenheiten, und im Leipz. litterarischen Anzeiger, in dem Journal Hamburg und Altona.

- SCHüTZE (Johann Samuel) . . . zu . . . . : geb. zu . . . . . . . . . . . geb. nach Inhalt und Form. Magdeburg 1802. 8.
- "SCHüTZE (Stephan) Privatgelehrter zu Weimar: geb. zu . . . §§. Der Dichter und sein Vaterland; ein Lustspiel in drey Aufzügen, als Vorschlag zu einer Todtenseyer für alle Dichter, die gestorben sind, und noch sterben werden. Leipz. 1807. 8. Abentheuerliche Wanderung von Weimar nach Carlsbad. Taschenbuch auf das Jahr 1810. ebend. 1809. 8. — Kurzer Bericht über unsern Lebenswandel; in der Zeitung für die elegante Welt 1808. Nr. 140, S. 1117-1119. Ueber's Heirathen, ein Gespräch; ebend. 1809. Nr. 70. Auffallenheiten auf der Bühne; ebend. Nr. 71 u. 72. Beförderungsmittel der Schauspielermimik; ebend. Nr. 74. Die Familie und der Liebling, eine begleitende Phantasie; ebend. Ueber den Werth des Oeffentlichen; Nr. 95. ebend. Nr. 141 u. 142. Der Hofnarr und der Dichter, eine Geschichte aus' Utopien; ebend. Nr. 221 u. 222. Der Esser nach Gallischen Principien; ebend. 1810. Nr. 51. Mehr Aufsätze eben daselbst.
- SCHüTZE (T. J. A.) §§. Sollemnia, quibus illustre Rutheneum alterum seculum clausurum, & tertium esset aperturum, in dies X & XI Jul. MDCCCVIII indixit. Gerae 1808. 4. Vergl. seine Selbstbiographie in dem Lobenstein. Intelligenzblatt 1805. St. 39-43.
- SCHUHBAUER (J.) §§. Gesetze für die Studirenden in den Bayrischen Lyceen. . . . 1803. . . Vergl. Joh. Chph. v. Aretin's Beyträge zur Geschichte u. Litteratur B. 1. Nr. 5.

SCHU-

- Februar 1803. War vierter, ordentlicher Lehrer, erster Mathematicus und öffentlicher Lehrer der Französischen Sprache der v. Witzlebischen Stiftsschule zu Kloster Rosleben: geb. zu Buttstädt 1748. §§. \*Philosophische und moralische Versuche über das Vergnügen, von Hrn. E. Bertrand; aus dem Französischen übersetzt. Leipz. 1778. §. \*Kurze Anfangsgründe der Arithmetik. Dresden 1793. 8. \*Kleine Geometrie oder Messkunst für Kinder und Jünglinge; nebst einer, Winkelmesseräel und Kupfern. ebend. 1794. §. Noch einige Schriften.
- \* Herzogl. Mecklenburg Strelitzischer Staatskalender, auch für die Jahre 1802, 1803, 1804 und 1805.
- no B. von SCHULER (C...) §§. \* Die Folgen, oder Begebenheiten in dem Schlosse Raxall; ein Roman in 2 Theilen; aus dem Englischen von C. v. S. Coburg u. Leipz. 1799. 8. \* Helene, oder die Wirkungen der gesunden Vernunft; ein Roman in 3 Theilen; aus dem Englischen von C. v. S. Mit einem Kupfer. ebend. 1799. 8.
- SCHULER (Johann Melchior) Pfarrer zu Kerenzen in der Schweitz: geb. zu . . . §§. Das Andenken Zwingli's, in einer Synodalpredigt; zu Glarus den 27sten May 1807. Zur Feyer des von Zwingli vor 300 Jahren angetretenen Lehrer-Berufs. Glarus 1807. 8.
- SCHULER (P. H.) jetzt Specialsuperintendent zu Freudenstadt im Würtembergischen. §§. Geschichte des katechetischen Religionsunterrichts unter den Protestanten; von der Resormation bis auf die Berliner Preisaufgabe vom Jahr 1762 (1766). Halle 1802. 8. Die königl. Würtembergischen

schen Verordnungen in Schulsachen, in einem alphabetischen Auszuge. Stuttgart 1810. gr. 8. — In wiesern kann der moralische Zustand einer christichen Gemeinde nach den Zeichen der äussern Religiosität richtig beurtheilt werden? in dem Journal für Prediger B. 45. St. 3. S. 287-299.

- von SCHULTES (J. A.) §§. Die 4te Abtheilung des isten Theils seiner Historisch-statistischen Beschreibung der Grafschaft Henneherg erschien nicht 1798, sondern 1799. Auf dem Titel derselben steht: Nebst einigen Zusätzen und einem vierfachen Register über sämmtliche vier Abtheilungen.
- 10 u. 11 B. SCHULTES (Jos. A.). seit 1809 königl. Bayrischer Rath und Professor der all gemeinen Naturgeschichte und Botanik auf der Universität zu Landshut (nachdem er seit 1808 Professor, der Naturgeschichte und Chemie auf der Universität zu Innsbruck, und vorher seit 1806 Professor der Chemie und Botanik auf der Universität zu Krakau gewesen war): geb zu Wien 1773'. §§. Flora Austriaca; Enchiridion ad excursus botanicos. II Tomi. Viennae 1794. 8. flüge nach dem Schneeberge in Unteröfterreich; ein Taschenbuch auf Reisen nach demselben. chend. 1802. Taschenformat. 2te vermehrte, und mit 7 Kupfern nach Maillard von Duttenhafer verschönerte Ausgabe. 2 Theile. ebend. 1807. 8. \*Annalen der Gestreichischen Litteratur und Kunst. 4 Jahrgänge. ebend. 1802-1805. 4. (Er war ihr Stifter, Redasteur und vorzüglichster Mitarbeiter. Die Fortsetzung beforgt, Franz SARTORI. S. oben dessen No-Reise auf den Glockner. 4 Theile. titz). Mit Kupfern und einer Karte. ebend. 1804. 8. Der 3te und 4te Theil auch unter dem besondern Titel: Reise durch Salzburg und Berch-Ueber die Mineralquellen zu tesgaden.

Krynica in Ofigalizien, über ihre Bestandtheile und Heilkräfte. ebend 1808. 3. tres sur la Galicie. Il Tomes. à Tubinque 1809. 8. Reisen durch Oberöftreich in den Jahren 1794, 1795; 1802, 1803, 1804 und 1808. ister Theil. Mit i Karte und 5 Kupfern. ebend. 1809. - 2ter Theil Mit 15 Kapfern. ebend. 1809. gr. 8. Observationes & animadversio-. nes botanicae in Linnei species plantarum secundum "'editionem Willdenowii: Oeniponti 1809. 8. Brief an Herrn Sartori von Grätz über einen Theil der Mineralogie und Geologie Oligaliziens; in dem Intelligenzblatt zu den Neuen Annalen der Litteratur des Oestreich. Kaiserthums 1807. März S. 97: 110. - Ueber die Art in Galizien zu reisen, mit Bemerkungen über den Charakter der Einwohner dieses Landes; ebend. Sept. S. 98-116. - Ueber Hrn. D. Braun's, Regiments-Arzies bey dem k. k. Küraffier Regimente Somariva, neuen Verband der Beinbrüche beyder Extremitäten, über sein höchst einfaches Bruchband, und über seine Idee eines Blasensteinziehers. Mit einer Kupfertafel. In (Hartenkeil's) medicinisch - chirurgischen Zeitung 1807. Nr. go. S. 209-222. Wunsch (über Barometer-Höhenmessungen); in den Allgemeinen geograph. Ephemeriden 1808. Jan. S. 112-115. - Kleine Reise nach dem Schneeberge in Unteröffreich; 'in dem Journal' für die neuesten Land-und Seereisen März Nr. Xl. - Phyfikalisch-chemische und mineralogische Nachrichten über Galizien; in setzung derfelben; ebend. B. 6. H. 1. Nr. 6 (1808). Geologische und mineralogische Bemerkungen auf einer Reise von Krakau nach Innsbruck; ebend. H. 2. Notitz 10. Braun's Reisebarometer, über Entfärbung am Halfe getragener Korallen bey einigen Mädchen oder Weibern, und Wiederfärbung bey andern u. s. w. ebend. H. z. Notitz 4. ... Vermischte che-

chemische Bemerkungen; ebend. H. 4. Notitz 6. Ueber künstliche Kubicite und Zeolithe, und über die Theorie des Schens; ebend. B. 8. H. 1. Phylikalisch-geognotische Notitzen Notitz 6. über Tyrol; ebend. H. 2. Notitz 1. — Höhenmeslungen an der Strasse über den Brenner; in dem Sammler für Geschichte und Statistik von Tyrol B. 5. St. 1. ( Mineralogische und geologische Bemerkungen an der Strasse von Innsbruck nach Botzen; ebend. St. 2. - Recensionen in der Erlang. Litteraturzeitung. fatze in Baldinger's medicinischen Journalen, in Beckmann's ökonomischen Bibliothek, in der Münchner gelehrten Zeitung, in Gehlen's Journal für Phylik, Chemie und Mineralogie u. f. w.

retisch-praktischen Kommentars über das peinliche Recht, nach des Herrn geheimen Raths und Kanzlers D. Koch zu Giesen Lehrbuche bearbeitet. 1ster Theil. Jena u. Leipz. (1803). 8.

SCHULTHESS (J.) SS. Erstes Wort zum Andenken Johann Kaspar Hirzel's, des Vaters, obersten Stadtarztes u. f. w. Gesprochen im Namen der Zürcherischen Hülfsgesellschaft. Abends nach der Bestattung desselben, den 24sten Hornungs 1803. Mit einer Zugabe über das Temperament und Lebensende des Seligen, von Jok. Kasp. Hirzel, Sohn, M. D. Zürich 1803. 8. Exposé historique de l'ancienne Constitution & du Gouvernement de Zuric; écrit en 1808. Beyträge zur Kenntniss und Beförric 8. derung des Kirchen-und Schulwesens in der Schweitz; herausgegeben u. f. w. aften Bandes 1ster Theil. ebend. 1808. 8. Die Gewissheit der Schrifterklärung; erprobt an der Evangelischen Erzählung von der Wiederbelebung des Lazarus, und an den verschiedenen Ansichten, welche ältere und neuere Ausleger, insbesondedie allerneuelten, dieler Geschichte gegeben haben. haben, ebend. 1808. 8. Leitfaden zum Kopfrechnen nach der Pestalozzischen Einheitstafel und zur Anwendung derselben auf Handel und Wandel, wie auch zum Zisserrechnen, für Primär-Schullehrer. ebend. 1809. 8.

SCHULTHESS (J. G.) §§. Auserlesene Schriften religiösen Inhalts, zu allgemeiner Erbauung. Nach dessen Hinscheiden von seinen Freunden herausgegeben. 3 Theile. Winterthur 1803. 8. Schriftmässige und klare Auslegung und christerbauliche Nutzanwendung des ganzen Evangelii Jesu Christi, nach Matthäus. In 58 Abendstunden, Mittwochs und Samstags der St. Petri Gemeinde in Zürich vorgetragen. Auf vielfältiges Verlangen herausgegeben zum Nutzen und Frommen des Christenvolks. Winterthur und Zürich 1804. 8. Auch unter dem Titel: Homilien über das Evangelium nach Matthäus. Nach seinem Absterben herausgegeben von einigen Freunden. 1ste und 2te Hälste.

SCHULTZ (Friedrich Wilhelm Ferdinand) D. der AG. ausübender Arzt und königl. Preusischer Hofrath zu Berlin: geb. zu . . . §§. Das Wissenswürdigste von den Kuhpocken; in möglichster Kürze zusammengefalst. Berlin 1801. 8.

SCHULTZ (Georg Friedrich Wilhelm) EvangelischLutherischer Pfarrer zu Triest: geb. zu.

§§. Worte der Achtung und Liebe am Grabe
eines Biedermannes, des Herrn Joh. Heinr.
Dumreicher, königl. Dänischen Consuls für
Triest, Fiume und deren Bezirk, Börse-Negotianten, und ersten Vorstehers der Evangelischen
Gemeinde Augsburgischen Bekenntnisses, am
12ten Hornung 1805. Triest 1805. 8. Von
der Ausrottung der Blatternseuche; eine Predigt
über Jesus Sirach 38, 4; am 2ten Dreyeinigkeits-Sountage den 23sten Junii 1805, in der
Evangel. Kirche Augsburg, Bekenntnisses auf
aller-

allerhöchste Verordnung gehalten. Auf des Verfasters Kosten gedruckt zum Besten unsrer nothleidenden Brüder in Bohmen. ebend. 1805. 8. Kriegsgebeth zum Gebrauche der gottesdienstlichen Versammlungen in der Evangel. Kirche Augsburg. Bekenntnisses in Triest; angefangen am 21sten Dreyeinigkeitssonntage den 3ten November 1805. ebend. 1805. 8. Religion zur bleibenden Führerin wählt, kann fich in keiner Lage des Lebens verlassen fühlen. Wichtig und rührend für gute Aeltern ist die erste Abendmahlsseyer mit ihren Kindern. Zwey Predigten über Psalm 27, 10 und Evangel. Joh. 10, 12-16 an dem Sonntage Qualimodog. den 13ten April und Misericord. Dom. den 20sten April 1806 zur Confirmation und Abendmahlsfeyer in der Triefter Dreyeinigkeitskirche gehalten, und zur Unterstützung einiger nothleidenden Familien dem Drucke übergeben. ebend. · 180**6.** 8. -

- SCHULTZ (Joh.) §§. Sehr leichte und kurze Entwickelung einiger der wichtighen mathematischen Theorieen. Königsberg i 803. 4. Anfangsgründe der reinen Mechanik, die zugleich die Anfangsgründe der reinen Naturwillenlchaft lind. ebend. 1804. 8. Mit 2 Kupfertafeln. Von dem Kurzen Lehrbegriff der Mathematik erschien der 2te Theil, welcher die mechanischen und optischen Wissenschaften enthält, 1805. Mit Kupfern. der 3te Theil, welcher die populären Anfangsgründe der Astronomie enthält, 1806. 8. Mit 5 Kupfern. Hat zu den frühern Jahrgängen der Allgem. Litteraturzeitung viele Beyträge geliesert.
- gen Epiktets mit seinen Schülern; übersetzt mit historisch philosophischen Anmerkungen, und einer kurzen Darstellung der Epiktetischen Philosophie begleitet. 2 Bände. Altona 1801-

1803. gr. 8. Marci Antonini, Imperatoris, Commentariorum, quos iple sibi scripsit, Libri duodecim. Graeca ad Codicum manuscriptorum fidem emendavit, notationem varietatis lectionum & interpretationem. Latinam castigatam adjunxit, Gutakeri aliorumque notas cum suis animadversienibus indicibusque locupletissimis Volumen I, Antonini textum Greecum, interpretationem Latinam & lectionum varietatem continens. Slesvici 1802. 8 maj. lipp August, König von Frankreich, und Ingeborg, Prinzestin von Dänemark; ein historischer Versuch, nach du Theil und Engelstoft frey bearbeitet. Mit Kupfern. Kiel 1804. 8. Rede am Geburtstage des Kronpringen u. f. w. vom Professor F. H. Guldberg; übersetzt u. s. w. ebend. 1807. 8.

- SCHULTZ (Karl Friedrich) D. der AG. zu Stargard im Mecklenburgischen: geb. zu ... SS. Prodromus Florae Stargardiensis, continens plantas in Ducatu Megapolitano-Stargardiensis sive Strelitzensis sponte provenientes. Berolini 1806. 8.
- SCHULTZE (F. L.) §§. Predigt beym Anfang des 19ten Jahrhunderts über Pfalm 126, 3. Berlin 1801. 8.
- SCHULTZE (Johann Heinrich) Prediger zu Sahms im Herzogthum Lauenburg: geb. zu . . . §§. Reden bey der Confirmation der Jugend; herausgegeben u. s. w. Hannover 1806. 8.
- SCHULZ (David) M. der Phil und seit 1809 ordentlicher Professor der Theologie auf der Universität
  zu Frankfurt an der Oder (vorher ausserordent).
  Prof. derselben und der Phil. auf der Univ. zu
  Halle, nachdem er seit 1807 Privatdocent auf
  der Universität zu Leipzig und vordem Hülfelehrer am königl. Pädagogium zu Halle gewesen
  1912 Jahrh, 31er Band.

- war): geb. zu Pürten bey Freystadt in Niederschlessen am zosten November 1779. §S. D. I
  & II de Cyropaediae epilogo Xenophonti abjudicando. Halae 1806. 4. D. de interpretationis epistolarum Paullinarum difficultate. Lips.
  1807. 4. Vergl. (Eck's) Leipz. gel. Tagebuch auf das J. 1807. S. 43 u. s.
- SCHULZ (Ernst Christoph) starb am 31sten Junius, 1810. War geb, 1740.
- SGHULZ (E...J...E...) königl. Preussischer Kriegsund Domänenrath und Wasserbau-Direktor sür
  Ostpreussen und Litthauen zu Königsherg: geb.
  zu... §§. Dist de spirali logarithmica...
  Versuch einiger Beyträge zur hydraulischen Architektur. Königsb. 1808. 4. Mit 26 Kupsern.
- SCHULZ (Friedrich) Kammerassessor zu Berlin: gebdaselbst... SS. Ueber den allgemeinen Zusammenhang der Höhen. Nebst einer GebirgsCharte von Europa. Weimar 1803. 4. (Unter
  der Vorrede, hat er sich genannt). Kurze
  und gemeinverständliche Darstellung des Begriffs
  von dem Neufranzösischen Decimal-Maas-System; in dem Journal für Fabriken 1808. Jun.
  S. 577-623.
- 10 B. SCHULZ (Friedt. Aug.) seit 1805 M. der Phil.—

  zu Dresden: geb. daselbst 1770. §§. Zu den

  unter dem angenommenen Namen Friedrich

  LAUN versertigten und oben (B. 10. S. 638 u. s.

  und B. 14. S. 408) verzeichneten Schriften gehört

  noch: \*Der Mann mit der rothen Mütze. Schnee
  berg 1797. 8. \*Leben und Thaten eines

  Kammer-

y Freylais

her 1779. F

O Xenoper

D. ex

m difficult.

's) Leins 1

kermu:

d Fortplan

er Theil

am jib

i eine

803.4

ung des

11.0

u L

Kammerjunkers. ebend. 1798. 8. derliche Fata eines Ci-devant, von ihm selbst beschrieben. ebend. 1799. 8. Das Hochzeitgeschenk; ein Lustspiel in 5 Aufzügen. Pirna 1802. 8. Gabriele d'Estrées; ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. Schneeberg 1805. 8. Rudolph von der Linden. 3 Theile. . . . Besorgte von der Abendzeitung den Jahrgang 1805, und von den Teutschen Kunstblättern die 5 Hefte: Neue Teutsche Kunstblätter. - In die Jenaische Litter. Zeitung und in die Zeitung für die eleganie Welt arbeitete er einige Jahre, kürzere Zeit aber in das Morgenblatt für gebildete Stände. - Auch Beyträge zum Modejournal und zu Rochlitz'ens Selene. -Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 291 u. f. S. 344.

Kriegs - und Domänenrath, wie auch Wasserbau
kings direktor zu Bialystock in Neu-Ostpreussen: geb.

zu... §§. Einige Bemerkungen über die

Holländische Ziegelfabrikation. Mit einer Ku
pfertafel. Königsberg 1805. 8. Versuch einiger Beyträge. zur hydraulischen Architektur.

ebend. 1808. gr. 4. Mit 26 Kupfertafeln.

SCHULZ (Friedrich Leopold) ein Pseudonymus, dessen wahrer Name BOCKSBERGER heissen
soll. ... SS. Interessante Erzählungen und
Anekdoten aus der Geschichte des Oestreichischen Kaiserstaates, gesammelt u. s. w. 1 kes u.
2 tes Bändchen. Wien 1808. 8.

SCHULZ (Friedrich Wilhelm Ferdinand) D. der AG. zu ... geb. zu ... §§. Pharmakopös zum Gebrauch für die Armenpraxis; herausgegeben u. f. w. Berlin 1805. 8.

SCHULZ (Georg, sein Ordensname Guido) Franciscaner, wird Protestant, geht alsdann nach Cc s. Rom,

Rom, sucht Dispensation, wird durch Versprechungen hingehalten, begiebt sich zurück zu den Franciscanern in den Niederlanden, geräth aufs neue ins Gedränge, verlässt, als er in Gefahr kommt, das Kloster und die Römischkatholische Religion abermahls und geht nach Halle (wo ex sich aber nicht mehr aufhält): geb. zu Hopften in Westphalen 1749. SS. Leben und Schicksale des Paters Guido Schulz, Franciscamers in Westphalen, nebst dessen Wanderung nach Rom. Mit Bemerkungen über Katholikenthum, Mönchthum und Christenthum; auch über die zuträglichste Verfahrungsart mit den Klöstern und deren Bewohnern in den Gegenden zur Entschädi-Mit einem Titelkupfer., Auf Kosten des Herausgebers. (Ohne Druckort) 1802 (sigentl. 1803). 8. (Der Anfang des Werks stand in Häberlin's neuen Staatsanzeigen für 1798: die Fortsetzung aber wurde verboten).

- SCHULZ (Joach. C. F.) Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Prosaisten B. 4. S. 658-673 (1809).
- SCHULZ (Johann Christoph Friedrich) starb am 26sen Januar 1806.
- SCHULZ (Johann Ernft) starb am oten April 1806. SS. Progr. de prunis in caput adversarii, ad Proverb. XXV, 21. 22 & Rom. XII, 19-21 coacervatis. Regiom. 1802. 4.
- SCHULZ (J. Gottlob) SS. Das einzige mögliche Mittel, der Brodtheurung ohne Unkosten des Staats für immer zu steuern. Nebst einer Untersuchung über die Ursachen der Theurung und der bisher gewöhnlichen Mittel, ihr entgegen zu wirken. Leipz. 1803. 8.
- SCHULZ (Julius Wilhelm) Landrichter des Landgerichts Ausbach (vorher Justitzamtmann zu Roth

im Fürstenthum Ansbach): geb. zu Cüstrin . . . SS. Giebt mit K. H. LANG und H. C. BüTT-NER heraus: Historische und statistische Beschreibung des Rezat-Kreises. 1ster Hest: Landgericht Ansbach. Nürnberg 1809. gr. 4.

- SCHULZ (Leopold Friedrich) . . . zu . . . : geb. zu . . . . . . . . . . . . . . geb. rungen vorzüglich interessanter Menschen; herausgegeben u. s. w. Berlin 1803. gr. 8.

Wallenstein der Vorwelt; ein Beytrag zum Ietzten Theile der Römischen Geschichte. Altenburg 1805. 8. — Lucius Junius Brutus; im
Woltmann's Geschichte und Politik 1802. B. 1.
S. 63-85. Die Griechen und Römer; ebend.
B. 2. S. 263-307. Ueber den Beystand, den
die Römer den Carthaginensern im Kriege mit
den Miethsvölkern leisteten; ebend. 1803. B. 2.
S. 1226-240.

SCHULZE (Friedrich) M. der Phil. und seit 1799 Hauslehrer bey dem Domherrn und Landesältesten von Nostitz auf Oppach in der Oberlausitz (ob noch?): geb. zu Tiefensee bey Düben 1775. \$5. Die Rekruten; ein Lultspiel in zwey Aufzügen. Budistin u. Leipz. 1800. 8. Ermunternde Betrachtungen über unfer Schickfal im verfloffenen Jahre; eine Predigt über Jes. 28, 29. dissin 1801. 8. — Verschiedene Epigrammen; in der Lausitz. Monatsschrift 1800. B. 2. S. 241 u. \* Alte und neue Zeit; eine Parallele (unter dem Namen Moritz vom Berge); ebend. , 1801. B. s. S. 406 u. ff. — Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 23**2.** 

SCHULZE (S. E.) seit 1810 ordentlicher Professor der Philosophie auf der Universität zu Göttingen. SS. Kritik der theoretischen Philosophie. 2 Bände. Hamburg 1801. 8. Grundsätze der allgemeinen Logik. Helmstädt 1802. 8. — Die Hauptmomente der skeptischen Denkart über die menschliche Erkenntnis; in Bouterwek's Neuem Museum der Philosophie B. 3. H. 2. Nr. 1 (1805). — Ueber Gall's Entdeckungen, die Organe des Gehirns betreffend; in Bredow's Chronik des 19ten Jahrhunderts B. 2. S. 1121 u. st. (1807).

SCHULZE (Johann) D. und Professor zu Weimar: geb. zu . . . §§. Predigten. Leipz. 1810. gr. 8.

SCHULZE

- \*\*Theorie der schönen Künste unter dem Artikel Verrie der schönen Künste unter dem Artikel Verrickung angeführten zwey Beyspiele von Pergolesi und Graun, zur Beantwortung einer Aeusserung des Herrn von Dittersdorf in Nr. 13 des
  1sten Jahrganges der Allgemeinen musikal. Zeitung Seite 204 u. 205.
- SCHULZE (J. D.) jetzt Rektor des Ly- \ ceums zu Luckau in der Niederlausitz. §§. Flores Theologis, Philosophis & Philologis Vitembergensibus in seculari Academiae pompa d. XVIII Oaobr. MDCCCII sparsi. Subjuncta est opusculorum ejusdem poëticorum oydoac. Lipf. 1802. 4. Abrils einer Gelchichte der Leipziger Universität im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts, nebst Rückblicken auf die frühern Zeiten; aus handschriftlichen und gedruckten Nachrichten verfasst u. s. w. Nebst einer vorangeschickten Abhandlung über die Frage: Hat Sachsen im 18ten Jahrhunderte an Denkfreyheit gewonnen? von K. A. Cösar. ebend. 1802. gr. 8. schriftstellerische Charakter und Werth des Johannes, zum Behuf der Specialhermeneutik seiner Schriften untersucht und bestimmt. ein Nachtrag über die Quellen der Briefe von Petrus, Jakobus und Judas, und über das Verhältnis dieser Briefe zu andern neutestämentlichen Schriften. Weissenfels 1803. 8. tische Anleitung für Prediger zu pädagogischer Bearbeitung der gewöhnlichen Sonn - und Festtags-Evangelien. Nebst einer Uebersicht dessen, was die Bibel in pädagogischer Hinsicht Brauchbares enthält. Cöthen 1803. 8. Katechetische Anleitung für Lehrer in Bürger- und Landschulen, die Bibel als Mittel der Verstandesbildung bey Kindern von 8 bis 14 Jahren zweckmässig und mit mannichfaltiger Abwechslung zu gebrauchen. Leipz. 1804. 8. Litteraturgeschichte der sämmtlichen Schulen und Bildungsanstalten im Teutschen Reiche; nach alphabeti-Cc 4 **Icher**

scher Ordnung bearbeitet. (sfer Theil). Weissenfels u. Leipz. 1804. — ster Theil; nebst Nachträgen zum ersten. ebend. 1804. gr. 8. Ideenmagazin für Lehrer in obern Klassen der Gymnalien und Lyceen, zu zweckmälligen schriftlichen Arbeiten für ihre Schüler. ebend. Progr. Denkwürdigkeiten des 1804. gr. 8. Luckauer Lyceums. 1stes Stück: Von der Frequenz des Lyceums leit 55 Jahren. 1805. — 2tes Stück: Ein Verzeichnis noch lebender ehemahliger Zöglinge des Lyceums, die zu Würden und Aemtern gelangt find. ebend, Progr. de variis styli exercitis in prima Lycei nofiri classe institutis. ibid. 1806. 4. Progr. Oratiuncula mens. Oft. a. 1804 ab auftore habita. ibid. 1807. 4. Epistola gratul. Q. Horatii Flacci Paedagogica. ibid. eod. 4. Progr. Luccaviae litteratae P. I (Syllabus Rettorum Lycei Luccav.). ibid. 1808. 4. L. Annaei Senecae observationes de natura infantum, puerorum & adolescentum. Subjuncta est Heptas epipnonematum juvenilium Joh. Theoph. Lehmann dicata. ibid. eod. 4. — Wie noth, wendig es sey, im Moralunterricht die Tugend stets auf ihre ächte Quelle, Pflicht, zurückzul führen; in Schuderoff's Journal für Veredelung des Prediger - und Schullehrerstandes B. 1. St. 2. S. 282 u. ff. (1802). Einige Gedanken über Rang, Titel und Stolz der Schulmeister; ebend. B. 1. St. 3. S. 398 u. ff. Von der nöthigen Vorsicht beym Gebrauche moralischer Beyspiele im Unterrichte der Jugend; ebend. S. 408 u. ff. Warum und wie muss sich der Religionslehrer auf Religionslehrstunden vorbereiten? ebend. B. 2. St. 1. Nr. 4. Ueber die sogenannte Passionsgeschichte Jesu, als Gegenstand öffentlicher Vorträge; ebend. B. 2. St. 2. Nr. 5 (1804). terialien zur Beantwortung der Frage: Ist es besser, ein Stadt- oder Landprediger zu seyn? ebend B. 3 (1805). Predigten über zweckmässige Lekture; ebend. Versuch einer neuen, aber

1

aber biblischen Theodicee, als Fundament zur religiösen Parakletik; ebend. Ideen und Vorschläge, die Methodik des Religionsunterrichtes in den höheren Klassen der Volksschulen betreffend; ebend. - Bemerkungen in Beziehung auf die Recension meines Abrisses einer Geschichte der Leipziger Universität in der N. Allgem. Teutschen Bibl. B. 79. S. 462-469; in dem Intelligenzbl. zur Leipz. Litter. Zeitung 1803. St. 15. S. 228 \*232. Supplemente zu seiner Geschichte der Leipziger Universität im 18ten Jahrhunderte; ebend. St. 55. S. 248 u. ff. St. 63. S. 510 u. ff. St. 80. S. 647 u. f. — Zufätze zu J. F. Degen's Versuch einer vollständigen Litteratur der Teutschen Uebersetzungen der Römer; in dem Intelligenzblatt zu der N. Leipz, Litter. Zeitung 1807. St. 8. S. 114-117. — Beyträge zur Bibelerläuterung aus dem Livius; in dem Predigerjournal für Sachsen 1803. Sept. S. 597 u. ff. Wie könnte das Predigen nützlicher und interessanter werden? ebend. S. 615 u. f. Wie bringt man mehr Interesse in die Katechisationen? ebend. S. 617 u. ff.

SCHULZE (J. H. 1) jetzt Prediger zu Sahms im Herzogthum Lauenburg (vorher zu Hohennehstede bey Itzehoe im Holsteinischen). §§. Das Wichtige in den Begebenheiten des verslossenen Jahrs in Absicht auf die Seeschlacht vom 2ten April auf der Kopenhagener Rehde; eine Kasualrede am neuen Jahrstage 1802. Friedrichsstadt. 8. Reden bey der Confirmation der Jugend; herausgegeben u. s. w. 1ste Sammlung. Hannover 1806. — 2te Sammlung. ebend. 1808. 8.

SCHULZE (J. H. A.) seit 1802 wirklicher Konsistorialrath, erster Stadtprediger und Superintendent des Fürstenthums Blankenburg zu Blankenburg, mit Beybehaltung seines Priorats — SCHULZE (J. M. F. auch blos Friedrich) nachdem er Direktor der königlichen Handelsschule zu Berlin gewesen war, kam er - vermuthlich 1806' nach Helmstädt; wurde 1807 Adjunkt der philosophischen Fakultät, und lebte in dem Hause des geh Justitzraths Häberlin, der ihn unterstützte. Nach dessen Tode nahm ihn der Jüdische Banquier Israel Jacobssohn zu Braunschweig in Dienste, schickte ihn nach Cassel, empfahl ihn, und wenige Tage darauf — im November 1808 — wurde er bey dem Generaldirektorium der Steuern mit einem Gehalt von 4000 Franken angestellt. §§. Handlungs - Akademist; ein elementarisches Lehrbuch, vorzüglich der in das kaufmännische Rechnungsfach einschlagenden Theile der Handlungswissenschaft. 1ster Band. Berlin 1803: gr. 4. Erster buchhälterischer Vortrag eines dreymonatlichen fingirten Handlungsgeschäftes, als Leitfaden eines zweckmässigen handlungswissenschaftlichen Unterrichtes auf Universitäten und Schulen. Helmstädt 1806. gr. 4. Skizzirter Entwurf eines einjährigen Lehrcurlus der neueren Staatengeschichte und neuesten Staaten -Länder- Völker- und Produktenkunde. ebend. (1807). 8. — Ueber das neufranzösische Decimalfystem; in dem Braunschweig. Magazin 1806. Ueber; handlungswissenschaftlichen Unterricht auf Universitäten und Schulen; ebend. St. 30 u. 31. Von den Uebungen im schriftlichen und mündlichen Vortrage; ebend. St. 41 u. 42.

SCHULZE (Karl Ludwig) M. der Phit. Prediger und Rektor zu Spandau: geb. zu . . . §§. Der Kinderfreund auf dem Lande; ein Geschenk für die ländliche Jugend. Berlin 1806. 8.

SCHULZE (. . .) Advokat zu Leipzig: geb. zu . . . §§. \*Kunst, mit Wasser- Oel- und Pastellfarben zu mahlen, durch Beyspiele in Landschaften, Blumen u. s. w. erläutert; nebst Anweisung, hin-

hinter Glas und in Miniatur zu mahlen, und die dazu erforderlichen Farben auf die leichteste und beste Art zu bereiten; von Bowles. Aus dem Englischen. Leipz. 1797. 8. 2te viel vermehrte und verbesserte Ausgabe; aus dem Englischen, nach der sechsten Originalausgabe frey übersetzt, und mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt. Coburg u. Leipz. 1800. 8.

- SCHUMACHER (B... G...) §§. \*God fave the King! Ritual eines Preussischen Volksfestes nach den Anordnungen der English ancient mufical Society in London, auf Teutschen Boden verpflanzt von Sr. Dr. d. R. Berlin 1801. 8.
- fetze man hinzu: bey dem königl. Friedrichshospital, Lehrer der Mineralogie u. s. s. Versuch eines Verzeichnisses der in den Dänisch-Nordischen Staaten sich findenden einfachen Mineralien, mit Tabellen der einfachen Fossilien nach ihren vorwaltenden Bestandtheilen. Kopenhagen 1801. 4. Enumeratio plantarum in partibus Saellandiae septentrionalis Estantialis. Pars prior. ibid. eod. 8.
- SCHUMACHER (Christian Wilhelm Christlieb) starb am 21sten Junius 1806. War geb. 1735. §§. Prüfung der Urtheile über die Mecklenburgische Wirthschaftsverfassung, die Schlagordnung und Koppelwirthschaft und deren Anwendung auf andere Länder. Berlin 1804. 8. Sein Bildnis von S. Halle vor dem 103ten Theil der Krünitz-Flörkischen Encyklopädie (1806).
- SCHUMANN (Andr.) §§. Progr. Einige Wünsche und Bitten an Aeltern, die ihre Söhne dem hiefigen (Bayreuthischen) Gymnasium anvertrauen, um thätige Mitwirkung zur wissenschaftlichen und sittlichen Bildung derselben. Bayreuth 1804. gr. 8.

SCHUMANN (Aug. \*) §§. \*Salomo der Weile und sein Narr Markolph; nach einer altteutschen Handschrift. Jerusalem 1797. 8. Hernach unter folgender Aufschrift und unter seinem Namen: Markolph, der groffe Narr; ein Beytrag zur geheimen Geschichte Salomo's des Weisen. 2 Bande. Schweinfurt u. Leipz. 1802. 8, meine Encyklopädie der Handlungswissenschaft und ihrer gefammten Hülfskenntnisse u. s. w. In Verbindung praktischer Kausleute ausgearbeitet und herausgegeben u. f. w. 1ste Abtheilung. ister Band, welcher den ersten Band der Waarenkunde u. f. w. enthält. Leipz. u. Ronnehurg 1802. gr. 8. Auch unter dem Titel: Versuch lykematisch geordneten einer vollkändigen, kaufmännischen Waarenkunde; in Gesellschaft praktischer Kaufleute ausgearbeitet und heraus-1ste Abtheilung. 1sten Theils gegeben u. f. w. ister Band, die Waarenkunde der Haare und Federn enthaltend. Auch unter folgendem dritten Titel: Versuch einer vollkändigen, systematisch geordneten Waarenkunde der Haare und Federn, und aller daraus gefertigten Manufaktut- und Kunstartikel. 1ster Band. dem Gewerbfleisligen Teutschland erschien der 5te und 6te Theil, den Oeftreichischen Kreis enthaltend, 1803-1804. Auch unter dem Titel: Allgemeine merkantilische Erdbeschreibung, auch Handlungs - und Fubriken - Addressbuch der Oestreichischen Kreislande. 1ster und 2ter Theil, das Erzherzogthum Oestreich enthaltend. Und noch unter folgenden dritten Titel: Beschreibung der Handlung und des Industriefleisses der K. K. Haupt- und Residenzstadt Wien; oder: Merkantilischer Wegweiser durch Wien und das Erzherzogthum Oestreich. — 7ter, 8ter und **9ter** 

<sup>\*)</sup> Vielleicht ein anderer August Schumann, als der schen im gel. Teutschl. verzeichnete, und dessen neuere Sehriften: Allgemeine Encyklopädie u. L. W. bier folgen?

oter Theil 1805 - 1806. Auch unter dem Titel: Die Handlung von Hamburg, oder Beschreibung der kaufmännischen und Manufaktur-Gewerbe und zuverlässige Nachrichten von den Handelsanstalten, den Münzen, Maassen, Gewichten, Zöllen, Verordnungen u. f. w. dieser ersten Handelsitadt von Teutschland; mit Angabe der Firmen atter Hamburgischen Kausleute und Fabtikanten. Ein unentbehrliches Comtoirbuch für jeden Teutschen Kaufmann. 1ster Band. Leipz. 1805. — ster Band. ebend. 1805. — ster Band. — Von des Gewerbfleisigen ebend. 1806. Teutschlandes sten Theils iften Abtheilung, enthaltend den isten Theil von Franken, erschien die ste gänzlich umgearbeitete Ausgabe 1807. Auch unter dem Titel: Der Nürnbergische Handel; eine Darstellung des merkwürdigen Industriefleisses der Nürnberger und ihrer Handelsverbindungen mit dem Auslande; oder Geschäfts: Adressen- und Comptoirbuch für alle mit dem Nürnberger Platze correspondirenden Kaufleute. 'Auch noch unter folgendem dritten Titel: Vollständige Handelsgeographie und allgemeines Geschäfts - Adressen - Buch von Franken. 1 Rer Band.

SCHUMMEL (J. G.) §§. Gedächtnisrede auf den Professor G. G. Fülleborn, gehalten u. s. w. Garve und Fülleborn; Breslau 1802. 8. voran eine kleine Fehde, dann Plan und Proben aus Fülleborn's theatralischen Nachlass. Kupfern und Mulik. ebend. 1804. 8. Kleine Welt - Statistik. Berlin 1805. 8. \*Apologie der Gräfin von Lichtenau, von ihr selbst be-2 Theile. Leipz. 1808. 12. (Stil. Einkleidung und Redaktion des Werks ist durchaus von ihm. Die Gräfin lieferte ihm nur die Materialien dazu). Anzeige der, im obern Hörsaale des Elisabethanischen Gymnasiums im März 1809 zu haltenden, gestifteten Reden u. f. w. Nebst einer Nachschrift. ebend. 1809. 4. — Giebt es Unsinn, oder giebt es keinen? in dem Freymüthigen 1808. Nr. 88 - 91. — Vorlesungen über den dritten Coalitions-Krieg; in den Lichtstrahlen Heft 1 u. 2.

## SCHUNDENIUS. S. DŹONDI.

SCHUNK (Johann Nikolaus) Pastor am. Werk- und Zuchthause zu Hamburg: geb. zu . . . §§. Einige Bemerkungen über ein Paar Worte an unste Geistliche. Hamburg 1807. 8.

SCHUNK (J. P.) lebt noch zu Mainz. (Vergl. B. 10).

10 U. 11 B. SCHUPPIUS (G. P.) §§. Gab mit Lorenz KRAUSHAAR heraus: Hersfelder Intelligenzblatt; eine Wochenschrift für Freunde des Guten und Nützlichen, mit Nachrichten von Hessen und dessen Bewohner. Hersfeld 1802-1805. 4. (Das iste Stück erschien am 5ten April 1802. Der 2te Jahrgang erhielt den Titel: Hessisches, und mit dem zoten Stück: Kurhessifches Magazin). Vorschläge zur Verbesterung der Gelehrtenschulen in Kurbessen. ebend. 1803. 8. Lectiones Latinae veterum gentium historiam continentes, in usum juventutis Latinae linguae, studiofae edidit notisque philolo-. gicis e Broederi Grammatica majore exornavit. Pars prima, historiam ab initio gentium ad aeta-tem usque Alexandri M. complettens. Erfordiae Tabulae synchronisticae ex historia 1805 8. veteri gentium edidit. Periodus prima, ab initio gentium ad aetatem usque Alexandri M. ibid. eod. Queerfol.

SCHUSTER (Avgust) königt. Würtembergischer Kameralverwalter zu Wiblingen bey Ulm: geb.
zu. §§. Wie müssen neue Herrschaften
in Civilbesitz genommen, organisist und verwaltet werden? mit Rücksicht auf die Rechnungsmethoden Würtemberge und Bayerns, und
die

die wechselseitigen Vorzüge der einen vor det andern; bearbeitet u. s. Stuttgart 1809. gr. 8.

- 20 B. SCHUSTER (Karl Ge.) seit 1810 Stiftsprediger und Superintendent zu Kloster Lüne ben Lüneburg (vorher Prediger zu Rehburg). §§. Die ältesten Sagen der Bibel, nach ihrem historischen und praktischen Gehalt, für gebildete Christen jedes Standes. Lüneburg 1804. 8.
- SCHUSTER (Karl Gottfr) geb. zu Neusalze im Meisnischen am 28sten April 1745. §§. \* Versuch eines Oberlausitzischen Kirchenrechts. Frankfurt u. Leipz. 1796. §. \* Ueber Kirchenväter oder Kirchenvorsteher und deren Dienstverwaltung, besonders in Beziehung auf Oberlausitzische. Ronnehurg u. Leipz. 1802. §. Zwey Standreden in Heusinger's Casualbibliothek B. 10. Vergl! Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 242.
- SCHWAB (I. C.) §§. Tentamen nouse parallelarum theoriae, notione situs fundatse. Stuttgardise 1801. 8. Ueber die Wahrheit der Kantischen Philosophie, und über die Wahrheitsliebe der allgemeinen Litteraturzeitung zu Jena, in

Ansehung dieser Philosophie. Berlin 1803. gr. 8. Prüfung der Kantischen Begriffe von der Undurchdringlichkeit, der Anziehung und Zurückstoffung der Körper. Leipz. 1807. 8.

- SCHWAB (Karl) . . . zu . . . geb. zu . . . §§. Ueber das unvermeidliche Unrecht. Stuttgart 1804. 8.
- SCHW AB (Konrad Ludwig) Repetitor und Prosektor an der königl. Bayrischen Thierarzneyschule zu München: geb. zu . . . §§. Organisation der Französischen Gestüte; aus dem Französischen mit einer Vorrede, als Versuch, die Ausgabe der Pferdezucht näher zu bestimmen. München 1808. 8. Einige Bemerkungen über die Lehre von dem Exterieur der Pferde. ebend. 1809. 8. Ueber die Kur der Rotzkrankheit der Pferde; in Harl's Kameralkorrespondenten. 1809. Nr. 98.
- SCHWABE (E.) §§. Anweilung für gerichtliche Aerzte beym Unterricht der Hebammen. Gielen 1803. 8. Zeichenlehre, oder Anweilung zur Kenntnis und Beurtheilung der vorzüglichsten Beschaffenheit eines Pferdes. ebend. 1803. 8. Vermischte Schriften veterinärischen Inhalts. Zu Vorlesungen bequeme Aussätze. 1ster Heft. ebend. 1804. 2ter Hest. ebend. 1806. 8. Warnung, auch für die nicht ganz unvorlichtigen Impser der Kuhpocken; in der Hessen. Darmstädtischen Landzeitung 1805. Nr. 66.
- SCHWABE (H. E. G.) §§. Neu organisirte Lateinische Grammatik zur Anleitung eines ordentlichen, deutlichen, gründlichen, auch Teutschund Lateinisch- modernen Unterrichts. 1ster theoretischer Theil. Erfurt 1803. 8. Von dem Nichtrecht der Hypothekenveräusserung des Schuldners ohne des Gläubigers Einwilligung; ein kurzer Gegenbeweis der bisherigen sogenann.

nannten Praxis. ebend. 1805. 4. Die förmlich wiederhohlte Verklagung des neuen Hypothekenbesitzers. Erster Nachtrag zu der vorigen Abhandlung. ebend. 1806. 4. Kürzliche
Haupt-Uebersicht der Lehre von der Okkupazion der herrnlosen Sachen nach Römisch-Teutschen Rechten. Zweyter Nachtrag u. s. w. Rudolstadt 1807. 4.

SCHWABE (Johann Friedrich Heinrich) M. der Phil. und Christicher Retigionslehrer zu Wormstedt ins Weimarischen (vorher Privatdocent auf der Universität zu Jena): geb. zu . . . §§. Historische Nachricht von der Societät für die gesammte Mineralogie in Jena. Jena 1801, 8. mit J. G. LENZ heraus: Annalen dieser Societät. ebend. 1802. gr. 8. Mit 3 Kupfern. phieen der Reichsgrafen Teleki von Szek und Bergrath Tölpe; aus dem ersten Bande der annalen der mineralogischen Gesellschaft zu Jena befonders abgedruckt, ebend. 1802. gr. 8. leitung in die Geschichte der Mineralogie. ebend. 1803. 8. Das eiste Jahr meiner Amts-... führung; competenten Richtern und künftigen Religionslehrern zur Belehrung vorgelegt. ehend. 1805. 8. Das Landschulwelen, oder Andeutung aller die Landschulen betreffenden Gegenstände, in tabellarischer Uebersicht, mitlitterarischen Nachweisungen. Ein Leitfaden zum Nachdenken und Selbstunterricht für alle, die sich für Volksbildung interessiren, bearbei-.. tet u. f. w. Leipz, 1808, 8. ...

schwabe (J. G. S.) SS. Progr. de nova Phaedri editione, addito specimine observationum. Vinariae 1805. 4. Phaedri, Augusti liberti, Fabularum Assopiarum Libri V. Ad codices Mss. & optimas editiones recognovit, varietatem sectionis & commentarium perpetuum adjecit &c. In dem innern Titel ist noch beygefügt: Accedunt Romuss Fabularum Assopiarum Libri IV, ad 1910 Jahrh. 3ter Band.

codicem Divionensem & perantiquam editionense Ulmensem nunc primum emendati & notis illustrati. Cum tabulis aexi inciss., Volumen primum. Brunovici 1806. — Volumen secundum. ibid. eod. 8 maj.

- SCHWäBL (Franz Xaver) Pfarrer zu Oberkirchback in Bayern (vorher Professor an dem Gymnasium zu Landshut): geb. zu . . . in Bayern 177... SS. Kleine Haus-Legende für den Bürger und Landmann, in Erzählungen und Gleichnissen. Auch ein Buch für die Feyertagsschulen. Landshut 1807. 8. 2te Auflage. ebend. 1810 (eigentl. 1809). 8. Der beste Rath für studirende Jünglinge. ebend. 1810. 8.
- ben erschienen noch: Lob und Sittenreden auf verschiedene Heilige. Augsb. 1802. 8. Neueste Fastenpredigten für zwey Jahre; mit einem Anhange, welcher vier Reden an die Seelenbruderschaft enthält. ebend. 1803. 8.
- Unterrichte in der Naturgeschichte für Schulen.

  2 Theile. Mit Kupfern. Leipz. 1803. 8. Progr.

  Topographiae naturalis Lipsiensis specimen III.

  ibid. 1804. Specimen IV. ibid. 1806. 4. —

  Beschreibung einiger schädlichen Insekten; in

  F. B. Weber's ökonom. Sammler St. 10. S. 56-67

  (1805).
- SCHWAGER (Johann Moritz) starb am 29sten April 1804, wie schon im Todtenregister (B. 12) bemerkt wurde. §§. Bemerkungen auf einer Reise durch Westphalen, bis an und über den Rhein. Leipz. u. Elberseld 1804. kt. 8. — Die

Kolonie in der Lüneburger Heide; in Benehe'ns
Philosophen in der Lüneburg. Heide B. 3. H. 1.
Nr. 6 (1802). — Bericht über seine Amtssührung; in Natorp's Quartalschrift für Religionslehrer Jahrg. 1. Quart. 1 (1804). — Zu seinem Predigtbuch (Berlin 1794. 2 Bände in gr. 8) lies
F. L. Schönemann folgenden neuen Titel drucken: J. M. Schwager's. — Predigtbuch zur Beförderung bürgerlicher Glückseligkeit, nach Anleitung der Sonn- und Festtäglichen Evangelien; ein Lesebuch für gebildete Christen; mit der Inhaltsanzeige und einer Vorrede vermehrt von u. s. w. Leipz. 1806. — Im riten Band setze man nach Bickerkuhl hinzu: ein Roman aus dem Leben und für dasselbe.

aon: 11 B. SCHWALDOPLER (Johann) karb am 1 12ten Februar 1808. War zuletzt kaiferl. königl. Hof kriegsraths - Concipist - Adjunkt: \$5. " \* Lieder der Lindensteinischen Familie. 2 Theile. Wien 1801. 8. \*Tranquilla; ein Gemählde aus Italiens fanfterem Himmel, ebend. 1801. 8. \* Die Königin der schwarzen Inseln; eine Oper in zwey Akten. ebend. 1801. 8. \* Der arme Flötenspieler. ebend. 1802. 81 Gräfin Rosa, oder das kille Dörschen; vin romantisches Gemählde. . . . Neue Auflage. Wien 1808. 8. \* Historisches Taschenbuch; mit besonderer Hinfight auf die Oestreichischen Staaten. 1ster Jahrgang: Gélchichte des Jahrs 1801. ebend. 1805. Mit dem Porträt des Erzherzogs Karl und 4 Kupfern. Auch unter dem Titel: Geschichte des 19ten Jahrhunderts; mit besonderer Hinsicht auf die Oeftreichischen Staaten. 1stes Bändchen: `Geschiehte des J. 1801. — ster Bändchen: Geschichte des J. 1802. ebend. 1806. — 3tes Bändchen: Geschichte des J. 1803. ebend. 1807. — 4tes Bändchen: Geschichte des J. 1804. ebend. 1808. 8. (Jedes mit Porträten und andern Kinpfern). — Vergl. Annalen' der Gestreichischen Litteratur 1809. Jun: Intelligenabl. S. 56.: SCHWAN Dds

Regierung und Tod Peters III; ingleichen von der Erhebung und Regierung Katharinen II; ferner von dem Tode des Kailers. Iwan, welchem zum Anhange beygefüget die Lebensgeschichte Katharinen I, von C. F. S. de la Marche. Petersburg 1764. 8. (Vergl. Reichsanzeiger 1797. S. 155 und 474 u. ff.). Dictionnaire abrege portatif Allemand François, à l'usage des commençans & des écoles, précédé d'une introduction qui instruit le lecteur de la methode, qu'on a observée en composant ce Dictionnaire, & de la manière de s'en servir; suivi d'un Vocabulaire François-Allemand. à Mannheim 1810. gr. 8.

SCHWARTNER (Martin) Professor der Diplomatie und Heraldik, wie auch erster Bibliotheks-Custos auf der königl. Universität zu Pesth, und seit 1804. Assessor der Pesther Gespanschaft: geb. 22. SS. Introductio in artem diplomaticam, praecipue Hungaricam. Cum III tabulis aeri incisse. Pestini 1790. 8 maj. Editio secunda auctior & emendatior, unter dem Titel: Introductio in rem diplomaticam aevi intermedii, praecipue Hungaricam. Cum tabulis V aeri inciss. Budge 1802. 8 maj. Statistik des Königreiche Ungern; ein Versuch: Pest 1798. gr. 8.

SCHWARZ (Christian Wilhelm) fürstl. Schwarzburg - Rudolstädtischer Assistenzrath, geheimer
Sekretar und Archivar zu Rudolstadt: geh.
zu ... SS. Lehens - und Charakter - Züge Sr.
Excellenz Herrn Carl Gerd von Ketelhodt, des
königl. Preuss. großen rothen Adlerordens Ritter, fürstle Schwarzb. Rudolst. erster geheimer
Rath, Canzlerus I. w. Rudolstadt ü. Leipz. 1801. 4.

SCHWARZ (Franz Damian) Sekretar bey der vereinigten K. K. Banco- Tabak- und Kameral - Siegelgefüllen Administration zu Krakau: geb.

Pensionen und Provisionen für die K. K. Beamten und mindern Dienstleute, ihre Wittwen und Waisen bemessen werden, und in wie weit die gerichtlichen Verbote auf die Pensionen Statt finden können. Wien 1805. 8.

SCHWARZ (F. H. G.) zu Heidelberg, seit 1805 mit dem Charakter eines grossherzogl. Badischen Kirchenraths und seit 1807 auch M. der Phil. und D. der Theologie. §§. Erziehungslehre. Bestimmung des Menschen. In Briefen an erziehende Frauen. 1ster Band. Leipz. 1802. ster Band. 1ste und 2te Abtheilung: Das Kind, oder Entwickelung und Bildung des Kindes von seiner Entstehung bis zum vierten Jahre.. ebend. Pestalozzi's Methode und ihre An-1804, 8, wendung in Volksschulen. Bremen 1803. 8. Gebrauch der Pestalozzischen Lehrbücher bey dem häuslichen Unterrichte und in Volksschu-Erster Unterricht in len. Gielen 1804. 8. der Gottseligkeit, oder Elementarunterricht des - Christenthums für alle Christliche Confessionen. ebend. 1804. 8. Lehrbuch der Pädagogik und Didaktik. Heidelberg 1805. gr. 8. Grundrifs der Lehre von dem Schulwesen; als Nachtrag zu dem Lehrbuche der Pädagogik und Didaktik. ebend. 1807. gr. 8. Einrichtung des pädagogischen Seminariums auf der Universität zu Heidelberg. ebend. 1807. 8. fuch einer zweckmälligen Verfaffung für den protestantischen Prediger- und Schullehrerstand zu entwerfen; mit Bücklicht auf das Herzogthum Berg. 2 Theile. Düsseldorf 1807. 8. Sciagraphia Dogmatices Christianae; in usum praelectionum scripsit. Heidelbergae 1808. 8 min. Die Lehre des Evangeliums, aus seinen Urkunden dargestellt. ebend. 1809. 8. Auch unter dem Titel: Das Christenthum, in seiner Wahrheit und Göttlichkeit betrachtet. 1ster Band. Eine anthropologische Bemerkung in Beziehung Dd 3

auf die Mofaische Geogonie; in J. E. C. Schmidt's und seiner Allgem. Bibl. B. 8. St. 4. S. 241 - 247. — Die braven Alsfelder, eine Scene aus dem dreyffigjährigen Kriege; in Justi's Hess. Denkwürd. Th. 4. Abtheil. 1. S. 131 - 140. Eine alte Sage von dem Christberge; ebend. Abtheil. 2. S. 295 -299. — (5) Predigtentwürfe über Pl. 5, 12, 13. Pf. 1, 3. Pf. 84, 12. 13. Pf. 25, 12. 13. Pf. 128, T. 2; in Müller's Magazin für Wochenpredigten B. 6. Wie unsere Seelen beschaffen seyn müssen, um den Seegen des göttlichen Wortes aufzunehmen? ein Predigtentwurf über Jak. 1, 21; ebend. B. 7. St. 2 (1800). — Trauungs-Carimonie und Rede; in Müller's prakt. Journal für Prediger und Prediger - Geschäfte B. 1. St. 1 Religion; eine Sache der Erziehung; in Daub's und Creuzer's Studien B. 1. S. 174-227 (1805). — Jetziger Entscheidungspunkt der praktischen Theologie, wie auch der Pädagogik; in den Heidelbergischen Jahrbüchern der Litteratur 1808. H. 6. S. 34-51.

war dieser verstorbene Schriftsteller geb. zu Riga am 19ten Januar 1722. §S. \*Einige Bemerkungen über M. K. P. Snell's Beschreibung der Rustischen Provinzen an der Ostsee; als eine Beylage oder ein Anhang dazu. Göttingen 1798. 8. — Von der Beschaffenheit des Appellations - Wesens in Riga; in Gadebusch'ens Verfuche in der Livländ. Geschichtskunde B. 1. St. 2. Versuch einer Geschichte der Rigischen Stadtrechte 1785; ebend. B. 2. St. 3. — \*Etwas über die Standeserhöhung des Ordensmeisters W. von Plettenberg, über die Rangordnung der Ordensgebiethiger, und über den Titel der Ordensmeis-

Rer in Liefland 1790; in Hupel's Nordischen Miscell. St. 20 u. 21. S. 360 - 421. \* Uéber die im 13ten und 14ten Stück der Nord. Miscell. S. 506 mitgetheilte Nachricht von zwey eingemauerten Menschen, welche man neuerlich in Liefland gefunden hat; ebend. S. 422-434. \*Noch Etwas über die Rangordnung unter den Liefländischen Ordensgebietigern; ebend. St. 24 \* Was für eine Stadt hat u. 25. S. e99 - 578. man unter dem Namen Paida in dem zwischen Russland und Schweden im Jahr 1564 geschlossemen Stillstandstraktate verstanden? ebend. S. 379-\*Berichtigung des Datum's des von dem Römischen Könige Heinrich dem Rigischen Bischoffe Albrecht ertheilten Investiturdiploms; \*Erklärung der im 20sten ebend. S. 388 - 393. Stück gelehrter Beyträge zu den Rigischen Anzeigen vom Jahr 1765 aufgegebenen Wörter: Kefernage, Schlosses-Kerken und Blieden; ebend. \* Einige diplomatische Bemer-S. 393-399. kungen aus den Liefländischen Urkunden; ebend. \* Noch ein Bey-St. 27 u. 28. S. 1 - 156 (1791). trag zu Gadebusch'ens Livländischer Bibliothek oder zur Gelehrtengeschichte von Liefland; \*Die unter dem Versuch ebend. S. 157 - 506. einer alten Geographie von Liefland stehenden Anmerkungen in Hupel's Neven Nord. Miscell. St. 1 u. 2. S. 17 - 134 (1792). \*Fortsetzung der Anmerkungen und Urkunden zu den im 26sten Stück der Nord. Miscell. befindlichen Fragmenten zur Geschichte Lieflands; ebend. St. 3 u. 4. \* Versuch einer Geschichte der **6.** 453 - 718. Liefländischen Ritter- und Landrechte; nebst der hochteutschen Uebersetzung des Liefländischen Ritterrechtes, welches in plattteutscher Sprache zuerst im Jahr 1537, hernach im Jahr 1773, unter dem Titel: De gemenen Stichtischen Rechte, ym Sticht van Ryga, geheten deet Ridderrecht, gedruckt worden; ebend. St. 5 u. 6. S. 1-558 (1794). Auch besonders abgedruckt. Nur der Versuch einer Geschichte u. s. w. hat ihn D d 4

zum Verfasser; bey der Uebersetzung des Ritterrechts war er nur Gehülfe. — S. auch von ihm Storch's Russland unter Alexander dem ihen Liefer. XVII. S. 277-286.

SCHWARZ (J. W.) SS. Frohberg's Unterredungen mit seinem Sohne über die Natur und Kunst; eine Jugendschrift. 4 Bändchen. Leipz. 1801 -1804. 8. Das 4te auch unter dem Titel; Schulgespräche über die Natur und Kunst, in der Lehranstalt zu Eichthal gehalten; als ein Anhang zu Frohberg's Unterhaltungen. Nebst 3 Ku-\* Taschenbuch für Freunde in Drespfern. den, die ihren Aufenthalt daselba zweckmässig benutzen wollen. Mit Kupfern und Karte. Dresden 1804 (eigentl. 1803). 12. Taschenbuch der merkwürdigsten Erfindungen und Entdeckungen älterer und neuerer Zeiten; gemeinnützig Bearbeitet und alphabetisch geordnet. Mit Kupfern. 1stes Bändchen. Pirna 1804. - 2te verbesierte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1807. stes Bändchen. ebend. . . . gr. 12. mässige Materialien zu Vorschriften, zum Gebrauch für Stadt- und Landschulen. 1ste Lieferung, bestehend aus 234 Vorschriften. ste Lieferung, bestehend \$15 Vorschriften. ebend. 1805. — 3te Lieferung, bestehend aus 151 Vorschriften. ebend. 1806. 8. Alle drey Lieferungen unter dem Haupttitel: Zweckmässige Materialien zu Sechshundert Vorschriften, welche Fragmente aus der Moral, der Naturlehre, der Natur- und Erdbeschreibung, desgleichen eine Uebersicht der nützlichsten Erfindungen enthalten; zum Gebrauch für Schullehrer u. f. w. Taschenbuch für Fremde in Dresden, worin dessen Lage und innere Beschaffenheit, auch alle kurfürstliche Gebäude, Kunstkabinete und Gallerien, mit ihren Merkwürdigkeiten beschrieben, desgleichen die vorzüglichsten Privathäufer, Hotels, Gasthofe, Wechsel-und Handlungs-

. · lungscomptoirs angegeben and andere interelsante Gegenstände angeführt werden. Nehst a einer genauen Schilderung der um Dresden nahe ... und fern gelegenen Gärten, Promenaden, Lustschlösser und sehenswerthen Oertern. Dresden 1806. kl. 8. (Eigentl. eine neue veränderte Ausgabe seines Taschenbuches). - Materialien zum Katechisiren, über Sprüche der Bibel, welche die Christiche Glaubens- und Sittenlehre enthalten. Pizna 1807 (eigentl. 1806). 8. Auch unter dem Titel: Die Glaubens- und Sittenlehre der Christen, in kurzen Sätzen, nebst biblischen Beweisstellen; zum Schulgebrauch u. s. w. Himmelskunde, oder gemeinnütziger Unterricht über die bis jetzt entdeckten Weltkörper, diejenigen, welche darüber belehrt werden wollen, und keine mathematische Kenntnisse beebend. 1809. 8. Mit Kupfern. htzen. terialien zum Diktiren; ein Hülfsmittel zur Erleichterung des Unterrichts in der Rechtschreibung, zum Schul- und Privatgebrauch entworfen. 1ste Abtheilung. ebend. 1809. 8.

SCHWARZE (Christian August) starb am 12ten Februar 1809. §§. Progr. zum Andenken des seligen Herrn Rektors Johann Friedrich Neumann. Görlitz 1802. 4. - Gedanken über den Nutzen guter Lehrbücher, besonders beym Religionsunterrichte in den niedern Schulklassen; eine Einladungeschrift. ebend. 1803. 4. Progr. Materialien zu einer Geschichte des Görlitzer Gymnasiums im 191en Jahrhundert. 1ster Beytrag. ebend. 1803. 4. Progr. Bemerkungen über die ältenen Gogonkande der religiösen Verehrung bey den Römern, nach einigen Beyspielen des Varro. / 1ste und ete Hälfte. ebend. 1803. 4. Progr. Ein kleiner Beytrag zu der Geschichte der aus der Luft gefallenen Steine. ebend. 1804. 4. Progr. über die zu Ostern in Görlitz gewöhnliche Aushebung einiger Knaben aus den Teutschen Viertelsschu-Dd 5 · len

len für das Gymnasium. ebend. 1804. 4. Progr. Verzeichnis aller derjenigen, welche vom Junius 1785 his zum Junius 1805 als Primaner das Görlitzer Gymnasium verlassen haben, ebend, 1805. 4. Progr. Ein Blick auf unsere studirende Jugend bey den jetzigen Zeitumständen. ebend. 1805. 4. Progr. : Etwas über das Geistersehen. ebend. 1806 4. Progr. Wie können die Schulen zur Abwendung des durch Feuersbrünste veranlasston Elendes etwas beytragen? ebend. 1808. 4. Progr. de Theophrasti Liparaeo lapide Commentatio. ibid. 1801. - de Smaragdo veterum: Commentationum Theophrastearum altera. ibid. 1802. — de quodam Pseudo-Smaragdorum apud veteres genere. Commentationum Theophrastearum tertia. ibid. 1803. - de loco omnium, qui de Asbesto agunt, antiquissimo; Commentationum Theophr. quarta. ibid. 1804. — de lapide Lydio veterum ac recentiorum; Commentat. Theophr. quinta & sexta. ibid. 1805. 1806. — de lapide Heraclio; Commentat. Theophr. septima. ibid. 1807. — de Magnetide lapide Theophrasti a recentiorum Magnete plane diverso. Comment. Theophr. offava. ibid. 1808. foli Etwas zum Andenken des seel, Hrn. D. Morus; in der Lausitz. Monatsschrift 1793. B. 1. S. 288 u. ff. Anzeige zum Besten der Landschulen; ebend. B. 2. S. 65 u. ff. Kurze Geschichte und Beschreibung des äussern Zustandes der Hauptschulen in den Sechsstädten; ebend. 1795. B. 1. S. 266 u. ft. Ueber die wahrscheinlich älteke Stelle in den Griechischen Schriftstellern von dem gedoppelten Geschlechte der Pflanzen, beym Herodot 1 B. 193 Kapitel; ebend. 1800. B. 2. S. 26-47. Lateinisch Auszugsweise; in Beckis Comment. Societ. philol. Lipf. Vol. I, Partic. I. p. 16 - 18 (1801). Ueber die Natur und Entftehungsart der Perlen, besondere in den Muschein des Queisses; ebend. 1801. B. 2. S. 323 u. ff. Ermunterungen zur Dankbarkeit, zur Freude und Hoffnung bey dem Rückblicke auf die gün-Rigen

Nigen Schickfale des Görlitzer Gymnasiums im 18ten Jahrhunderte; eine Rede; sbend. B. 2. S. 99 u. ff. 1802. B. 1. S. 241 u. ff. S. 273 u. ff. — Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 2. S. 244 - 248. — Das von Karl Gottlob Anton, Rektor zu Görlitz, zu seinem Andenken geschriebene Programm (Görlitz 1809. 4).

von SCHWARZENAU (Ludwig Friedrich) zuerst seit 1762 Regierungsassessor zu Darmstadt, quittirte als Regierungsrath 1769, und trat in gleicher Eigenschaft in Naffau - Ufingische Dienste, 100 er 1787 zum Direktor der Regierung, Hofgerichts und des Konsistoriums zu Wiesbaden ernannt wurde. Die durch die Französische Revolution verursachten Kriegsdrangsale schwächten seine Gesundheit so, dass er zu Ende des F. 1795 um Versetzung in den Ruhestand bitten musste. Nicht nur mit Beybehaltung, sondern auch mit Vermehrung seiner Besoldung, als Pension, erhielt er zugleich die Erlaubnis, solthe in seinem Vaterland, zu Darmstadt, verzehren zu dürsen. Als er sich nach einigen Jahren wieder erhohlt hatte, wurde er 1803 von dem jetzt regierenden Herzog von Nassau um Vebernehmung eines sehr angelegenen auswärtigen Familiengeschäfts ersucht, dessen glückliche Beendigung mit veranlaste, dass er 1804 zum wirklichen geheimen Rath erhoben, ihm die Besorgung mehrerer, durch den Reichsdeputationsschluss herbeugeführter Geschäfte in Darmstadt übertragen, und er, in der Folge wie vorhin, zu Bearbeitung verzüglich wichtiger Hausangelegenheiten gebraucht wurde. Geb. zu Giesen am 14ten December 1738. \*Bemerkungen zur Erklärung des 6often Paragraphen des Haupt-Reichsdeputationsschlusses vom 25sten Febr. 1803, nach Anleitung einer Schrift des Hrn-Hofraths Runde über die Erhaltung der öffentlichen Verfassung in den Entschä \*Zudigungslanden. 'Frankf. am M. 1806. 4. fäl- fällige Gedaukon eines Teutschen Mannes, insonderheit über die Frage: Ob durch die Rheinische Bundesakte vom 12ten Julii 1806 den neuen Teutschen Souveränen über ihre Eigenthumslande eine grössere Gewalt beygelegt worden sey, als sie über dieselben vorhin gehabt haben? (ekend.) 1807. 4. - \* Ein Criminalfall, welcher die absolute Nothwendigkeit der Feststellung des corporis delicti bey dem Morde zu bestätigen scheinet; mit Anmerkungen begleitet von Klein; in dieses und Kleinschrod's Archiv des Criminalrechts B. 2. St. 1. Nr. 8. ·S. 160 210. — \*Zugabe zu dem in dem Staatsarchiv H. 21. Nr. 5 concentrirten Vorschlag zu einer Veränderung der Teutschen Staats-Constitution, von v. S.; in Häberlin's Staatsarchiv H. 25. Nr. 6. S. 81 - 108. ' (Auch besorders gedruckt zu Regensburg 1801. 8). \* Erinnerungen, die nothwendige Errichtung eines neuen Rheinkreises und dessen Organisirung betreffend; ehend. H. 32. Nr. 4. S. 421-481. Bemerkungen über Ehe - Verbindungs - und Ehe -Auflölungs - Verträgen in protestantisch - Reichsständischen Häusern, auch Rückfall der Dotalgelder; ebend. H. 43. Nr. 3. S. 272-300. \* Welches ist der Umfang der an Chur-Mainz und Chur-Hessen durch den Reichs - Deputations - Recess ertheilten Aufträge? Und welches find desen Gränzen? Untersucht von einem Teutschen Beobachter. Octobr. 1204; ebend. H. 49. Nr. 1. S. 1-63. Da mittelst dieses Aufsatzes ein kaiserliches Mandat gegen vorgedathte beyde Churfursten erhalten, gegen dieses aber bey der Reichsversammlung ein schriftliches Promemoria (f. Staatsarchiv H. 52. Nr. 2) ousgetheilt, auch jener Aufsatz selbst im Staatsarchiv H. 51. Nr. 2. angegriffen wurde; so erfolgte auf diesen Angriff die Antwort im Staatsarchiv H. 53 Nr. 2. unter dem Titel: \* Antwort des Verf. des im Staatsarchiv H. 40. Nr. 1. befindlichen Auflatzes an den in Nr. 2. des 51sten Hefts aufgetretenen Gisrhenamer S. 60-90; und die Widerlegung jenes Promemoria's im Staatsarchiv H. 52. Nr. 3. unter der Aufschrift: \* Ein Schreihen eines Freundes am Neckar an seinen Freund an der Donau vom März 1805: S. 367-404. \* Welche Rechte Rehen den Domicellaren der säkularisirten Dom-kapitel zu? ebend. H. 53. Nr. 4. S. 95-108. — \* Zweifel gegen die in den Reichs-Kammergerichtlichen Miscellen isten B. 4ten Hest, vorgetragene gutachtliche Meynung des Hrn. Kammer-Gerichts-Procurators Abel über die Fortdetor der landsändischen Verfassung in den Entschädigungslanden, vom G. R. v. S.; in jenen Miscellen B. 1. H. 6. S. 463-501.

von SCHWARZKOPF (Joachim), Barb zu Paris am 1sten Julius 1806. War auch Kanonikus zu Münden und herzogl. Mecklenburgischer geheimer Legationsrath und Ministre-Resident bey den Rheinischen Kreisen und bey der Reichsstadt Frankfurt. SS. Ueber die Litteratur der Reichsstadt Frankfurt im Zeitungs - und Intelligenz · Fache. Frankf. Ueber politische Zeitungen und 1802. 4. Intelligenzblätter in Sachfen, Thüringen, Hefsen und einigen angränzenden Gebieten. Gotha 1804. 8. - Ueber politische. Zeitungen und Intelligenzblätter in den königl. Dänischen Staaten - in Schweden - im Osmanischen Reiche in Amerika — in Spanien — in der Batavischen Republik — in der Schweitz — in Polen - in Italien - in Portugal - in China - in Oftindien - und ausserhalb Europa, - in den königh. Preuffischen Staaten; in dem Allgemeinen litterarischen Anzeiger 1800 u. 1801. Uebersicht der sämmtlichen Intelligenz - und · Nachrichtsblätter in Teutschland; in dem Neuen Hannöver. Magazin 1801. Jul. — Ueber Zeitungs - und Intelligenzwesten in den Kurbayrischen Staaten vor dem Entschädigungswerke; in den Annalen der Bayrischen Litteratur 1803. April. - Ueber politische Zeitungen aund InSchmidt's Hanseatischen Magazin B. 6. H. 2 (1804). — Mehrere Abhandlungen vorgelegt der königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen (z. B. über die Brittischen Akademieen in Ostindien 1804; über das Zeitungswesen in Botanybay 1805), der Gesellschaft Naturforschender Freunde, und der Kurhestischen Gesellschaft der Alterthümer zu Cassel.

SCHWARZL auch SCHWARZEL (Karl) starb am 4ten März 1809. War auch Stadtpfarrer der Haupt und Münsterkirche zu Freyburg im Breisgan. SS. Uebersetzung und Auslegung des neuen Testaments, nach seinem buchstäblichen und moralischen Inhalt, zum Gebrauch der Prediger und Religionslehrer; nach der köchsten Willensmeynung des gnädigsten Fürstbischoffs von Cohanz, Karl Theodor, Freyherm von Dalberg. 1ster und ster Band. Ulm 1862. - 3ter und 4ter Band. ebend. 1803. - 5ter Band. 'ebend. 1804. — 6ter (und letzter). Band. ebend. 1805. Zwo Gelegenheitsreden über wichgr. 8. tige Gegenstände der Religion und Sittenlehre. Augsburg 1805. gr. 8. Ueber die Nothwendigkeit der katholischen Kirchenversammlungen; sammt einem Anhange von den päpstlichen Con-Ein Wort zu seiner Zeit. ebend. cordaten. 1808. gr. 8. Verluch eines Teutschen Rituals, mit Beybehaltung des religiösen Alterthums und Beysetzung einiger anpassenden neuern Verbesterungen; sammt einem Anhange über die in der katholiseken Kirche üblichen Segenssprüche, nach den Grundfätzen des Alteithums. ebend. 1809. 8. (Den völligen Abdruck dieses Buches erlebte er nieht).

SCHWEDIAUER (F.) §§. Pharmacopoeia medici practici universalis, sistems medicamenta praeparata & composita, cum eorum usu & dosibus.
Lipsiae 1803: 19:

SCHWEICK.

- SCHWEICKHARD (C. L.) geb. zu Carlsruhe am 23sten August 1746. §§. Beschreibung einer Missgeburt, mit einigen medicinischen Bemerkungen über diesen Gegenstand. Mit 4 Kupfertaseln. Tübingen 1801. §. Beyträge zur Litteratur über die Kuhpocken und ihre Impfung; vom Jahr 1795 bis 1807. Carlsruhe 1809 (eigentl. 1808). §. Einige Zweisel über die von Wichmann vorgetragene Meynung vom schweren Zahnen; in dem Journal der Ersindungen in der Arzneywiss. St. 31. Nr. 3 (1804).
- SCHWEIGGER (August Friedrich) D. der AG. seit 1804, lebte alsdann ein Jahr lang zu Berlin, und hierauf drey Jahre zu Paris, und nun seit Michael 1809 ordentlicher Professor der Botanik auf der Universität zu Königsberg: geb. zu Erlangen am 8ten September 1783. §§. Specimen Florae Erlangensis. Diss. inaug. medica. Erlangae 1804. 8. Ueber Kranken- und Armenanstalten zu Paris; mit Zusätzen und einem Anhange, über die Französischen Feldspitäler von Dr. J. G. Langermann. Bayreuth 1809. 8.
- SCHWEIGGER (F. C. L.) Vater des vorhergehenden und des nachfolgenden. Vergl. Fikenscher's Gelehrte Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 4-7.
- der Jubelfeyer der Gründung des Preuflischen Königsthrons am 18ten Januar 1801, vor dem versammelten Senate und den Mitbürgern der königl. Eriedrich Alexanders Universität im königl. Institute der Moral und schönen Wissenschaften. Erlangen 1801. 8. Einige Worte an dem Grabe meines Vaters. ebend. 1802. gr. 4. Progr. Einige Worte über den Vortrag der Mathematik auf Schulen. Bayreuth 1805. gr. 8. Progr. Einige Worte über den Vortrag der Physik auf Schulen. ebend. 1808. gr. 8. Antheil

an C. S. Krause'ns Ansbach Bayreuthischen, Armenfreund B. 2. (Bayreuth 1804. 8). — Vergl. Fikenscher's Gelehrte Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 242-244.

SOHWEIGHäUSER (J. 1) §§. 'A9nvais Naureaτίτε Δαπνοσοφίζαι Athaenael, Naucratitae, Deipnosophistarum Libri XV, ex optimis Codicibus nunc primum collatis emendavit ac supplevit, nova verfione Latina & animadverfionibus, cum Isaaci Casauboni aliorumque, tum suis illustravit commodisque indicibus instruzit &c. Vol. I. Argentorati 1801. - Vol. II. ibid. 1809. - Vol. III. ibid. 1803. - Vol. IV. ibid. 1804." — Vol. V. ibid. 1805. 8 maj. adversiones in Athenaei Deipnosophistas, post Isaacum Casaubonum conscripsit &c. Tomus I: Animadversiones in Libr. I.& II. ibid. 1801. — Tomus II: Anim. in Libr. III & IV. ibid. 1802. — Tomus IH: Anim. in Eibr. V & VI. ibid. eod. -Tomus IV: Anim. in Libr. VII & VIII. ibid. 7 1803. - Tomus V: Anim. in Libr. IX & X. wibid. 1804. - Tomus VI: Anim. in Libr. XI & XII. ibid. eod. — Tomus VII: Anim. in Libr. XIII & XIV, ibid 1805. — Tomus VIII: Anim. in Libr. XV, sum addendis ad libros superiores, ibid. eod. - Tomus IX, Indices complectens. ibid. 1807. 8 maj. Opuscula academica, philosophica & philologica, seorsim olim edita, nunc recognita & in unum volumen collecta. II Tomi. ibid. 1807. 8 maj. . \*Memoriam J. J. Oberlini aequalibus posterisque com-" mendat Academia Argentoratenlis. ibid. eod. L. Annaei Senerae ad Lucilium Epi-8 maj. stolae morales, ad sidem veterum librorum, in his trium Manuscriptorum Argentoratensium, recognovit, emendavit, notisque criticis illustravit. II Voll. ibid: 1810. 8 maj.

Theorie der Parallellinien, nebst dem Vorschlage ihrer Verbannung aus der Geometrie. Mit 5 Kupfertafeln. Jena u. Leipz. 1808. gr. 8.

SCHWEINS (Ferdinand) M. der Phil. und Privatlehrer auf der Universität zu Heidelberg seit 1809 (vorher zu Göttingen): geb. zu . . . §§. Geometrie, nach einem neuen Plane bearbeitet. aus den Schriften der Alten und Neuen gesammlet und mit neuen Sätzen vermehrt. 1ster Theil, enthaltend das erste Buch von den geradlinigten Figuren und das zweyte vom Kreise. Mit 32 Kupfertafeln. Göttingen 1805. — 2ter Theil, enthaltend das dritte, vierte und fünfte Buch von den Kreisfunctionen. Mit r Kupfer. 1808. gr. 8. System der Geometrie, mit einer Einleitung in die Grössenlehre, als Handbuch zu Vorlesungen, entworfen u. s. w. ebend. Diss. de serierum summatione 1808. gr. 8. specimen. Heidelbergae 1810. 4. nes Systems der Geometrie, als Einladungsschrift zu Vorlesungen. ebend. 1810. 4.

flissener zu . . . : geb. zu . . . §§. De desuetudine libellus singularis. Lips. 1801. 8. De
rebus dubiis Commentarius. Tomus I. ibid.
1805. 8 maj. Quaestiones forenses de sirma
mercatorum. ibid. 1804. 4. Ueber den Provocations - Prozes, besonders nach Sächsischem
Rechte; eine Abhandlung. ebend. 1807. 8.

SCHWEITZER (Jakob) Provisor zu Murten in der Schweitz: geb. zu... §§. Sammlung der vorzüglichsten Sittensprüche Jesu nach Matthäus V. VI. VII. Neu übersetzt und erläutert. Als Probe einer herauszugebenden Uebersetzung der christlichen Religionsurkunden mit Anmerkungen, welche das Wissenswürdigste und bewährt Besundene aus den Schristen der berühmtesten Exegeten älterer und neuerer Zeit mit zeiten Exegeten älterer und neuerer Zeit mit

eigenen Zusätzen enthalten. Theologen, Religionslehrern und Wahrheitsforschern gewidmet. Zürich 1804. gr. 8. Religiöse Vorträge und Lieder; für die Privat-Erbauung herausgegeben. Bern 1807. 8.

- wurde am zien März 1801 auf Besehl des Vollziehungsraths verhastet wegen ungebührlicher Ausdrücke in seinem Gemeinnütz. Wochenblatt, und zugleich dieses Blatt auf immer unterdrückt. Pfarrer zu Embrach war er bis 1803, alsdann Helser zu Zürich, seit dem Sommer 1805 aber ist er Provisor, d. i. Lehrer der Lateinischen Sthule zu Murten im Kanton Freyburg. SS. Werner von Stanz; ein Familiengemählde aus dem unglücklichen Unterwaldner Kriege am Ende des achtzehnten Jahrhunderts; ein vaterländisches Gedicht. 1ste Hälfte. Mit Kupfern von Meyer. Winterthur 1802. 8. Religiöse Vorträge und Lieder. ebend. 1808. 8.
- SCHWENDER (Johann Georg) . . . . . . . . . . . . geb. zu . . . . . . . . . . . . . . . . . geb. leute, Steinmetzen, Tischler u. s. w. Gestochen auf 100 Kupferplatten und auf Verlangen aus dem Englischen mit verschiedenen Veränderun-

gen und Verbesserungen übersetzt. 1ste Abtheilung mit 57 Platten. Leipz. 1805. kl. 8.

SCHWENKE (W.) lebt als pensionirter Officier zu Eimbeck.

.

- SCHWEPPE (Albrecht) D. der Rechte und seit 1806 ausserordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Kiel (vorher Privatdocent zu Göttingen): geb. zu Nienburg in der Grafschaft Hoya am 21sten May 1783. §§. Entwust eines Systems der Pandekton, als Leitsaden zu Vorlesungen. 1ster und 2ter Versuch. Kiel 1806. gr. 8.
- SCHWERZ (Johann Nikolaus) . . . zw . . . : geb. zw . . . . §§. Einleitung zur Kenntnis der Belgischen Landwirthschaft. 1ster Band. Mit 7 Kupfertaseln. Halle 1807. 2ter Band. Mit 5 Kupfertaseln. ebend. 1808. gr. 8.
- SCHWESINGER (Johann) starb am 15ten Oktober 1806.
- SCHWOY (Franz Joseph) starb am 10ten Oktober 1806. War fürstl. Dietrichsteinischer Schlosshauptmann und Archivar zu Nickolsburg in Mähren: geh. zu Grossherrlitz im Troppanischen Kreise am 1sten December 1742. §§. Einige Auffätze im Mährischen Magazin, das Emanuel von Traubenburg zu Brünn 1786 herausgab; ferner in dem Europäischen Journal (Brünn bey Trassler), und in dem Brünnischen patriotischen Tagblatt; letztere bald mit seinem Namen, bald mit der Chiffre Fisse (welcher die Ansangsbuchstaben feines Vor- und Stamm-Namens find, einmahl hin - und einmahl hergelesen) bezeichnet. Vægl. Annalen der Oestreich. Litteratur 1807. April. Intelligenzbl. und daraus in Jurende'ns Mährischen Wanderer auf das Jahr 1809. Auch Hamlik's Talchenbuch, für Mähren und Schlelien (Brünn 1808. 8).

SCR1BA.

- SCRIBA (Johann Christian) starb am 25sten Julius 1807. War Inspektor und Oberpsarrer zu Umstadt im Hessen-Darmstädtischen: geb. zu ... §§. Weisheitslehren des Stisters des Christenthums, in Sinnerzählungen und Sinnsprüchen; aus dem Griechischen metrisch überletzt und erläutert. Herborn 1804. 8. Vergl. Allgem. Litteraturzeitung 1808. B. 1. S. 424.
- SEBALD (Georg Friedrich 1) starb am 18ten May 1801. — Vergl. Nopitsch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 187 u. f.
  - 10 B. SEBALD (G. F. 2) seit 1808 königs. Bayrischer wirklicher Medicinalrath zu München und Inspektor aller königsichen Kavallerie Dienstpferde.
  - - SEBALD (Karl August) Justitzkommissar zu Berlin: geb. zu... §§. Ueber die Aushebung der Spanndienste, besonders in Hinsicht auf die Mark; durch ein Beyspiel erläutert. Berlin 1803. gr. 8.

SEBAS. S. SEEBASS.

SE-

<sup>\*)</sup> Vielleicht ein Pseudonymus?

- SEBASTIANI (August) . . . zu . . . : geb zu SS. Denkwürdigkeiten aus dem Leben Jesus, aus den vier Evangelisten zusammengestellt, und mit den Resultaten der neueren Exegese begleitet. 1ster Theil. Coburg u. Leipz. 1806. 8.
- Freyherr von SECKENDORF (Adolph) ... zu ...: geb. zu . . . §§. Ist das schöne Geschlecht auch wirklich das Schöne (sic); allen Schönen gewidmet. Leipz. 1810. gr. 8.
- 10 u. 11 B. Freyherr von SECKENDORF (C. A.) §§. Bemerkungen über verschiedene, den Oekonomen und Kameralisten interessante Gegenstände. ister Band. Leipz. 1801. 8. Ueber die höchste Benutzung der Birke. ebend. 1801. 8. Scenen des höchsten Schmerzes. ebend. 1801. 8. 2te Auflage. ebend. 1802. 8. Messgeschenk für die elegante Welt. ebend. 1802. 12. Messalliance; ein Lustspiel in drey Akten. ebend. Versuch in einigen kameralisti-Ichen und die Polizey-betreffenden Vorschlägen. ebend. 1802. 8: Briefe an einen Prinzen von seinem Begleiter auf Reisen, als Skizzen nüber die Pflichten der Regenten und Winke für . Regierungen, das Beste der Länder betreffend. ebend. 1805. 8.
- 10 B. Freyherr von SECKENDORF (F. .. K. .. L. ..) SS. Neujahrstaschenbuch von Weimar auf das Jahr 1801. Weimar 1801. 12. Mit 1 Kupfer.
- Freyherr von SECKENDORF (Gustav Anton) zu . . .: geb. zu . . . §§. Otto III. Theil: Der gut geartete Jüngling; ein Trauerspiel in fünf Aufzügen; gedichtet u. s. w. gau 1805. — 2fer Theil: Der schwankende ebend. 1805. kl. 8. — Schiller's Todtenfeyer, theatralisch für einige Freunde bearbeitet; in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1806. Januar S. 38 - 43. E e 3

Frey-

- Freyherr von SECKENDORF (J.K.C.) ward zu Anfang Januars 1806, vom (neuen) König von
  Würtemberg, mit 2000 Gulden Pension in Ruhestand versetzt, nachdem er des ihm angeschuldigten Staatsverbrechens, weshalb er mehrere Monate 1805 verhaftet gewesen, durchaus unschuldig befunden worden war.
- Freyherr von SECKENDORF (K. A. G.) §§. Sämmtliche Gedichte, in zween Bändchen. Oehringen 1806. 8. Auch imter dem Titel: Vermischte
  Gedichte. (Die im isten Bändchen befindlichen
  Gedichte waren vorher schon zweymahl aufgelegt und einmahl nachgedruckt worden).
  - Freyherr von SECKENDORF (Leo) zu Wien, blieb in dem Treffen bey Ebersberg in Oberöftreich am 6ten May 1809. War geb. zu . . . §§. Mufenalmanach für das Jahr 1807; herausgegeben u. f. w. Regensburg (1806). für das Jahr 1808. ebend. (1807). 12. Gab mit Jof. Ludwig STOLL hernus: Prometheus, eine Zeitschrift, der höhern Bildung der Menschen gewidmet, 1ster Hest. Wien 1808. gr. 8. Vergl. (Karl Hertuch's) Andenken an Leo von Seckendorf; in dem Journal des Luxus und der Moden 1809. December S. 785: 789.
  - Ereyherr von SECKENDORF (Theresius) hat im J. 1807 seine Stelle als Kreisdirektor zu Ansbach niedergelegt.
  - SEDLACZEK (Johann) Amtmann der k. k. Standesherrschaft Altbrünn in Mähren: geb. zu

    §§. Gab mit C. H. DIETRICH heraus: Praktische Anweisung zum Anbaus sehr einträglicher, aber nicht genug bekannter Erdgewächse,
    oder: Mittel, in kurzer Zeit wohlhabend und
    reich zu werden. Ein Buch für Landwirthe, für
    Garten und Gutsbesitzer. Leipz. 1804. gr. 8.
    Hernach unter folgenden Titeln, auf denen 216
    Aus-

Ausgabe seht, was sie aber wirklich nicht ist: Joh. Sedlaczeck's kurzgefalster und auf praktische Erfahrung gegründeter Unterricht über den Anbau der Erdmandel und über den Ge-, brauch derselben statt des Kaffees, welchen sie 'an Geschmack und Güte vollkommen ersetzt. Nebst einer praktischen Anweisung zum Anbau mehrerer, sehr einträglicher, nicht genug bekannter Erdgewächse; für Landwirthe, Gartenund Grundbesitzer, und für Liebhaber des Landbaues. ebend. 1807. Und: C. H. Dietrich's Mittel, in kurzer Zeit wohlhabend und reich zu werden, oder praktische Anweisung zum Anbau sehr einträglicher, aber nicht genug bekannter Erdgewächse. Ein Buch für Landwirthe, für Garten - und Grundbelitzer und für Liebhaber des Landbaues. ebend. 1807.

SEDLMAIER (G... F... Joseph) Registratur-Diurnist bey dem königl. Bayrischen General-Landeskommissariat in Franken zu Bamberg: geb.
zu... SS. Praktische Auleitung zur Systematik und Führung der Registraturen. Mit fünf
tabellarischen Conspecten über die Systematik
der staatsrechtlich - Justitz - polizeylich - staatswirthschaftlichen - Landgerichts - und RentAmts - Registraturen. Bamberg u. Würzburg
1807. gr. 8.

SEDLMATK (Georg) wirklicher Hofrath zu Salzburg: geb. zu . . . §§. Ueber den Verfall
des obrigkeitlichen Ansehens, und die Wiederherstellung desselben. Salzburg 1803. 8. Eigentlich eine Umarbeitung seines Aufsatzes, der sich
im Wassenträger der Gesetze (Hest 7. S. 1-57)
besindet mit der Ueberschrift: Wodurch kann das
bisher immer mehr geschwächte Ansehen und
die gesunkene Würde der Justitz- und Regierungskollegien wieder gegründet und hergestellt
werden? Bemerkungen über den StaatsVerein und die wesentlichen Rechte der höchEe 4

steatsrechts. ebend. 1809. gr. 8.

SEEBASS\*) (Christian Ludwig) starb am 16ten Oktober 1806. §§. Gab mit F. G. BAUMGäRTNER \* Magazin aller neuen Erfindungen, heraus: Entdeckungen und Verbesserungen für Fabrikanten, Künstler, Handwerker und Oekonemen; nebst Abbildungen und Beschreibungen Geräthschaften, der nützlichsten Maschinen, Werkzeuge und Verfahrungsarten nach den nèuesten in - und ausländischen Werken, nebst Originalauflätzen; herausgegeben von einigen Sachverständigen. (Auf dem Titel des 4ten Bandes stehen die Namen der beyden Herausgeber). 5 Bände (jeder von 6 Stücken). Mit vielen Kupfern. Leipz. (1801-1805). gr. 4. ständige und systematische Anleitung zur Rechnungswillenschaft, als Grundlage zu bestimmteren Anwendungen auf Handlungs - und Kameralwissenschaften u. s. w. ebend. 1802 8. Papiermacherkunst in ihrem ganzen Umfange; aus dem Franzölischen Original des Herrn Desmarest, Oberaussehers über die Manufakturen, bearbeitet, und mit einigen Zufätzen und einem Anhange über die neuelten dahin gehörigen Verbesserungen verschen u. s. w Mit 16 Kupfern. ébend (1803) 4. Die Pisé-Baukunst in ihrem ganzen Umfange, oder vollständige und fassliche Beschreibung des Versahrens, aus bloffer gestampster Erde, ohne weitere Zuthat, Gebäude und Mauerwerk - wohlfeil, dauerhaft, feuerfelt - aufzuführen. Aus dem Französischen Original des Herrn Cointereaux bearbeitet, und mit Zusätzen versehen, aster Theil. Mit 12 Kupfern. ebend. (1803). \_\_\_ ater Theil. Mit 12 Kupfern. ebend. (1803). gr. 8. ... Tischler-Kunst in threm ganzen Umfang; nach

<sup>\*)</sup> nicht Sebas, -

dem Franzölischen Original des Herrn Roubo, mit Zuziehung des Einsichtsvollen und geschickten Kunst-Tischlers J. J. Petutschnigk in Leipzig bearbeitet, und mit Zulätzen und einem Anhang über die neuesten, dahin gehörigen Erfindungen und Vetbesserungen versehen. Nebst 12 Kupfertafeln. ebend. (1803). gr. 4. Handbuch nützlicher Rathschläge und Mittel für Künstler, Fabrikanten, Landwirthe und Handwerker; herausgegeben u. f. w. ebend. (ohne Jahrzahl, aber 1804) 8. ständige und systematische Anleitung zur gründlichen und leichten Erlernung der Franzöfischen Sprache, in fortlaufender Verbindung mit einem sogenannten Cursus, oder einer Erläuterung durch Beyspiele, wodurch dem Lehrling nicht nur eine Sprachlehre, sondern auch ein unterhaltendes Lesebuch in die Hände geliefert wird; mit Zuziehung des gelehrten François de Neufville, bearbeitet u. s. w. 1stes Bändchen. Pirna 1804. 8. Auch unter dem Titel: Kunft, die Franzölische Sprache auf die kürzeste und leichteste Methode gründlich zu erler-\* Magazin für Freymaurer, enthaltend Nachrichten über den Ursprung, Zustand und Fortgang der Freymaurerey im Ausland, und vorzüglich in Grossbritannien. istes bis ztes Stück. Leipz., 1805 - 1806. 8. — Mehrere Uebersetzungen ohne seinen Namen. (Eck's) Leipzig. gel. Tagebuch auf das J. 1792. S. 19 und 1806. S. 77 u. f. — Otto's Lexikon der Oberlaufitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. m: 9 S. 264 u. f.

von SEEGER (Christoph Dionysius) starb am 26sten Junius 1808. War zuletzt Generallieutenant.

SEEGER (D. F...) Professor auf der Universität zu Heidelberg: geb. zu ... §§. Magazin für Kameralisten. 1sten Bandes 1stes Stück. Heidelb. u. Mannheim 1806. 8. System der E e 5 WirthWirthschaftslehre; ein Versuch zu endlicher Berichtigung der bisherigen Cameral-Systeme. Zu akademischen Vorlesungen. Carlsruhe 1808. Med. 8. Entwurf der Staatswissenschaft. Heidelberg 1809. gr. 8. Lehre von den Staatszwecken; eine staatswissenschaftliche Abhandlung. ebend. 1810. gr. 8.

- SEEMANN (A... N... F...) . . . zu . . .: geb. zu . . . §§. Neujahrsgeschenk für gute Kinder, auf das Jahr 1802. Berlin. kl. 8.
- Freyherr von SEENUS (Joseph) zu Klagenfurt: geb.
  zu... §§. Beschreibung einer Reise nach
  Istrien und Dalmatien, vorzüglich in botanischer Hinsicht. Mit einer Vorrede begleitet von
  Herrn D. und Pros. Höppe in Regensburg. Eine
  Beylage zum botanischen Taschenbuche auf das
  Jahr 1805. Nürnberg u. Altdorf 1805. 8.
- 10 B. SEETZEN (U. J.) §§. Beyträge zu einer Geschichte der Windmühlen, nach dem Holländischen des Hrn. Adrian Loosjes; in dem Journal für Fabrik u. f. w. 1797. B. 12. S. 89-96. ber die Bernstein-Manufakturen zu Stolpe in Hinterpommern; ebend. 1798. B. 15. S. 399 - 411. Beschreibung der Spiegelhütte in der Amelieth, in dem Hannöverischen Amte Nienover (1790); ebend. 1800. B. 18. S. 10 - 22. Beschreibung der Salzwerke zu Karlshafen in der Landgrafichaft Hessen-Cassel, zu Westerkotten und Salzkotten im Hochstift Paderborn; ebend. S. 103-122. schreibung der Bursfelder grünen Glashütte im Hannöverischen, und Nachrichten von einigen andern im Lippischen und Hessischen gelegenen Glashütten; ebend. S. 213 - 225. von den Salzquellen bey Belike, den Anrüchter Steinbrüchen und dem Salzwerke zu Westerkotten im Gölnischen Süderlande (den 2-5 Junii Nachricht von der 1790); rbend. S. 407-414. Kupferhütte bey Stadtberg und dem Kupferham-

mer bey Warstein im Cölnischen Süderlande (den 21 May und 2 Junii 1790); ebend. S. 489-Nachricht von der Eisenhütte zu Altenbecken im Bisthum Paderborn; ebend. B. 19. Nachricht von der Suttorpischen S. 305 - 307. Eisenhütte bey Warstein im Cölnischen Süderlande (den 2 Junii 1790); ebend. S. 410-412. Nachricht von dem Eisenhammer und Mühlensteinbruche zu Hardehausen im Bisthum Paderborn (den 18 und 19 May 1790); ebend. S. 413. Fragmente von einer Reise nach Preussen u. s. w.; in Thaer's und Beneke'ns Annalen der niederfächf. Landwirthschaft Jahrg. 3. St. 1. S. 97-101 (1801): - Ueber die Kalkbrennerey zu Schwartow in der westpreussischen Herrschaft Lauenburg; in den Oekonomischen Heften B. 16. Febr. S. 154 - 165. Schiedem und dessen Gewerbe, besonders über die Bereitungsart der trockenen Brandweinhefen; ebend. März S. 222-243. — Plan zu einer Afrikanischen Reise; in v. Zach's Monatl. Korrespondenz B. 6. August u. ff. (1802). nach Afrika; ebend. B. 7. oder Januar bis Junius 1803. Ein durch alle 6 Stücke laufender Arti-Gedichte, im Orient gedichtet; Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1805. August S. 233 - 253. Briefe aus Haleb; ebenda 1807. Januar S. 35 - 44.

- SEGER (L. C.) geb. zu Campen im Braunschweigischen.
- SEGNITZ (Friedrich Ludwig) war nicht gebohren 1767, fondern am 13ten Julius 1765. §S. \* Grundfätze einer vernünftigen Kinderpflege in den ersten Lebensjahren. Löbau 1800. 8. Vergle Otto's Lexikon der Oberlausitzischen Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 267 u. f.
- Ritter von SEIBT (Karl Heinrich) starb am 2ten April
  1806. Sein Bildniss von Baersch in Dresden
  nach

nach Röhmel. 1806. — Vergl. Ofto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 270-272. Abtheil. 2. S. 201. — Neuer litterar. Anzeiger 1807. Nr. 11. S. 169-172. — Böttiger's Denkstein auf Karl Heinrich von Seibt; in Wieland's N. Teut. Merkur 1807. St. 3. S. 175-186. — Intelligenzblatt zu den Neuen Annalen der Litteratur des Oestreich. Kaiserthums 1807. November S. 211-214. — Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 1. S. 133-136.

- Freyherr von SEIDA und LANDENSBERG (F. E.) SS. Historisch-chronologische Darstellung des wichtigen Feldzugs in Teutschland vom Jahre 1800 Mit einem Titelkupfer und einer Tabelle, welche alle, den Fürsten und Ständen des Schwäbischen Kreises auferlegten Kontributionen und Requisitionen enthält. Leips. u. Augs-Gab mit J. G. DINGLER burg 1802. gr. 8. heraus: Allgemeine königlich Bayrische Vaterlandskunde. 1ster Jahrgang. Januar bis December. Augsburg 1807. gr. 8. - \* Das uralte (jetzt Fürstliche) Haus der Fugger; in der Zeitung für die elegante Welt 1804. Nr. 62 u. 63. -Auflätze in Meusel's Kunstjournalen.
- nou. 11 B. SEIDEL (Christian, nicht Karl Friedrich)
  ftarb am . . . Januar 1809. War geb. am
  15ten April, 1738. §§. Die im 10ten B. erwähnten Wochenblätter sind mit dem Wetzlar.
  Anzeig. und ökon. (gemeinnützigen) Wochenblatt einerley. Der Eremit musste, wegen
  vermeintlicher Ansiölfigkeiten, aufhören; und
  der Reichsbote hörte, wegen Mangel an Unterstützung des Publikums, 1806 auf.
- SEIDEL (Gotthold Emanuel Friedrich) Sohn des in der 4ten Ausgabe dieses Werks verzeichneten und 1787 verstorbenen (Joh.) Christian Heinrich Seidel; Diakonus bey der Aegidienkirche zu Nürnberg seit 1802 (nachdem er 1799 Frühprediger

diger bey der dortigen Walburgiskirche und seit 1800 Hofmeister gewesen war): geb. zu Etzelwang in der Oberpfalz am 10ten März 1774. §§. Predigtentwürfe. Nürnb. 1802. gr. 8. Auserlesenes und vollständiges Gebetbuch für glaubige Christen in den Morgen- und Abendstunden auf acht Wochen, an allen festlichen Tagen, in allen Fällen und Anliegen, und auf dem Kranken - und Sterbebette von Hrn. Pfarrer Ries; aufs neue übersehen und mit einer Woche ganz neuer Morgen- und Abendgebete vermehrt. 4 Theile. ebend. 1804. 8. mit Konrad BAUER heraus: Jugendkalender für das Schaltjahr 1804. Mit 7 Kupfertafeln. ebend. 1804. — für das Jahr 1805. Mit Kupfertafeln und einer Reisecharte. ebend. 1804. - für das Jahr 1806, mit Dr. J. WOLF. Mit 7 Kupfern und einer Spielkarte. ebend. 1804. (In diesem Kalender stehen auch noch Aufsätze von dem 1805 verstorbenen Konrektor Bauer). - für das Jahr 1807, auch mit WOLF. Mit Kupfern. ebend. Neues Béicht - und Communionbuch für glaubige Christen von Dr. 3. G. Rosenmüller; aufs neue übersehen und mit einigen Gebeten vermehrt. 6te Ausgabe. ebend. 1804. 8. Sammlung unterhaltender Reisebeschreibungen für die Jugend. 1ster Theil. Mit illuministen Kupfern. ebend. 1806. 8. Schematismus der mathematischen Geographie, so weit sie zum Elementar-Unterricht der Geographie überhaupt nöthig ist; nebst einigen andern der Jugend nützlichen Darstellungen, entworfen und zusammengestellt u. s. w. ebend. 1806. Land-Drey Predigten in der Kirkartenformat. che zu St. Aegidien am Schlusse des Jahres 1806. ebend. 1807. gr. 8. Vier Predigten, gehalten in der Palionszeit. ebend. 1810. gr. 8. Viele Gelegenheitsgedichte. — Vergl. Nopitsch'ens 4ter Supplementenband zu Will's Nürnberg, Gel. Lexikon S. 103 - 105.

- SEIDEL (Johann Christian Gottlob) . . . zw . . . :
  geb. zu . . . §§. Moses, ein Gedicht in zwölf
  Gesängen. 1ster Band. Jena u. Leipz. 1805. 8.
- SEIDEL (J. F.) jetzt Prorektor der von dem Berlinischen Cöllnischen Gymnasium abhängenden Berlinischen Schule zu Berlin. §§. Wohlseile und zweckmäsige Fabeln und Erzählungen für die Jugend, zur Declamationsübung in öffentlichen und Privatlehranstalten. Berlin 1805. 8. Lieder für und an die Jugend, nebst einigen Fabeln und Erzählungen; als iste Abtheilung seiner Gedichte, oder des Familienbuchs. ebend. 1809. 8.
- SEIDEL (Johann Heinrich) Hof- und Kunstgärtner bey dem Herzogen - oder Grangegarten zu Dresden: geb. zu Radeberg am 22sten November 1744. SS. Verzeichnis der Glas- und Treibhauspflan-Dresden 1794. 8. Synonymisches Verzeichnis aller Gewächse im kurfürstlichen Orangegarten zu Dresden. ebend. 1799. 8. . . . 3te vermehrte (vom Kapitan Friedr. Ernst Wilk, Löber geordnete) Ausgabe. ebend. 1807. 8. Gab mit F. G. LEONHARDI heraus: Der Frühlings - und Sommergärtner, oder Anweisung, jede Art von Blumen, wohlriechende niedrige Strauch - Stauden - und rankende Gewächse. nebst Küchengartenkräutern, so wie auch Obstorangerie, nach Art der Chinesen, in Scherben zu erziehen, zu pflanzen und abzuwarten, und dieselben für den Winter aufzubewahren und zu erhalten; nach eigenen Erfahrungen bearbeitet u. s. w. Leipz. 1803. 8. Mit Kupf. — Verzeichniss der Phanzen, die bey ihm 1795 im

kurfürst, Orangegarten zum erstenmahle blüheten; in Becker's Taschenbuch für Gartenfreunde 1796. Nr. 9. — Vergl. Haymann a. a. O. S. 125.

- SEIDEL (K. A.) §§. Ismael, der Hagar Sohn; oder:
  Lebensskizze Franz Euphonius, eines Virtuosen, von ihm selbst aufgezeichnet, und herausgegeben von u. s. w. 2 Theile. . . . 2te Auflage. Berlin 1804. 8. Andreas Patasch, Zigeunerhauptmann und Mutter Anna. Köthen
  1801. 8. Auch unter dem Titel: Goldchen oder
  das Zigeunermädchen. 3ter Theil. 2ter Theil
  unter dem ersten Titel 1802. 4ter Theil unter
  dem andern. Die Emissarien einer neuen
  Propaganda, oder das genialische Incognito;
  aus den Papieren eines Reisenden. 2 Bändchen.
  Mit einem Kupfer. ebend. 1804. 8.
- mente. 2 Theile. Göttingen 1802. 12. Specimen dostrinae de jure monetae chartaceae. Jenae 1806. 8. Einleitung in den Codex Napoleon, handelnd von dessen Litteratur Geschichte Plan und Methode Verbindung mit der übrigen Französischen Legislation Quellen Verhältnis zu den ältern Gesetzen und Quellen, zu den supplementarischen Dispositionen und zur Doctrin-Verbreitung. Tübingen 1808. gr. 8. Entwurf eines Systems des Pandektenrechts. Jena 1808. gr. 8.
- SEIDENSTÜCKER (J. H. P.) §§. Zu der Prüfung und Redeübung auf dem Gymnasium zu Lippstadt ladet, unter Vorausschickung einiger Bemerkungen über die Teutsche Sprache, ein u. s. Lippstadt 1801. 8. Bemerkungen über die Teutsche Sprache, eine Vorarbeit zu einer kritischen Grammatik der Hochteutschen Sprache. Helmstädt 1804. 8. Deklamatorisches Lesebuch für mittlere und obere Schulklassen. Dortmund 1807. 8. Auch unter dem Titel: Eutonia;

tonia; ein Geschenk für junge Leute, welche schon fertig lesen können und schön zu lesen wünschen; zum Druck besorgt u. s. w. zte vermehrte Ausgabe. ebend. 1810. 8. (Die Zusätze zu dieser Ausgabe sind für die Besitzer der ersten besonders gedruckt worden). — Einige Bemerkungen zu dem Entwurf einer allgemeinen Schulordnung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein; in Guts Muths Zeitschrift für Pädagogik Jahrg. 1806. Jan. S. 17-25. — Recensionen in Guts Muths Bibl. der pädagogischen Litteratur, meistens mit Unterzeichnung seines Namens.

- SEIDENTOPF (Johann Gottlieb) Diakonus an der Pfarrkirche zu Neu-Ruppin: geb. zu . . . §§. Moral der biblischen Geschichte alten Testaments, mit bedächtiger Benutzung der neuesten Auslegungen und beygefügten moralischen Anmerkungen; zum Gebrauch der sorgfältig gebildeten Jugend und ihrer Lehrer, so wie zur Erbauung für jeden denkenden Bibelsreund. Berlin 1803. 2ter Theil. ebend. 1806. gr. 8.
- SEIFERT (Gottlob) Pfarrer zu Kemnitz in der Oberlausitz seit 1785 (vorher seit 1784 zu Hermsdorf): geb. zu Witgendorf am 5ten Oktober 1752. §§. \* Beytrag zur Oberlausitzischen Presbyterologie. Görlitz 1798. 4. \* Verzeichnis der Predi-

Dem Andenken des Mag. K. G. Voigt's, Pfarrers in Tauchnitz. ebend. 1801. 4. — Von den Hindernillen der Bienenzucht in Kemnitz; in der Laulitz. Monatsschrift 1799. B. 2. S. 720 u. ff. — Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 279 u. f.

SEIFRIED (K. H.) §§. \* Wilhelm Tell, von Florian; aus dem Franzölischen. Pirna 1802. §. \*Lückenbüsser, vom Verfasser der Findlinge. 1stes Bändehen. ebend. 1802. — stes Bändehen. ebend. 1803. 8.

SEIFRIED (Paul Siegmund), S. SEYFRIED.

SEIFRIED (...) ... zu Feldkirch im Vorarlbergischen: geb. zu ... §§. Poëtische Schriften. 2 Theile. Feldkirch 1808. 8.

SEILER (Burkhard Wilhelm) Sohn des folgenden; D. der AG. und Chirurgie, ordentlicher Profesfor der Anatomie und Physiologie auf der Universtät zu Wittenberg (vorher von 1802 bis 1804 Prosektor des dortigen anatomischen Theaters und von 1804, bis 1807 Prof. ordin. lubstitut. dez Pathologie und Therapie daselbst): geb. zu Erlangen am 1sten April 1778. §§. Dist. inaug. Anatomiae corporis humani senilis specimen. Erlangae 1799. 8 maj. Von ihm selbst Teutsch in Reil's Archiv für Physiologie B. 6. St. 1, unter dem Titel: Ueber die Zergliederung des menschlichen Körpers im Alter, ..... White's, Esq. Geburtshelfers am Gebärhause zu Manchester, Untersuchung der Geschwulft bey Kindbetterinnen an den untern Gliedmassen; aus dem Englischen übersetzt. Mit einer illumi-. . mirten Kupfertafel. Wien 1802. gr. 8. ...Commentatio primas lineas praelectionum anatomiae chirurgicae complectens. Viteh. 1802. 4. Progr. de natura alphyxiae. ibid. 1804. 4. ibid. 1804. 4. 19ies Jahrh. Bier Band,

Progr. Synonymiae medico - practicae Particula I - VII. ibid. 1804 - 1806. 4. Progr. de morbo caeruleo. ibid. 1805. 4. Progr. de paralysi periodica. ibid. eod. 4. Progr. de retentionibus. ibid. eod. 4. Progr. de necessitate magnae in medicaminum usu copiae. ibid. eod. 4. Progr. de novo instrumento ad corpora aliena oculorum bulbi superficiei infixa tollenda. Cum tab. aen. ibid. 1806. 4. Progr. de morbis senum. Partic. I. ibid. eod. — Partic. II. ibid. 1807. 4. Progr. de venditione medicaminum, quae fit a mercartoribus. ibid. 1806. 4. Progr. de veneficio per arfemicum observatio. ibid. 1808. 4. Progr. Observationum anatomicarum Fasciculus I. ibid. eod. 4. — Vergl. Fikenscher's gelehrtes Fürstenthum Bayreuth B. g. S. 1 u. f.

SEILER (Georg Friedrich) Rarb am 13ten May 1807. SS. Gespräche von Gott und Jesu; eine Anleitung, Kinder über die allgemeinen Grundwahrheiten der Christlichen Religion frühzeitig nachdenken zu lehren. Erlangen 1801. 8. die Unterweisung der Katechumenen zur Vervollkommnung und Erleichterung derfelben; einige Vorschläge. ebend. 1802. gr. 8. faden zum Unterricht der Katechumenen; Anhang zum Katechismus. ebend. 1802. 8. verbesserte Ausgabe. ebend. 1803. 8. de mali moralis necessitate hypothetica, in Luc. XVII, 1. · ibid. 1802. 4. Das Zeitalter der Harmonie, der Vernunft und der biblischen Religion. Eine Apologie des Christenthums gegen Thomas Paine und seines Gleichen in Teutschland; herausgegeben und mit einer Einleitung versehen. Leipz. 1802. gr. 8. Progr. de malas voluntatis ratione & originibus. Erl. Der kleinste Katechismus für die 1802, 4. Kleinen, zur Anregung sittlicher Gefühle; für Kinder von etwa fünf bis sieben Jahren, zur Vorbereitung auf jeden andern Katechismus. ebend.

An Aeltern und Lehrer; ebend. 1803. 8. einige Worte über die Pflicht und zechte Art des frühen Religionsunterrichts der Kinder. ebend. \*Charakter einer wahren Christin, 1803. 8. die Ihre Frömmigkeit mit Leben und Thaten bewiesen hat; der weil. Frau geheimen Räthin Buirette von Oehlefeld, gebohrne Freyin von Eib. Leipz. 1805. 8. Grundfätze der Evangelischen Religion und Moral für Kinder. Erlangen 1803. 8. Progr. de corpore Chrîsti glorificato. ibid. eod. 4. \* Nachricht von einer Verwahrungs- und Rettungsanstalt für Radende auf der Universität zu Erlangen. ebend. 1803. Progr. de vero Sesu Christi mortui in vitam reditu ad redimendum & emendandum genus humanum necessario. ibid. 1804. 4. Progr. de tempore & ordine, quibus tria Evangelia priora canonica scripta sint. ibid. 1805. Sestio secunda. ibid. 1806. 4. Progr. zur Feyer des frohen Tages der Geburt des besten, allgeliebten Königs Friedrich Wilhelm des zten u. f. w. ebend. 1805. gr. 8. Progr. wegen einer Uebersetzung und Erklärung des Neuen Testaments. (cbend. 1805). gr. 8. Letzung der Schriften des Neuen Testaments mit beygefügten Erklärungen dunkler und schwerer Stellen. 1ster Theil, die vier Evangelisten und die Apostelgeschichte enthaltend. ster Theil, die Briefe der Apostel nebst der Offenbahrung Johannis enthaltend. ebend. 1806. Allgemeines Liederbuch für Christen zur Beförderung einer geistvollen Erbauung. ebend. 1807. 8. (Erschien nach seinem Ableben). -Von dem Progr. Apostolorum spes veniendi ad Christum &c. erschien Sectio II. 1801. — Von dem Schulmethodenbuch erschien die zie sehr vermehrte, und verbesserte Ausgabe 1809; von der Religion der Unmündigen die 18te verhef-Serte Ausgabe 1806; und von dem Allgemeinen. Lesebuch für sen Bürger und Landmann die acte rechtmällige und fehr vermehrte Ausgabe

.1806. — Viele einzelne Blätter, z. B. Auffoderungen zur Unterstützung der Armen, Danksagungen, Erinnerungen bey den jährlichen Almosenrechnungen, Kirchengesänge u. s. w. — Gedichte, sowohl einzeln, als im Neuen Sammler (Erl. 1766-1768. 8), mit dem Buchsta-Vergl. Charakteristik der Erzie-· ben S. hungs - Schriftsteller Teutschlands S. 450 - 453. -Fikenscher's gel. Fürstenthum Bayreuth B. 9. S. 3-28. Dessen Gelehrten Geschichte der Univerlität zu Erlangen Abtheil. 1. S. 95 - 124. Dessen Geschichte des Gymnasiums zu Bayreuth St. 6. S. 451 - 480. — (Harlefii) Memoria G. F. Seileri. Etl. 1807. fol. — C. F. Ammon's Gedächtnisspredigt. ebend. 1807. gr. 8. Georg Friedrich Seiler von M. Wilhelm Ludwig Steinbrenner; eine dankbare Reminiscenz. Erlangen 1807. 8. Auszug daraus in (Becker's) Nationalzeitung der Teutschen 1808. St. 18. -3. H. M. Ernefii in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 1. S. 157 - 194.

SRIP (Anton Ludwig) starb am 7ten Julius 1806.

SEITS (Tobias) Mitselforger und Katechet zu Linz:
geb. zu ... §§. Sieben Fasten-Reden, worin
einige Hauptursachen der jetzigen Sittenlosigkeit
dargestellt werden; gehalten 1804 in der Matthias-Pfarre in Linz. Linz u. Leipz. 1806. 8.

won SELBIGER (Ludwig) ein Pseudonymus, dessen wahrer Name Heinrich Christoph STEINHART ist. S. unten diesen Artikel. SS. Meine Reise nach Frankreich in den Jahren 1800 und 1801.

1ster Theil. Berlin 1801. — 2ter Theil. ebend. 1802. 8. Mit Kupfern. Meine Reise ins Bad. ebend. 1803. 8. Mit Kupfern. Meine Reise ins Bad. ebend. 1803. 8. Mit Kupfern. Meine Reise nach Italien; ein Seitenstück zu meiner Reise nach Frankreich. 1ster Theil. ebend. 1804. Mit 1805.

- 1805. Mit 1 Kupfer und 1 Vignette. 3ter Theil. ebend. 1805. 8. Der goldene Stier; eine Biographie; herausgegeben u. s. w. 1ster Theil. ebend. 1806. 8. Mit Kupfern.
- SELIGER (J. G.) §§. Von den Predigten über diejenigen Gegenstände aus der christlichen Glaubens- und Sittenlehre, welche eine vorzügliche
  Beherzigung von unserm Zeitalter verdienen,
  erschien der 2te Theil 1803.
- SELL (J. D.) seit 1805, nach aufgehobenen akademischen Gymnasium zu Stettin, Direktor des dafür
  errichteten neuen Gymnasiums, seitdem auch Mitzglied des dortigen Konsstoriums. §§. Ueber die
  Niederlagsgerechtigkeit der Stadt Stettin; eine
  Abhandlung. Stettin 1801. 4. Ueber Stettins Handel; in F. Koch's Eurynome Quart. 1
  (1806).
  - SELLOW (August). Unter diesem Namen gab der im J. 1809 verstorbene Professor GUTJAHR zu Greifswald, als er noch in Leipzig lebte, einige belletristische Schriften heraus, z.B. Antonio Caduti; ein Trauerspiel. . . .
  - SELMAR (Anton) Pfarrer und Oberschulinspektor zu Berg ob Landshut in Bayern: geb. zu Weichbichel bey Landshut am 25sten März 1757. §§. De ordinis & muneris sacri collatione primis X1 Landishuti ecclesiae saeculis conjungi solita. \* Wie können die Menschen lang. 1783.8. leben und dabey froh und gesund seyn? nach Hufeland. Für Leser, welche sich in die höhere Kunstsprache nicht finden können. Mün-\* Katholisches Lese- und chen 1801. 8. Gebetbuch für Eheleute und Eltern. ebend. \*Ueber den Ursprung und die erke Beschaffenheit der Feste, Fasten und Bittgänge in der katholischen Kirche; ein Beytrag Ff 5

Handlungen dieser Zeit. ebend. 1803. 8.

\* Auszug daraus. ebend. 1805. 8. \* Welchen Einstus hat die Landwirthschaft der Pfarrer auf die Kirche und den Staat? Salzburg 1803. 8. \* Predigten über die ersten neunzehn Hauptstücke des Buches der Erschaffung; zur Beförderung nützlicher Kenntnisse und bürgerlicher Tugenden. München 1805. 8. Zwölf Predigten auf das Aerntesest, nach den Forderungen der Zeit und des Orts bearbeitet. Nebst einigen Melodieen nach dem Musiktext. ebend. 1806. 8.

- 10 B. SELTENREICH (Karl Christian) Pastor und Archidiakon an der Andreaskirche zu Eisleben seit 1798: geb. zu Camenz am 11ten April 1765.

  §§. \* Materialien zu allgemeinen Beichtreden.

  2 Bände. Leipz. 1801-1802. 8. Wie und in wie serne können die gegenwärtigen Zeitumstände im Kanzelvortrage benutzt werden? in §. G. Schellenberg's Almanach für Prediger 1794.

  §§. 159 u. ff. Von der weisen Herablassung des Predigers zu den Launen und Schwachheiten der Wahnstonigen und Melancholischen; in §§. S. Fest's Beyträgen zur Beruhigung u. s. w. B. 5. Antheil an einigen Zeitschristen. Vergl. Otto's' Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 286.
- SELWIG (Jehann Daniel) Proviantverwalter zu Braunschweig: geb. daselbst 176.. §§. Ideen und Erfahrungen über freyen Kornhandel und Getreide Magazine; oder zweckmässige Mittel, die Kornpreise zu vermindern. Braunschweig 1801. gr. 8.
- SEMBROWSKI (Christoph Theodor) erster Lehrer der Tiepelt Bullenischen Armen und SountagsSchule und Subinspektor zu Königsberg: geb.
  zu... §§. Ueber das Lesen, Schreiben und Rech-

Rechnen, als die ersten wichtigen Lehrgegenstände für Schulen. Erster Aufsatz, welcher zugleich die Stelle einer Antrittsrede vertreten mag. Königsb. 1801. 8. Andere ähnliche Schriften.

- SEMER (M. T. E.) 1805 erhielt er den Charakter eines kurfürst. Badischen Hofkammerraths; ist auch Oberbibliothekar der Universitätsbibliothek zu Heidelberg. SS. Ueber die Polizeyverwaltung in Städten. Mannheim 1809. 8. Ueber die Bürgeraufnahme in Städten und Flecken. ebend. 1809. 8. Beytrag zur näheren Bestimmung des Begriffs der eigentlichen Staatswirthschaft und ihres Gebiets. ebend. 1809. 8.
- SEMLER (Adam Siegmund Philipp) Rarb am 5ten August 1809. Zuletzt war er königl. Westphälischer Kriminalrichter zu Magdeburg. §§. Im 7ten Band S. 465 in der setzten Zeile schreibe man: Th. 3. Nr. IV. S. 104-135 und Th. 4. Nr. IV. S. 58-139.
- 10 u. 11 B. SEMLER (C. A.) war von 1804 bis 1807 Unterinspektor der königl. Antikensammlung zu Dresden. SS. Ideen zu einer Gartenlogik. Ideen zu allegorischen Zim-Leipz. 1803. 8. merverzierungen. ebend. 1806. 8. heisst Nachahmung der Natur in der Landschaftsgärtnerey? (ein Fragment); in Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1802. Nov. S. 210 - 225. Fragment aus einer Geschichte der allegorischen Zimmerverzierungen; ebend. 1807. April S. 284-295. — Das Vergissmeinnicht; Fragment aus Briefen an eine Liebhaberin der Botanik; in der Zeitung für die elegante Welt 1804. Nr. 131. Die Amaranten; ein Fragment aus Briefen an eine Liebhaberin der Botanik; gbend. 1805. Nr. 140 u. 141. Sollten wir nicht die Hieroglyphen wieder einführen? ebend. 1807. Nr. 63 und 64. Beylage zu einem Brief über Friedrich's

drich's Landschaften; ebend. 1809. Nr. 73. Horen, als Symbole politischer Ideen; ebend. Nr. 111. Das Portiät des Chinesischen Kaifers Kien-Long; ebend. Nr. 139 u. 140. Fastnacht in Nürnberg; ebend. 1810. Nr. 75. 76. Beyträge zur Geschichte der Gartenkunst. I. Wilhelm Chambers; ebend. Nr 99 und 100. Ueber Deklamatoren und Deklamatoria; ebend. - Ueber Verzierung der Nr. 137. 139. 140. Zimmer mit allegorischen Arabesken. ifter Ver-Such: Das Schlafzimmer; in Bertuch's Journal des Luxus und der Moden 1805. März S. 149-162. Beyträge zur Geschichte der Gebräuche im sechszehnten Jahrhundert; ebend. 1808. . . . Beschreibung eines Italienischen Gastmahls aus dem sechszehnten Jahrhundert; ebend, 1809. Ueber die Raute (ala Dec. S. 794-799. Antidotum) aus einem Briefe über den Sächsischen Rautenkranz; in den Dresdn. gemeinnütz. Beyträgen 1808. St. 40. S. 237 u. f. — Ueher die combinatorische Methode; in dem Intelligenzblatt zur Leipz. Litt. Zeit. 1809. St. 1 u. ff. St. 15. 20. 25. 32. - Vergl. Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 127 u. f. 247.

- SEMLER (J. C.) seit 1808 Assessor des Landgerichts zu Kloster Heilsbronn im Fürstenthum Anshach. Vorgl. Fikenscher's gel. Fürstenthum Bayreuth B. 9. S. 35.
- SENFF (K. F. 1) seit 1808 auch D. der Theol. zu Halle. SS. Ueber die Beförderung der Religiosität und Moralität durch gelehrte Schulen. Halle 1801. 8 Predigten, beym Wechsel des 18ten und 19ten Jahrhunderts gehalten. ebend. 1802, gr. 8.
- SENFF (Karl Friedrich 2) D. der AG. zu Halle; geb. zu. . . §§. Nonnulla de incremento offium embryonum in primis graviditatis temporibus. Halae 1802. 4 maj. Cum figuris aeneis.

  Zugleich Teutsch. ebend. 1802. gr. 4.

- SENGESPEIK (Friedrich) königt. Dänischer Lieutenant zu Itzehoe in Holstein: geb. zu . . . §§.

  \* Gustav Hellwag, die Gespielin meiner frohen Augenblicke. Glückstadt 1806. 8. Aussätze in den Mannigsaltigkeiten (einer Monatsschrift. Glückstadt 1806), und in den gemeinnützigen Unterhaltungen (einer Wochenschrift. Hamburg 1806).
- SENKEISEN (Christoph Gottsried) D. der AG.

  zu...: geb. zu... §§. Fenwich Skrim
  shire's erster Unterricht in den Anfangsgründen

  der Chemie und in einigen davon abhängigen

  Künsten. Zur nützlichen Belehrung und ange
  nehmen Unterhaltung. Aus dem Englischen

  übersetzt. Mit einer Vorrede von M. J. C. Hoff
  mann. Leipz. 1804. 8.
- Freyherr von SENKENBERG (R. L. C. K.) §§. Nach feinem Tode erschien noch: Versuch einer Geschichte des Teutschen Reichs im XVII Jahrhundert. 7ter Band. Frankfurt am M. 1804. gr. 8. Auch unter dem Titel: Franz Domin. Häberlin's neuere Teutsche Reichsgeschichte, fortgesetzt von R. C. v. Senkenberg. 28ster Band. Vergl. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 1. S. 317-336.
- SERBEN (Friedrich Gotthard) starb am 2ten August 1797: War Kandidat der Rechte und Hosmeister fudirender junger Edelleute zu Leipzig: geb. zu Ff 5 Werms-

Wermsdorf im Meisnischen 1759. §§. Ueber die Schicksele der Litteratur; aus dem Italienischen des Herrn Abt Denina; mit dessen Verbesserungen und Zusätzen. 1ster Theil. Berlin u. Leipz. 1785. — 2ter Theil. Leipz. 1787. gr. 8. Gibbon's Leben, von ihm selbst beschrieben; aus dem Englischen; mit erläuternden Anmerkungen. Leipz. 1797. 8. — Vergl. (Eck's) Leipzig. gel. Tagebuch 1797. S. 70.

- SERRE (Johann Jakob Joseph) §§. Praktische Darstellung aller Operationen der Zahnarzneykunst,
  nebst Anwendung der Instrumente derselben,
  zu Vorlesungen für Studirende und zum Gebrauch der Provincial- und Regiments- Wundärzte überhaupt, desgleichen für jeden Privatmann und für ganze Familien zur Kenntnis dieser Kunst sasslich und brauchbar, um sich aus
  denselben (derselben) Raths zu erhohlen. Mit
  32 Kupfertaseln. Berlin 1804. 8.
- SERVAES (Fr...J...J...) D. der AG. und Landphysikus der Veste Recklinghausen im Herzogthum Wesiphalen: geb. zu... §§. Anleitung
  zur Geburtshülfe für Hebammen; entworfen u.
  s. w. Mit 2 Kupsertaseln. Osnabrück 1803. 8.
- von SERVAIS (C... M...) Licentiat der Rechte und vormahliger Advokat zu Frankfurt am Mayn: geb. zu . . . §§. Die Kunst, Briefe zu wechseln; enthaltend: 1) Die Regeln des Briefschreibens; Handlungsbriefe; Briefe über verschiedene Gegenstände, mit zur Seite stehenden Franzölischen Text. 2) Ausgesuchte Briefe des Lords Chesterfield, der Mylady Montague, Plinius des Jüngern, Seneka, Cicero, Boileau, Racine, Voltaire, J. J. Rousseau u. a. mit untergesetzten Teutschen Noten. Herausgegeben von einer Gesellschaft Gelehrten, und durchgesehen von u. s. w Frankf. am M. 1805. 8. Gegen über steht der übersetzte Französische Titel: L'Art de la Correspondance, renfermant &c. SER-

- SERZ (G. T.) Vergl. auch Veillodter's Andenken an Serz. Nürnb. 1803. 4. Schlichtegroll's Nekrolog des 19ten Jahrhunderts B. 3. S. 277-320. Nopitsch'ens 4ter Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 212-216. Ernesti's in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 2. S. 5-19.
- von SEUFFERT (J. M.) seit 1808 auch Commandeur des neu gestisteten grossherzogl. Würzburgischen St. Josephs Ordens zu Würzburg.
- SEUME (Johann Gottfried) starb zu Töplitz am 13ten Junius 1810. §§. Gedichte. (Rig~) 1801. gr. 8. ste vermehrte und verbesserte Ausgabe. (ebend.) Spatziergang nach Syrakus, 1804. gr. 8. im Jahre 1802. Braunschweig u. Leipz. 1803. gr. 8. 2te verbesserte Ausgabe. ebend. 1805. Ueber Bewaffnung. Leipz. 1804. kl. 8. Mein Sommer im Jahre 1805. Hamburg 1806. Gab mit v. MüNCHHAUSEN heraus: Rückerinnerungen. Frankf. am M. 1807. 8. Miltiades; ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Kampf gegen' Morbona, Leipz. 1808. 8. bey der Genesung niedergeschrieben. ebend. Direktor Füger in Wien; in 1809. gr. 8. — Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1802.. Febr. S. 139-144. — Die Impertinenzen; in der Zeitung für die elegante Welt 1804. Nr. 151 u. Einige Worte über einen verdienten Schulmann, den verstorbenen Rektor Mücke in Grimma; ebend. Nr. 16. - Der Geburtstag; in Bouterwek's Neuen Vesta B. 8. Nr. 3 (1806).

Ueber das Spiel; ebend. B. g. Nr. 3 (1807). — Ueber Schauspieler und ihre Kunst; in dem Morgenblatt für gebildete Stände "1807. Nr. 186. S. 742 u. f. — Vergl. diese Morgenblatt 1810. Nr. 162. — Güschen in der Zeitung für die elegante Welt 1810. Nr. 128.

- 10 B. von SEUTTER von LöTZEN (A. L.) seit dem 1sten Oktober 1803 königs. Bayrischer Kreis-Einanzdirektor des Leckkreises zu Augsburg (vorher seit dem Sept. 1802 Landesdirektionsrath zu Ulm). §§. Versuch einer Darstellung der höhern Landwirthschaftswissenschaft für Kameralisten, Oekonomen und Oekonomieverwalter. Lübeck 1801. gr. 8.
- von SEUTTER von LöTZEN (J. G.) jetzt königl. Bayrischer Forstinspektor zu Ulm. \* Reichstadt Ulmische Forstordnung. Ulm 1802. . Versuch einer Darstellung der allgemeinen Grundfätze der Forstwirthschaft nach ihren Verhältnissen zu der Staats- Kameral- und Landwirthschaft; nebst einigen Bemerkungen über die Folgen der Veräusserung der Staatsund Vertheilung der Gemeindewaldungen. ebend. 1803. 8. Tarif der Preisbestimmung der Bau- und Werkholzstämme. Mit 1 Kupfer. Vollständiges ebend. 1806. gr. Queerfol. Handbuch der Forstwirthschaft. 1ster Band. ebend. 1808. gr. 8. Auch unter dem Titel: Allgemeine Ansicht der Forkwirthschaft und Regeln der Holzzucht und Holzwerthung. das Studium der Forstwissenschaft, mit vorzüglicher Beziehung auf das Königreich Bayern; in Harl's Kameralkorrespondenten 1809. Märzheft.
- SEWELOH (Karl) Landes Vermessungs Inspektor und Kammerrath zu Fulda seit 1805 (vorher Lieutenant bey der königl. Großbritan. Artillerie Teutscher Truppen und Lehrer an der Militarschule

Ichule zu Hannover, und vor diesem eine kurze Zeit in Russischen Diensten): geb. zu Hannover 1771. §§. Ueber Gemeinheits Theilungen im Allgemeinen, und in besonderer Rücksicht für den dabey angestellten Feldmesser. Mit fünf Kupfern. Hildesheim 1805. gr. 8.

- SEXTRO (H. P.) §§. Confirmations-Handlung in der Schloskirche zu Hannover am Sonntage Palmarum. Hannover 1809. 8. Auch in Salfeld's und Trefurt's Neuen Beyträgen zur Kenntnis und Verbesserung des Schulwesens B. 1. H. 1. Nr. 1 (1809).
- SEYBOLD (D. C.) §§. Abschied von meinem Berge; in dem Teutschen Museum 178.. und in (Reichard's) kleinen Reisen B. 5. S. 147, 159. Von einem Exemplare der Editio princeps des Nemesius; in dem A. L. A. 1801. S. 54 u. f. Liebesgeschichte des Klitophon u. s. w. erschien ohne seinen Namen. Vergl. auch Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 2. S. 21-39.
- SEYDLITZ (Christian Gottlieb) starb am 5ten Januar 1808.
- SRYFERT (E. J. A.) §§. Abgekürzte Lateinische Sprachlehre für Schulen; zur gründlichern Erlernung der Lateinischen Sprache. Magdehurg 1804. 8. Von der Lateinischen Sprachlehre erschien der 4te Theil oder 3te Cursus 1801; der 5te Theil oder der 4te Cursus 1802.
- SEYFFARTH (T. A.) seit 1809 Pastor zu Stöntzsch und Superintendent zu Herzberg. §§. Uebersetzung und Erklärung der gewöhnlichen Episteln und Evangelien an allen bey uns üblichen Sonn- und Festagen, mit Benutzung und Anführung der vorzüglichern ältern, besonders neuern Bibelausleger ausgearbeitet, und mit kurzen ans diesen Abschnitten hergeleiteten prak-

an fich und in der Collision mit besondern Verfassungen und positiven Bestimmungen, mit Anwendung auf Mecklenburg, in einem unverlangten Erachten. Rostock 1808.

Von SICHERER (Karl) Hohenzollern-Sigmaringischer Pfleger zu Holzen: geb. zu ... § Katechischus für Schullehrer auf dem Lande, welche in dem Geiste und nach den Absichten des königl. Bayrischen Schulplans arbeiten und sich darnach bilden wollen. Augsburg 1807. 8. Die Fehler der Erziehung auf dem Lande; theils in Gesprächen, theils in der Geschichte der Bauern Jost und istidor vorgetragen. Allen guten und ehrliebenden Bauersleuten gewidmet, die ihre Kinder gut und christlich zu erziehen verlangen. ebend. 1807. 8.

SICK (Georg Friedrich) Professor bey der königk Thierarzneyschule zu Berling geh. zu . . . Ueber die Schaafpokken und deren Einimpfung, als ein Mittel, die Macht dieser Krankheit zu vernichten; in Verbindung mit einem aufgestellten Impflystem, nach welchem es möglich ist, die Schaafpokkenseuche gänzlich aus dem Preussischen Staate und selbst aus Europa zu verbannen. Nebst einem Kupfer. Berlin 1803. gr. 8. terricht für den Landwirth zur Abwendung und Heilung der in Kriegszeiten workommenden Viehkrankheiten; zu Kriegs - und Friedenszeiten.gleich nützlich. ebend. 1807. 8. Weniges über den eigenthümlichen Charakter der Rinderpest; nebst einem Vorschlage, den Oderbruch und dessen nächste Umgebungen von der Wuth dieser in mehreren Provinzen der königl. Preustischen Staaten grassirenden Seuche auf das Unfehlbarste zu schützen. ebend. 1807. gr. 4.

mann zu Würzburg: geb. zu Heydingsfeld im Würzburgischen am 5ten April 1736. §§. Der Rechnungshelfer, oder Hülfsbüchlein für Stadt- und. Landbeamte, Kauf- und Handelsleute, und überhaupt für jeden Bürger und Hausvater brauchbar. 2ter Theil. Würzburg 1807. 8. (Der erste Theil hat einen andern unbekannten Versasser).

Neuer Rechnungs Faulenzer zum richtigen Gebrauch beym Einkauf und Verskauf u. s. w. Nebst einem Anhange mit Geldresolvirungen und einer vollständigen Getreidereduktion. ebend. 1808. 8.

SICKLER (Friedrich Karl Ludwig \*) Sohn des folgenden; war von 1806 bis . . . Hauslehrer bey dem Herrn K. W. von Humboldt, ehemahligen Preussischen Legationsrath zu Rom, der aber jetzt in Berlin lebt; er selbst scheint indessen in Rom geblieben zu seyn: geb. zu . . . §§. Der Gesundbrunnen zu Liebenstein; eine Schilderung. Gotha 1801. 8. Mit einem Kupfer. gemeine Geschichte der Obstkultur, von den Zeiten der Urwelt an, bis auf die gegenwärtigen herab. 1ster Band: Geschichte der Obstkultur. von den Zeiten der Urwelt, bis zu Konstantin dem Groffen. Nebst einer genetischen Obstcharte und sandern Kupfern. Frankfurt am M. Geschichte der Wegnahme 1802. gr. 8. und Abführung vorzüglicher Kunstwerke aus den eroberten Ländern in die Länder der Sieger; ein Beytrag zur Kunst - und Kultur-Geschichte. ister Theil: Geschichte der von den Griechen, Perfern und Römern erbeuteten und weggeführten Kunstwerke. Nebst tabellarischen Uebersichten.

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich nur Friedrich.

ten. Gotha 1803. 8. Almanach aus Rom, für Künstler und Freunde der bildenden Kunst. 1ster Jahrgang. Herausgegeben von F. Sickler und C. Reinhart in Rom. Mit Kupfern und Karten. Leipz. 1810. kl. 4. — Ueber den muthmasslichen Ursprung der Idee des Oceanus unter den ältern Griechen aus der Vorstellungsart Aegyptischer Priester, oder über die Erdkunde des Verfassers der Urkunde Jehovah Elohim in 1 Mos. II, 10-15; in Augustis theol. Monatsschrift für das J. 1801. H. 1. S. 1-19. H. 2. S. 76-109. Vergl. Beckis Comment. Societ. philol. Lips. Vol. I. Part. II. p. 275 sq.

SICKLER (J. V.) §§. Gab heraus und begleitete mit einer Vorrede: Die Teutsche Landwirthschaft in ihrem ganzen Umfange, nach den neuesten Erfahrungen, bearbeitet von einer Gesellschaft praktischer Oekonomen. 1ster Band. Mit einem Kupfer. Erfart 1802. 8. Auch unter dem Titel: Teutschlands Gartenschatz; nach der Grundlage des ältern Reichardischen Gartenschatzes, mit den neuesten Entdeckungen und Erfindungen praktischer Gärtner und Landwirthe bereichert und bearbeitet von Ernst Heinrich Göring, und herausgegeben von J. V. Sickler. 1ster Band. - ster Band, von J. B. Trommsdorf. Mit einem Kupfer. ebend. 1803. — 5ter Band, von F. C. Sickler. Mit Kupfern. ebend. 1803. — 4ter Band, von J. V. Sickler. Mit Kupfern. ebend. Auch unter dem Titel: Teutschlands Feldbau. - 5ter Band, herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet von J. V. Sickler. ebend. 1805. Auch unter dem Titel: Teutschlands Feldbau, nach den neuesten Erfahrungen und Entdeckungen praktischer Landwirthe bereichert und bearbeitet von 3. F. Wolstein, und herausg, von J. V. Sickler. Und noch unter folgendem Titel: Die Kunft, ohne alle Anleitung Pforde, Rindvich, Schaafe, Schweine, Ziegen, Hunde, Federvieh, Bienen und Seidenwürmer felbs

selbst zu erziehen, warten, küttern, und ihre Krankheiten erkennen und heilen zu lernen, bearbeitet von J. F. Wolftein, und herausg. von 3. V. Sickler. - 6ter Band. ebend. Auch unter dem Titel: Teutschlands Feldbau u. f. w. zter Band. — 7ter Band. ebend. 1806. Auch unter dem Titel: Teutschlands Feldbau u. f. w. 4ter Band. - Ster Band. ebend. 1807. Auch unter dem Titel: Teutschlands Feldbau u. f. w. 5ter Band. - 9ter Band. ebend. 1808. 8. Auch unter dem Titel: Teutschlands Feldbau u. f. w. 6ter Band. Gab heraus: Des Chur-Fürsten August zu Sachsen künstlich Obsigarten-Büchlein; nach der letzten Original-Ausgabe vom J. 1620 für Liebhaber der Pomologischen Litteratur aufs neue, mit Anmerkungen des Herrn Hof- und Kanzley-Raths von Laffert zu Celle. Mit dem Bilde des Churfürsten August von Sachsen. Weimar 1802. gr. 8. Abhandlung über die Erziehung, Pflege und Schnitt der Obstbäume an Spalier und als Pyramiden. Aus dem Französischen; letzteres nach der neuesten Anweisung des Herrn Cavel in Paris. · Uebersetzt und mit Verbesserungen und Zusätzen vermehrt. Nebst 4 Kupfertafeln. Prag 1803. 8. Beschreibung einer Dresch - Stofs - und Stampfmaschine, als Beytrag zur Maschinerie in der Landwirthschaft. Mit einem Kupfer. Erfurt Beschreibung der gemeinnützi-1806. 8. gen Schäferischen Waschmaschine und der Methode, wie die Wäsche darin behandelt wird, von ihm verbessert und herausgegeben. 2 Kupfern. Rudolstadt 1808. gr. 8. · Bienenzueht, oder praktischer Unterricht mehrerer Bienenväter, wie man einen Bienenstand mit Vortheil anlegen, erweitern und zu dem höchsten Ertrage bringen könne. Erfurt 1808. - stes und letztes Bändchen. ebend. 1809. 8. -Beschreibung der Rosenpfirsche mit halb gefüllter Blüte; in dem Allgemeinen Teutschen Garten - Magazin Jahrg. 1. S. 315 u.ff. (1804). — Gg 2

Sein Bildnis von S. Halle vor dem 99sten Theil der Krünitz-Flörkischen Encyklopädie (2805).

SIEBDRAT (K. W.) §§. De licentia poëtica merito suspecta, commentatio. Lips. 1804. 4.

SIEBELIS (K. G.) §§. Symbolae criticae & exegeticae ad graviores plurium Graecorum scriptolocos, qui antiquae Graeciae historiam, geographiam, religionem atque mores speciant, illustrandos, cum indicibus & Latina interpreta-Lips. 1803. 8. Auch unter dem Titel: Emnuixa. seu antiquissimae Graecorum historiaeres infigniores usque ad primam Olympiadem cum geographicis descriptionibus e scriptoribus Graecis collectas, notis criticis atque exegeticis illustravit, & indices cum Latina interpretatione adjecit. Hellenica Latine reddita. ibid. eod. 4. Progr. Adumbratio quaestionis de heroum Graecorum institutione corumque magistris. Budissac 1804 4. lusio de usu, quem mythologia Gymnasiorum civibus afferat, & ratione ejus in Gymnasiis docendae. ibid. 1804. 4. Ist jeder Privatmann verbunden und im Stande, zur Erhaltung und Vervollkommnung der öffentlichen Schulen · seines Wohnorts etwas beyzutragen? Eine Schulschrift u. s. w. ebend. 1805. 4. loco Euripideo, ubi terra somniorum mater vocatur. ibid. eod. 4. Progr. de hominum heroicae atque Homericae aetatis precibus ad Progr. Dispu-Deos missis. ibid. 1806. 4. tationis de heroum Graecorum educatione Pars I, in qua quaeritur, qui Graecorum dicti fere lint Progr. heroes a veteribus. ibid. 1808. 4. Warum den Zöglingen gelehrter Schulen das Privatstudium der Griechischen und Römischen Klassiker empfohlen, und wie es von ihnen getrieben werden müsse? ebend. 1809. 4. — Tentamina Strabonis aliquot mendolos locos émendandi; in Beckii Comment. Societ. philol. Lipf.

Vol. I. Partic. I. p. 63-66. Partic. II. p. 193-198 (1801). Observationes criticae in aliquot Apollodori loca; ibid. Vol. II. Partic. L. p. 99-102 (1802).

SIEBENBERG (Georg) ausübender Arzt zu Münfter: geb. zu . . §§. Ideen zu einer Methodik der Medicin. Münster 1806. 8.

SIEBENKEES (J. G.) seit dem Frühjahr 1810 ordentlicher Professor der Litterargeschichte und Universitätsbibliothekar zu Landshut. §§. Ueber das Hauptgesetz der Teutschen Rechtschreibung und über Sprachsehler Bayrischer Schriftsteller. Nürnberg 1808. 8. — Censur-Anekdoten; in (Roch's) Allgemeinen litter. Anzeiger 1796. Nr. 43. \* Wunsch, die Materialien zu einem Teutschen Glossarium betreffend; ebend. 1797. \*Rüge eines Plagiats; ebend. Nr. 41. \*Von der Nominal-Professur des Teutschen Staatsrechts; ebend. Nr. 46. \* Von 'der Nominal-Professur des Natur- und Völkerrechts; \*Ueber das älteste Wahl- und Krönungs - Diarium; ebend. \* Von einem seltenen Monarchomacho; ebend. \* Einige Berichtigungen zu Meister's Bibl. jur. nat. & gent.; ebend. Nr. 100. \*Sechs Anekdoten aus einem Buderischen Heste; ebend. Nr. 135. kaufspreis der Polyglotten - Bibel und einige andere Anekdoten; zbend. \* Vorschläge zu einer zweckmässigen Bearbeitung der Französi-, schen Grammatik für Teutsche; ebend. Nr. 140. \* Ueher die Kalendernamen; ebend. 1798. Nr. 10. \* Von JCtis pseudonymis; ebend. Nr. 54 u. 83. \* Beyträge zu einer Geschichte a) der Lehre von den Todesstrafen, .b) des Streites über das göttliche Recht der Obrigkeit, c) der Lehre von der Oberaussicht des Staats; ebend. Nr. 79. \*Berichtigungen von Walch's Beyträgen zum Teutschen Recht; ebend. \* Nachrichten von Jakob Otto, Franz Broeus, G. E. Fritsch; ebend. Gg 3

\*Camerarii Urtheil über Agrippa; Nr. 98. \*Berichtigungen zum 3ten Band der ebend. Pütterischen Litteratur des Teutschen Staatsrechts; ebend. Nr. 109 u. 112. \* Litterarische Berichtigungen; ebend. Nr. 110. Nachrichten von dem von Senkenberg herausgegebenen Brachylogo juris civilis und von dem eleganten Methodiker Joh. Apel aus Nürnberg; ebend. Nr. 121. \* Ueber Wilhelm von Schrötern; ebend. Nr. 150. \*Anekdoten von Falkenstein's Lichstädtischen Geschichte; 1799. Nr. 33. \* Ueber die Urkunden - Verzeichnisse zur Teutschen Geschichte; ebend. Nr. 91. \* Beytrag zur Litteratur der Schriften, die vom Aberglauben handeln; ebend. Nr. 94. \* Eine unbekannte Quelle zur Geschichte des Teutschen Handels; ebend. Nr. 104. \* Ueber verschiedene Urkundensammlungen; \*Ueber die Originalsprache ebend. Nr. 105: des Landfriedens vom J. 1235; ebend. Nr. 107. \*Beyträge zu einer Bibliothek der Kirchen - und Konsisterial - Oidnungen; ebend. Nr. 109. \* Einige Nachrichten von Ignatz Gropp; ebend. \* Vom Merkwürdigen in der Ge-Nr. 142. schiehte; ebend. Nr. 144. \* Ueber Lessing's Beyträge zu einem Teutschen Glossar; ebend. Nr. 153. \*Anekdoten von Homann; ebend. \* \* Von Kaisers Rudolf des isten Nr. 169. Reichsgesetz, den Gebrauch der Teutschen Sprache betreffend; ebend. 1800. Nr. 17. \* Ueber die kaiserliche Privilegirung der Teutschen Universitäten vor 1500, und eine Pütterische Hypothèse im Teutschen Staatsrecht; ebend. "Nr. 70. / \*Ueber Propst Harenberg's Urkunden; ebend. Nr. 95. \* Beyträge zur Littera-; tur des Teutschen Staatsrechts; ebend. Nr. 96. \*Berichtigung über den Unterschied der Stände in Nürnberg im izten Jahrhundert; ebend. Nr. 143. \*Litterarische Berichtigungen; ebend. \*Nr. 159. - \* Ueber die Jahrzahl in päpftlichen Bullen; in dem zu Nürnberg herauskom-, men-

\* IR der menden Verkündiger 1797. Nr. 91. Naturstand der Menschen ein ruchloser Zustand? ebend. Nr. 92. \* Ueber Preisaufgaben; ebend. Nr. 97. \* Ueber eine bekannte Unterscheidung der Stände; ebend. \* Weitere Bemerkung über die Kopffteuern; ebend. Nr. 98. \*Kurzer Abriss der Geschichte der Naturlehre; ebend. Nr. 101. \*Ueber die Ursachen, warum die bestern neuern Rechenbücher nicht beym Unterricht eingeführt werden; ebend. Nr. 104. \* Politische Fabel; ebend. \* Wozu könnte der Kalender gebraucht werden? ebend. Nr. 75. \* Recept für pädagogische Schriftsteller; ebend. \* Einige Policeybetrachtungen über das Betteln; ebend. Nr. 40 u. 41. \* Beytrag zur Sprachkunde; ehend. Nr. 23. \* Ueber einige Venteutschungen ausländischer Wörter; ebend. 1798. Nr. 7. \*Von einigen Provinzial-Sprachfehlern der Oberteutschen; ebend. Nr. 9. \* Vom Plusmachen und von Finanzprojekten; Einige Proben aus einem ebend. Nr. 20. neuen Glossar der Teutschen Sprache; ebend. Nr. 2. \* Politisches Rechenexempel; ebend. \*Probe der Englischen Justitz; ebend. \*Von der Wohlfeilheit des Studiums im 16ten Jahrhundert; ebend: Nr. 64. \* Was ist ein Beytrag zur Geschichte Unterthan? ebend. der Polizeygesetze; ebend. \*Ueber statistische Benutzung der Brandversicherungslisten; ebend. Nr. 85. \*Erläuterung eines Sprichworts; \* Ueber einige pädagoebend. 1799. Nr. 25. gische Uebungen; ebend. Nr. 50. \* Utopische Policey; ebend. Nr. 68. \* Von dem Kalchhandel in Nürnberg; ebend. Nr. 71. \* Erläuterung einiger historischen Sprichwörter; ebend. Nr. 80. — Auch einige Auffätze in (v. Aretin's) Neuem litter. Anzeiger. — Vergl. Nopitsch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 222-228.

SIEBERT (Albrecht) D. der AG. zu.... geb.
zu... SS. Prüfung der bisherigen ärztlichen Handlungsweise bey nicht selbststillenden
Müttern. Oder, wann sollen eigentlich Mütter
ihren Säugling, wenn sie ihm nicht selbst stillen dürfen, der Amme übergeben? ein, der
Beurtheilung der Aerzte vorgelegter Versuch,
Halberstadt 1802. 8. Archiv der Volksarzneykunde für gebildete Nichtärzte; herausgegeben u. s. w. 1ster Jahrgang, 1ster und zter Hest.
Halberstadt 1803. 8.

von SIEBOLD (A. E.) wurde im J. 1807 todt gesagt, lebt aber noch. Ift seit 1803 Medicinalrath und ordentlicher Professor der Enthindungskunde hey der Universität zu Würzburg, auch Stadt - und Landhebammen - Lehrer, besorgt das neu errichtete Geburtshaus. Lucina; eine Zeitschrift zur Vervollkommnung der Entbindungskunst. 3 Bände. Mit Kupfern. Leipz. 1809 - 1806. 8. Ueber praktischen Unterricht in der Entbindungskunst; nebst einer Tystematischen Uebersicht seiner praktischen Uebungen am Phantom. Nürnb. 1803. 8. buch der theoretisch praktischen Entbindungskunde, zu seinen Vorlesungen entworfen. ister Band. Leipz. 1803. — 2ter Band. ebend. Abhandlung über den neuen, von ihm erfundenen Geburtsstuhl, Mit 3 Kupfertafeln. Weimar 1804. 4. . . Ueber Zweck und Organisation der Klinik in einer Enthindungsanstalt; ein Programm. Bamberg u. Würzb. - Ueber bequemere und zweckmässigere Einrichtung des Geburtsstuhles; den Beylagen zu den Würzburg, gelehrten Anzeigen 1802. — Die im 10ten Band ihm beygelegte Beohachtung einer sonderbaren Speckgeschwulft ist nicht von ihm. sondern von seinem Bruder 3. Barth. - Vergl. Schöpf's Beschreibung des Hochstifts Würzburg S. 429 u. f.

SIEBOLD (Ge. Chph.) §§. Commentatio de effectibus opii in corpus animale sanum, maximo respectu habito ad ejus analogiam cum vino; in concertatione civium Acad. Georgio - Augustae praemio ornata. Gottingae 1789. 4. mentatio de cubilibus sedilibusque usui obstetricio in servientibus. ibid. 1790. 4. Cum figg. per recentiorum quorundam sententia, qua fieri neonati a matribus syphilitici dicuntur, cogitata quaedam ac dubia proponit. Wirceb. 1791. 4. Ueber das Zerreilsen des Schaamlippenbandes; in J. C. Stark's Archiv für die Geburtshülfe B. 2. St. 3. S. 59 - 64. Beschreibung und <del>, ---</del> Heilart einer merkwürdigen Daemonia imaginatia; in Baldinget's neuem Magazin für Aerzte B. 18, St. 4. ---De asphalti olei in phthisi usu Observationum triga; in dem Museum der Heilkunde, herausgegeben von der Helvet. Gesellsch. korrespondir. Aerzte und Wundärzte S. 219 u. ff. — War Mitarbeiter an den Würzburgischen und Göttingischen gelehrten Anzeigen, an Hartenkeil's medicinisch-chirurg. Zeitung, und an mehrern Zeitschriften. - Vergl. Stark's neues Archiv für Geburtshülfe B. 1. Schöpf's historisch-statistische Beschreibung des Hochstiftes Würzburg S. 387 u ff. - Ernesti bey Hirsching B. 12. Abtheil. 2. S. 120 - 123.

von SIEBOLD (J. B.) seit 1803 ordentlicher Professor der Chirurgie und chirurgischen Klinik auf der Universität zu Würzhurg, wie auch Oherwundarzt am dortigen Juliusspital, auch seit 1809 M. der Phil. SS. Georgii de la Faye Instrumentarium chirurgicum, quod servavit, describet & augebit J. B. Siebold. Pars I. Cum XIV tabb. aen. Wirceb. & Lips. 1800. fol. Chiron; eine der Bearbeitung der Chirurgie gewidmete Zeitschrift. 2 Bände. Mit Kupfern. Nürnh. u. Sulzbach 1805-1809. 8. Sammlung seltener und auserlesener chirurgischer Beobach-Gg 5

tungen und Erfahrungen Teutscher Aerzte und Wundürzte; mit Bemerkungen und Zusätzen. Mit Kupfern. 3 Bände. Rudolstadt 1805 - 1810. 8. C. C. von Siebold's Leben und Verdienste; entworfen mit Verehrung, Liebe und Dankbarkeit von dem nächsten seiner zahlreichen Schüler. Mit dem Bildnisse des Verstorbenen. Würzburg Artistisch - litterarische Blätter von und für Franken. rster Jahrgang. ebend. 1808. 4. (wurden mit Nr. 4 der zten Jahreshälfte geschlossen). — Gab von 1799 bis zum J. 1808 die Neuen Würzburgischen gelehrten Anzeigen, nebst den Beylagen dazu, heraus. Auch redigirte er mit Prof. Goldmayer die erste Jahreshälfte der Würzburg. Litter. Zeitung 1803. Ueber die veränderte Mischung und Form der thierischen Materie in Krankheiten; in der zten Beylage zu den N. Würzburg, gel. Anzeigen 1799. - Beobachtung einer sonderbaren Speckgeschwulft an der linken äussern Schaamlefze und einer Verunstaltung der äussern Geburtstheile bey einer Schwangern; mit 1 Kupfer; in Loder's Journal für die Chirurgie B. 2. St. 4. Nr. 1 (1799). Verschiedene chirurgische Beobachtungen und Bemerkungen, vorzüglich über Augenoperationen, in einem Schreiben an Loder; ebend. B. z. St. 2. S. 388 u. ff. (1800). Nachricht von dem chirurgischen Klinikum am Juliusspitale zu Würzburg; in der 12ten und 13ten Beylage zu den N. Würzburg, gel. Anzeigen 1800. Geschichte eines an eben und demselben Kranken zum zweytenmahl verrichteten Steinschnittes; ebend. Beylage 10 und 11 Jahrg. Ueber Vereinfachung der Operativüberhaupt, und insbesondere Chirurgie Steinschnittes, nebst Geschichte zweyer glücklich verrichteter Steinschnitte; als Vorrede zu Langenheck's Schrift über eine einfache und fichere Methode des Steinschnitzes (Würzburg 1302. 4. Mit 6 Kupfern). — Antheil an mehrern Dissertationen chirurgischen Inhalts, an

den N. Würzh. gel. Anzeigen, an der Allg. Litt. Zeitung, an Hartenkeil's medicin. chirurg. Zeitung, und an Sternberg's Litteraturzeitung für Medicin und Chirurgie. Seine Zeitschrift Chiron und seine Sammlung chirurg. Beobacht. u. Erfahr. enthalten viele eigenthümliche Beyträge Seit 1808 bearbeitet er die meisten artistisch-litterarischen Artikel in der von-Andres zu Würzburg herausgegebenen Fränkischen Chronik; worin er auch ein Verzeichnise von Würzburgs Schriftstellern, Künstlern und Kunstsammlungen angefangen und fortgesetzt hat. — Beyträge zu Meusel's gelehrten Teutschland und zu dessen Teutschen Künstlerlexikon (2te Ausgabe). - Sein Bildniss gezeichnet von C. Laubrecs, gestochen von Haid 1798; desgleichen gezeichnet von G. Körnlein, gestochen von 3. S. Walwert 1808. — Vergl. Loder's Progr.! (de curatione externa post cataractae extractionem) zu seiner Inauguraldisputation, und Schöpf a. a. O. S. 423.

von SIEBOLD (K. K.) §§. Praktische Beobachtungen über die Kastration. Frankf. am M. 1802. 8. --Die Fortsetzung seines chirurgischen Tagebuchs befindet sich theils in seines Sohns J. B. v. Siebold Zeitschrift für Chirurgie, Chiron; theils in desselben Sammlung selt. chirurg. Beobacht. u. Erfahrungen, in deren isten Bande er ein raisonnides Verzeichniss sciner Schriften mittheilt (1805). Drey Beobachtungen über die Blutadergeschwulft an den großen Schaamlefzen. - Briefwechsel zwischen ihm und Baldinger über die Exstirpation einer Geschwulft im Gesichte; in Baldinger's neuem Magazin für Aérzte B. 15. St. 5. Beobachtung eines grauen S. 385 u. ff. — Staars, der sich von selbst senkte, nebst Bemerkungen über die Depression; in Himly's und Schmidt's ophthalmologischen Bibliothek B. 1. H. 2. S. 187 u. ff. Verschiedene Bemerkun- , gen und Beobachtungen über den Nutzen der

Leichenöffnungen, Knochenerweichung, Trepanation, Beinfrass im Gesichte mit tödtlicher Eiteransammlung in der Leber und im Herzbeutel, und über Anwendung und Einrichtung eines elastischen Troikars; in den Würzburgischen gelehrten Anzeigen. - Sein Bildniss in Bock's Sammlung von Bildnissen; vor dem 68sten Band der N. Allgemeinen Teutschen Bibl. von Laurens (1801); und, sehr wohl getroffen, von Hessell gezeichnet und von Haid gestochen, mit der Aufschrift: Chirurgus inter Germanos princeps. Auch eine wohlgerathene Büste von Gyps. - Vergl. auch noch die Bockische Sammlung und Schöpf a. a. O. S. 425 u. ff. Wie auch (seines Sohns J. B. v. S.) vorhin erwähnte Denkschrift; woraus ein Auszug steht in der Medicinisch-chirurgischen Zeitung 1807. Nr. 46 u. 47; und in dem Hirsching-Ernestischen Handbuch B. 12. Abtheil. 2. S. 98-120.

SIEDE (Johann Christian) starb am 14ten Junius 1806.

- in der Neumark, seit 1804 Rektor zu Künigsberg in der Neumark, seit 1805 mit dem Charakter eines Professors (vorher seit 1802 Rektor der Domschule zu Ratzeburg). §§. Von Nouveau Choix des mosceaux les plus intéressants &c. erschien Seconde Partie, sur la Prose 1802.
- SIEGFRIED (Joachim Stephan) . . . zu . . .:
  geb. zu . . . §§. Siama und Galmory; ein
  Ge-

- Gedicht in zwey Gefängen. Leipz. 1800. 8. Nadir Amida, König von Persien; ein Trauerspiel in sechs Akten. ebend. 1807. 8.
- SIEGFRIEDEN (Johann Gottfried, nicht Gottlieb)
  ftarb am 16ten August 1806. War geb. nicht in
  Italien, sondern zu Erfurt 1725, und zuletzt
  Oberster. Im 10ten Band Z. 2 u. 3 lese
  man Galmory statt Galmoy.
- SIEGLING (J. B.) auch Lehrer bey der Bau-und Handwerksschule zu Erfurt.
- SIEMENS (Johann Georg) starb am 3ten Oktober 1707. §§. Ueber die Maxime, durch eine Einschränkung des Branteweinbrennens geringere Kornpreise zu bewirken. Braunschw. 1796. 8.
- SIEMSSEN (A. C.) §§. Gab mit L. P. F. DITTMAR heraus: Neuer Beytrag zur lithographischen Kenntniss der südbaltischen Länder, mit besonderer Rücksicht auf Mecklenburg. Rostock u. Leipz. 1804. §. Auch unter dem Titel: Systematische Uebersicht der mineralogisch-einfachen Mecklenburgischen Fossilien; entworfen u. s. w. Naturgeschichte des Hausschwammes, des Mauersalzes und des mosartigen Häuseraussatzes; nebst Vorschlägen zu deren gänzlichen Vertilgung. ebend. 1809. 8.
- SIERD (...) ehedem Abbt zu Schussenried in Schwaben (jetzt?): geb. zu ... §§. Sittenreden auf alle Sonntage des Jahres, zum Nutzen des Landvolks verfasst. 2 Theile. Buchau 1805. 8.
- Freyherr von SIERSTORFFF (K. H.) leit 1805 Con
  servateur der Gewässer und Forsten in den Distrikten Braunschweig, Helmstädt, Hildesheim,

  Goslar und Eimbeck, wie auch Jagd-Capitaine
  des Ockerdepartements, zu Braunschweig. Er
  ist auch Besitzer des Driburgischen Brunnens und

  Bades

Bades im Paderbernischen. §§. \*Bemerkungen auf einer Reise durch die Niederlande nach Paris im eilsten Jahr der grossen Republik. 2 Bände. Braunschw. 1804. 8. — Ueber einige Insektenarten, welche den Fichten vorzüglich schädlich sind, und über die Wurmtrockniss der Fichtenwälder des Hatzes; in dem Braunschw. Magazin 1795. St. 7.

- SIEVEKING (G. H.) Vergl. Denkwürd. aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18ten Jahrh.
  S. 770-772; und daraus Ernesti a. a. O. S. 123 u. f.
- SIEVEKING (Johann Peter) starb zu Hanau am zosten November 1806. War geb. zu Hamburg 1765.
  - SIEVERS (Georg Ludwig Peter) . . . zu Cassel (vorher zu Braunschweig): geb. zu Braunschweig . . . §§. Der weibliche Abällino, oder das Mädchen in vielerley Gestalten; ein romantisches Schauspiel in fünf Akten. Leipz. 1801. Die komische Ehe, oder sie werden ihre eigene Nebenbuhler; nach dem Franzöfischen frey bearbeitet. ebend. 1802. 8. und Sie; ein Lustspiel in einem Aufzuge. Hamburg u. Altona 1805. 8. \* Die Zwillingsschwestern, oder der silberne Sarg. 4 Theile. Hamburg u. Mainz 1805-1807. 8. fings Schädel; ein Original-Lustspiel in drey Aufzügen. Hamburg (1807). 8. Der Schutzgeist Westfalens; eine romantische Dichtung, dem funfzehnten November gewidmet. Cassel Der Kleinstädter; ein komischer Roman. 2 Theile. Leipz. 1809. 8. — Charakteristik der Italienischen und Französischen Musik; in der Allgem. musikal. Zeitung 1807. Nr. 32. Ueber die Anmerkungen eines S. 503-512. Ungenannten in Nr. 33. derselben Zeitung zu meinem Auffatze, die Metrik der Ital. und Franz. Sprache betreffend; ein Nachtrag zu jenem Auffatze;

satze; ebend. Nr. 42. S. 661-668. Charakteristik der Teutschen Musik; ebend. Nr. 43. S. 677-689, Nr. 44. S. 693-702. — Ueber die Sucht, die altteutsche Poësie auf Kosten der neueren zu erheben; in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 124. Klingemann's Moses; ebend. 1810. Nr. 299.

- Bruder des folgenden; starb zu St. Petersburg 1797 oder 1798, nach vollendeten vielen und grossen Reisen durch das Asiatische Russland bis an die Gränze von Sina: geb. zu Peina im Hildesheimischen 1764. §§. Aussätze botanischen Inhalts; in Fallas Nordischen Beyträgen. (Seine Papiere und sein kostbares Herbarium besindet sich in den Händen des Staatsraths Pallas).
- SIEVERS (Johann Friedrich Ernst) D. der AG. und von 180. - 1810 ausserordentlicher Professor derselben auf der Universität zu Helmstädt (jetzt?): geb. zu Peina im Hildesheimischen am 2ten September 1768. §§. Diff. inaug. medica hypochondriaçae atque hystericae dispositionis cuussas nonnullas praecipuas, quae hodiernis maxime temporibus ad ejusmodi dispositionem inter mortales plurimum conferre solent, sistens &c. Pars I. Helmfladii (1793). 8. Verzeichnis derjenigen Getraide, Gräser, Futterkräuter und sonst nützlichen und merkwürdigen Gewächse, welche in der neuen ökonomisch - botanischen Gartenanstalt des Professors Sievers zu Helmstädt seit einigen Jahren zum Gebrauch für akademische Vorlesungen bereits ausgesäet und angezogen worden sind. (Helmstädt) 1808. 8.
- nigzins-und Strohwischrecht; ein Beytrag zum Teutschen Privatrechte aus den Statuten der Stadt Danzig. Halle 1802. 8.

- SIGGELKOW (Friedrich Wilhelm Christoph) starb am 30sten Januar 1808.
- dem nach seinem Tode herausgekommenen Liturgischen Vermächtnis für seine Zeitgenossen stehen 42 theils neu verfaste, theils veränderte alte Probegesänge, welche unter dem Titel: Semmlung auserlesener Lieder, besonders gedruckt sind. Vergl. G. L. Richter's biograph, Lexikon der Teutschen Liederdichter S. 372.
- SILLIG (. . .) Prediger zu Frankenberg unweit Freyberg in Kursachsen: geb. zu . . . \* Jakob Böhme; ein biographischer Versuch. Pirna 1801. 8. Katechisationen über religiöle Gelänge. Freyberg 1801. 8. Funfzehn Lieder über Glaubenslehren aus dem neuen Dresdnischen Gesangbuche; eine Beylage! zu J. F. Sillig's Katechisationen über religiöse Ge-Urlachen der christfänge ebend. 1801. 8. lichen Freude über Verbesserungen in den öffentlichen Gottesverehrungen, und befonders über die Einführung eines bessern Gelangbuches. Eine Predigt, welche Vormittags am Feste Mariä Heimsuchung 1802 bey der Einführung des neuen Dresdnischen Gesangbuches, in der Kirche zu Frankenberg gehalten wurde. Zum Bedürfnisse neuer Gesangbücher für die Armen in der Frankenbergischen Gemeine. Chemnitz 1803. 8. Predigt zum Gedächtniss des am 12ten Jan. 1808 verstorbenen Hrn. M. Carl Traug. Selbmanns, Archid. zu Frankenberg am eten Epiph. gehalten. Nebst einer kurzen Nachricht von den Lebensumständen des Verstorbenen. ebend. (1808). 8.
- da SILVEIRA (J. . .). S. oben LOBO.
- SIMON (Christoph Franz Lothar) Kandidat des Predigtamts zu Merseburg: geb. zu . . . §§. Was mus

mus der Religionslehrer thun, um der gesunkenen Achtung seines Standes wieder aufzuhelfen? abgesehen von dem, was der Staat thum kann. Leipz. 1803. 8.

SIMON (J. F) jetzt Lehrer am Prytaneum zu Paris - SS. Erste Anfangsgründe der Teutschen Sprache, mit Vermeidung aller fremden Kunkwörter, für Unstudirte. Paris u. Mainz 1805. 8.

Auch unter dem Titel: Teutsche Sprachlehre für Damen'u. s. w.

SIMON (Lorenz) Doktor der Philosophie und Magister der freyen Künste zu Braunschweig: geb. zu.

§§. Tabellarische Uebersicht einer möglichst systematischen allgemeinen Encyclopädie der Wissenschaften, zum leichtern Ueberblicke für Erfahrnere und besonders für Anfänger in diesem Studio auf Schulen und Gymnasien bearbeitet und mit kurzen, beyläusig erklärenden Notitzen versehen. Bremen u. Aurich 1810. 4.

SIMONIS (F.) — zu Ruchow bey Sternberg (nicht im Strelitzischen, sondern im Mecklenburg-Schwerinischen). §§. Predigten und kleinere Amtsreden. (Ohne Angabe des Druckorts) 1808. kl. 8. — Ueber die Einführung der Pestalozzischen Methode und der Pestalozzischen Elementarbücher in unsere Volksschulen; in (Dietz'ens) Mecklenburg. Journal B. 1. St. 2 u. 3. Ueber die Theilnahme der Mütter an der ersten intellektuellen Bildung ihrer Kinder nach Pestalozzis Methode; ebend. B. 2. St. 3.

SINAPIUS (Johann Christian) starb am 15ten März
1807. War zuletzt Polizey-Bürgermeister und
Oberschaudmis - Prüsident zu Greisenberg in
Schlesien. War geb. 1741. SS. Die Lehre
von Wechselbriefen, in gedrängter Kürze vorgetragen. Leipz. 1801. 8. (Stand erst in des
Versassers Briesen für Kausseute (1782) und dann
19tes Jahrh, 3ser Band.

im 5ten Band seiner Merkantilischen Blätters. Soll auch die Schrift: Die Kinder Israels in der Wüsten (Sorau u. Leipz. 1803. 8) verfertigt ka-Richtiger muss das, was im 10ten Band S. 675 von den Merkantilischen Blättern gesagt ist, so gesasst werden: Des 4ten Bandes i her u. eter Heft führt auch folgenden besondern Titel: Der neueste merkantilische Schriftsteller, zur Unterhaltung für geübte Männer und Belehrung für wissbegierige Jünglinge. Des 5ten Bandes 1ster Heft: Die Lehre von Wechselbriefen, in gedrängter Kürze vorgetragen; und der 2te Heft: Biedermann und Redlich, oder die gedoppelte -Buchhalterey im Kleinen, in der Geschichte einer Kompagniehandlung innerhalb der letzten zwey Monate des achtzehnten Jahrhunderts; ein Noth-und Hülfsbüchlein für Kausseute und ihre Zöglinge. — Vergl. die biographische Skizze in dem Journal für Fabrik u. f. w. 1807. Jul. S. 19-29; und daraus Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 2. S. 163-168.

SINNER (Johann) M. der Phil. zu ... geb. zu ... § Anfangsgründe der Rechenkunkt, für die akademischen Schulen zu Würzburg zulammengetragen. Würzburg ... zie verbelserte Ausgabe. ebend. 1807. 8.

SINNER (J. C. D.) seit 1809 ausserordentlicher Professor der neuern Sprachen an dem Gymnasium zu Coburg (vorher Lector der Franzöhlchen Sprache an demselben). §§. Unter dem Namen G. S. SCHUBERT gab er heraus: Der ökonomische Künstler; oder neu entdeckte Geheimnisse für Künftler, Professionisen, Jäger, Haus-und Landwirthe. ete verbellerte Ausgabe. Coburg u. Leipz. 1800. 8 Unter dem Jelben Namen: Der ökonomische Rathgeber in allerley Vorfallen des Stadt - und Landlebens. ebend. \*Stephanor, oder die Abentheuer 1797. 8. sines jungen Portugiesen. a Theile. Mit einem Kupfer,

Kupfer. ebend. 1800. 8. Meidinger, des Jüngern, leichte Französischer Briefe; nebst passenden Antworten, für geübte Anfänger in der Französischen Sprache. ebend. 1803. 8. — Von der \*Sammlung geprüfter Erfahrungen u. s. w. wurde der 1ste und ste Theil 1797 neu-gedruckt. Es erschien auch noch ein 5ter und 6ter Theil dieses Werks. . , deren letzter aber nicht von ihm herrührt.

SINNER (Joseph Michael) D. der AG. und Landphysikns für das Fürstenthum Würzburg zu
Würzburg (vorher Landphysikus zu Ochsenfurt
am Mayn): geb. zu Qchsenfurt am 12ten Julius
1758. SS. Diss inaug. medica sistens historians
morbi variis in locis circa Herbipolim epiplemice
grassantis a. 1785, 1786, 1787. Wirceburgi
1787. 4. Darstellung eines rheumatischemes
Schweissfiebers, welches zu Ende des Novembers 1800 in dem; churfürst. Würzburgischen
Städtchen Röttingen en der Tauber endemisch
herrschte ebend. 1803. 8.

SINTENIS (C. F.) §S. Syllegon, oder der Sammler edler Charakterzüge, groffer Handlungen, tziger Einfälle und wichtiger Anekdoten, aus der wahren Geschichte; ein Bildungs- und Uebungsbuch für Kopf und Herz. ister Theil. Leipz. 1801. 8. Sonntagsbuch; zur Beförderung wahrer Erbauung zu Haule. , ister Theil. - ster Theil. ebend., 1809. ebend 1801; 3ter Theil. ebend. 1803. gr. 8. Theologische Briefe. 1ster Theil. ebend. 1803. 8. Der Mensch im Umkreise seiner Pflichten. ister Theil. ebend. 1804. — 2ter Theil. ebend. 1807. 8. Auch unter dem Titel: Das gröffere . Das Buch für's Herz Buch für Familien. auf's ganze Jahr. 1ster Theil. ebend, 1806. 8. Predigt zum Regierungsjuhiläum Herzogs Franz zu Anhalt, am 28sten Oktober 1808 in der Trinit Kirche zu Zerbst gehalten Zerbst 1808. Hh a DI

Agende, oder Anleitung, wie die Prediger ihren kirchlichen Amtshandlungen eine wirdige Form geben mögen. Leips. 1808. & \* Elpizon an feine 'Freunde vor und nach dez wichtighen Epoche seines Lebens. 1808. 8. — Von Elpizon erschien des zten Theils 1ste Abtheilung 1804, ate Abtheil. 1805. Auch unter don Titel: Was fieht vom Zustande mach dem Tode in der Bibel? ister und ster Theil. — Von Pistevon oder über das Daseyn Gottes erfchien eine neue Auflage 1807, von Flemming's Geschichte eine neue Auflage in 3 Theilen 1808, und von Vater Roderich unter seinen Kindern die 3te Auflage 1810. Bildnils vor leinem Buche: Der Merfich im Umkreise seiner Pslichten.

SINTENIS (J. C. S.) §§. Gutmann und Wilhelmine, oder Geschichte zweyer sich liebenden Seelen; eine Geschichte für Geiß und Herz. Halle 1801. 8.

SINTENIS (K. H.) §§. Kleines Lehrbuch der moralischen Vernunstreligion zur Vorbereitung auf das Christenthum, für Bürger-und Bauerschu-Ausführliches Lehrlen. Zerbit 1801. 8. buch der moralischen Vernunftreligion; Vorbereitung auf das Christenthum; für Privaterzieher und alle kultivirte Menschen, "welche lich Vernunftgründe ihres Glaubens wünschen. Geron und Palamon, Altenburg 1802. 8. oder Gelpräche zweyer Greise über die Gewisheit ihrer Hoffnung auf Jenseits. Zerbst 1803. 8. Briefe einer Gräfin; ein Buch für die gänzliche Zufriedenheit mit Gott im Leiden. Camburg 1804 8. Hülfsbuch zu Stylübungen nach Cicero's Schreibart für die obern Klassen auf gelehften Schulen; nebst einem Anhange einiger Stylaufgaben, mit untergelegten unlateini-Ichen und verbesserten Uebersetzungen. Zülli-Handbuch der Materialien chau: 1805.78

Theil. chend, 1809. 8. — Vergl. Otto's Lexi
Abhandlungen

Aus der klassischen Philologie und einigen ihrer

Hauptwissenschaften, für geübte Jünglinge in

Gelehrtenschulen; nebst genauerer Auseinander
Letzung der nöthigsten Ideen zur Erleichterung

des Selbstdenkens. ebend. 1808. 8. Cicero
nische Anthologie, oder: Sammlung interessan
ter Stellen aus den Schriften des Gicero; bir

die mittleren Klassen in den Gelehrten-Schulen

bearbeitet. 1ker Theil. ebend. 1808. — 2ter

Theil. ebend. 1809. 8. — Vergl. Otto's Lexi
kon der Oberlausitzischen Schriftsteller B: 5.

Abtheil. 1. S. 292-501.

Vollständige Charakteristik der Gartennelke oder Grasblume, Dyanthus (sic) caryophillus (sic) kortensis genannt; nehst Vorschlägen zu einem verbesterten Systeme und zweckmästigern Bemennungen. Als Vorläuser einer Zeitschrift, unter dem Titel: Florens Korrespondent von Teutschlands Rlumisten. Entworsen von Sirisa, herausgegeben vom Rektor Hübner in Namslau. 1ster Hest. Mit einer gemahlten Kupsertasek Reichenbach 1804. gr. 8.

SIXT (Johann Andreas) ftarb am zoften Julius 1810. SS. Theophrasti de Characteribus ethicis libellus; cujus textum Graecum feorfim edidit &c. Altorf. & Norimb. 1802. 8. Das rechte Verhalten bey Fällen, die une beunruhigen; in einer Predigt am Sonntage Cantate d. 12 May 1805 in der Stadtkirche zu Altdorf gehalten. Altd. 1805. 8. - Nachricht von einem vorläufigen Verluch einer verbesserten Liturgie durch den Kurfürsten zu Sachsen, Johann den Standhaften, und dessen Kurprinzen, Johann Friedrich; in den litterarischen Blättern 1803. Nr. 3. S. 33 39. — Vergl. Nopitschiens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnb. Gel. Lexikon S. 234-240. SKOL-Hh 3

SLEVOGT (Christian Anton August) herzegt. Sach
sen Weimarischer Hosadvokat und Vice Bürgermeister zu Jena, seit 1808 mit dem Charakter
eines Kommissionsraths: geb. zu ... SS. Justitz und Polizeyrügen. ... 1808. Der
Teutsche Advokat; oder so ist der Schlendrian
in den Gerichtshösen; mit Anekdoten und Beyspielen für Juristen und Nichtjuristen. 1808.

Bändchen. Jena 1803. 8.

SLEVOGT (Karl) starb am igten Februar 1809. War zuletzt Forstmeister zu Heidingsfeld im Würzburgischen (vorher seit 1805 Oberförster zu Guttenberg im Bambergischen, und vordem Professor zu Kloster Ebrach): geb. zu . . . §§. Scharlatanerien der neuen Forstwirthschaftskunde, zur Berichtigung derfelben gesammlet und bearbeitet von einer Gesellschaft ausübender Forstmänner, und herausgegeben u. s. w. 1ster Sammlung neuer Heft. Erlangen 1802. 8 Entdeckungen und Beobachtungen zur Erweiterung der Naturgeschichte, der Forstgewächse und einer gründlichen Forstwirthschaftskunde, für forstbegierige Forstmänner, Kameralisten, Forfigelehrte, und Freunde der Psychologie der Gewächle. Leipz. 1804. gr. 8. Mit 6 Kupfer-- Antheil an C. A. von SECKEN-DORF'S Forstrügen, deren 7ten Heft er mit ihm gemeinschaftlich herausgah (1803). dere Ait des Waitzenbaues in Norfolk, nach dem Englischen; in F. B. Weber's ökon. Sammler St. 3 Nr. 5 (1802). Beyträge zur wirth-Ichaftlichen Benutzung mancherley Icheinbarer Kleinigkeiten; ebend. St. 5. Nr. 6. — Asche, ein

ein vortresslicher Dung auf Aecker und Wiesen; in Weber's ökon, Sammler St. 6. Nr. 5 (1803). Bewährte Erfahrungen über verschiedene Mastungsmittel; ebend. Nr. 6. — Beyträge zu den Bemerkungen über die innere Wärme der Vegetabilien, verglichen mit der Wärme der Atmosphäre von Salomé; in Hermbstädt's Archiv der Agrikulturchemie B. 3. H. 1. Nr. 2 (1807). Ueber die Hauptwirkungen des Kohlenstoffs bey dem Vegetations - Processe, theils auf den Fructificationsstand der Gewächse überhaupt, theils auf die Verholzung des Splintes bey den Holzgewächsen insbesondere; ebend. Nr. 3. - Neue Béobachtungen, die Splintschwäche unserer Forstgewächse u. s. we betreffend; in Gatterer's und Laurop's Annal. der Forft- und Jagdwissenschaft H. J. Nr. 9.

SLEVOIGT \*) (Johann Heinrich) ftarb am 15ten Junius 1809.

SNELL (C. W.) SS. Gab mit F. W. D. SNELL heraus: Kleines Lesebuch für die Jugend. 2 Theile. Mit Kupfern. Leipz. 1802. 8. Was können und sollen öffentliche Schulen thun, um die studirende Jugend gegen gewisse Modethorheiten unsrer Zeit zu verwahren? eine Einladungsschrift. Wisbaden 1802. kl. 4. 'her rührt die bey vielen jungen Leuten so gewöhnliche Vorliebe für das Neue? eine psychologische Untersuchung, als Einladungsschrift. Verluch einer Aoltheebend. 1803. kl. 4. tik für Liebhaber, Giesen 1805, 8. Auch unter dem Titel: Handbuch der Philosophie für Liebhaber. eter Theil: Aesthetik oder Geschmacks-Die Hauptlehren der Moralphilosolehre. phie; ein Buch für gebildete Leser. ebend. 1805. 8. Auch unter dem Titel; Handbuch der Hh4

<sup>•)</sup> Nicht SLEVOGT.

Philosophie für Liebhaber. 4ter Theil: Moral-Versuch einer populären phiphilosophie. losophischen Religionslehre. Giesen u. Wetzlar 1807. 8. Auch unter dem Titel: Hauptlehren der Moralphilosophie und philosophischen Religionslehre. 2ter Band. Ebenfalls unter dem Titel: Handbuch der Philosophie für Liebhaber von C. W. Snell und F. W. D. Snell. 5ter Theil. Endlich noch unter dem Titel: Encyklopädie für das bürgerliche Leben und für höhere Bildungsanstalten. 6ter Band. — Etwas, was schon Lichtenberg gelagt hat; in den Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers B. 8. St. 1 (1803). Vom ästhetisch Erhabenen, als einem Mittel der moralischen Bildung; Psychologische Untersuchungen über die bey vielen jungen Leuten so gewähnliche Vorliebe für das Neue; stend.

SNELL (F. W. D.) gab seine Stelle an dem Pädagegium zu Giesen auf, als er 1805 zum-ordentlichen Professor der Geschichte bey dortiger Universität ernannt wurde. §§. Progr. de novæ methodo, tabulam numerorum compositorum fa-Hores simplices continentem construendi. Gissae 1800. 4. Empirische Psychologie. ebend. 1802. 8. Auch unter dem Titel: Handbuch der Philosophie für Liebhaber. 1ster Theil. ber philosophischen Criticismus in Vergleichung mit Dogmatismus und Skepticismus. ebend. Gab mit C. W. SNELL heraus: Kleines Lesebuch für die Jugend. 2 Theile. Mit Kupfern. Leipz. 1802. 8. , Anfangsgründe der Arithmetik und Algebra. 1ste und 2te Abtheilung. Gielen 1804. 8. Von der 1sten Abtheil. oder der Arithmetik erschien die zte Auflage 1810. Handbuch der reinen Mathematik. 1ster Band. Giesen 1804. gr. 8. Re Grundlinien der Logik. ebend. 1804. 8. Sammlung von fechs und fechszig Uebungs-Auf-Ren.

Ren, nebst ihrer Auflälung, für Anfänger in der Differential-Rechnung. Herausgegeben u. I. w. Nebst 2 Kupfern. ebend. 1805. 8. fangsgründe der Naturlehre zum Gebrauche für Schulen, auch zum Selbstunterricht für Liebhaber dieser Wissenschaft. 1ste und 2te Abtheilung. Mit 4 Kupfertafeln. ehend. 1806. 8. Auch unter dem Titel: Encyklopädie der Schulwissenschaften für höhere Bildungsanftalten und zum Selbstunterricht, ausgearbeitet von einer Gesellschaft von Gelehrten und herausgegeben von C. W. Snell - und F. W. D. Snell -4te Abtheilung: Naturwissenschaften. 1ster, und zter Band. Genealogie der jetzt regierenden Europäischen Häuser. Giesen u. Wetzlar 1808, 8. (Macht auch die 4te Nummer aus von Louis Annalen der Geschichte und Politik). - Von dem Leichten Lehrbuch der Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie für die ersten Anfänger erschien die 3te verhefferte Ausgabe zu Gielen u. Darmstadt 1809.

- - SNELL (Johann Peter) starb am 1sten April 1797. Vergl. Strieder Th. 15. S. 34-40. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 2. S. 229-231.
  - SNELL (J. P. L.) §§. Praktisch-katechetisches
    Handbuch über seinen Katechismus der christlichen Lehre; zum Gebrauch für diejenigen
    Prediger und Schullehrer, die sich dieses Katechismus bedienen. 1ster Theil. Giesen 1799. —
    zter und letzter Theil. ebend. 1802. 8. Sittenlehre für Kinder; ein Lesebuch zum GeHh 5 brauch

brauch in Teutschsn Schulen; gesammelt und herausgegeben u. s. w. Frankfurt am M. 1804. 8. Gemeinschaftlich mit J. F. SNELL: Leben und Meinungen der ersten Griechischen Philosophen, aus Diogenes Laërtius übersetzt und mit philosophischen Anmerkungen begleitet. Giesen 1806. 8. — Von der Sittenlehre in Beyspielen für Bürger und Landleute erschien die 3te Auslage 1807.

- SNELL (Karl Philipp Michael) starb am 22sten November 1806.
- SNELL (L. I.) §§. Christliches Trost-und Besserungsbuch in besondern Fällen. Weimar 1804. 8. — Predigten in Scherer's heiligen Reden B. in u. 2. — Von den Neuen unterhaltenden und lehrreichen Geschichten für Kinder erschien die 3te vermehrte und verbesserte Ausgabe 1809.
- königl. Joachimsthalische Gymnasium; ein Programm. Berlin 1803. 8. Bemerkungen über Pestalozzi's Lehrmethode. ebend. 1804. 8. (Erschien ursprünglich als ein Programm).

  4. Programmen über einige Hindernisse, die den Erfolg der Erziehung und die vermehrte Wohlfahrt der Staaten aufhalten. ebend. 1805.

  1809: 8. Progr. enthaltend eine kurze Nachricht von der zweyten Secularseyer des königl. Joachimsthalischen Gymnasiums. ebend. 1808. 8.
- SOCHER (G.) seit 1805 Stadtpfarrer zu Kellheim in Bayern (vorher seit 1800 Professor der Phil. auf der Universität zu Landshut). §§. \* Christenlehrbuch für katholische Seelsorger, Katecheten und Lehrer. 4 Bände. München 1795. gr. 8. 2te verbesserte Ausgabe. 4 Bände, ebend. 1804. gr. 8. Zut Beurtheilung neuer Systeme in der Philosophie; Antrittsrede. Ingolstadt 1800. 8. \* Die Landstände in Bayern, was waren sie? was sind sie?

he? was follen he feyn? 1800. gr. 8. Grundriss der Geschichte der philosophischen Systeme. von den Griechen bis auf Kant; zum Gebrauche öffentlicher Vorleitingen an die kurfürftl. Bayrische Landes Universität bestimmt. München \*Ueber die Verwendung einiger 7802. 8. Klostergüter zu Bildungs - und Wohlthätigkeits-Anftalten. 1802. gr. 8. \*Ueber Vertheilung der Pfarreyen und Beloldung der Geistlichkeit in Bayern. München 1803. 3. . Iche Geschichte, oder Geschichte der Offenbahrungen Gottes im alten und neuen Testamente, zum Gebrauche in Kirchen und Schulen. ebend. 1806. gr. 8. Ueber die Ehelcheidung in katholischen Staaten: Landshut 1810. gr. 8. 1 Ist auch Mitarbeiter an der Oberteutschen All-. . . . gem. Litteraturzeitung.

SOCIN (A.) Vergl. auch Strieder's Hessische Gelehrtengeschichte B. 15. S. 86-89.

Graf you SODEN (F. J. H.) feit dem Herbst 1810 28 Erlangen. §§. Menschenhafs und Reue, von Kotzebue; ster Theil, Schauspiel in 5 Aufzügen. Osnabrück 1801. 8. Die Mythologie der Christus-Religion. Ideen zu deren Veredelung. Wieland und Herder gewidmet. - Aupfern. ebend. 1801. 8. Auch unter dem Titet: Philosophische Schriften. 1fter Band. Psyche; ein Mährchen in vier Büchern; ein Verfuch zur Erklärung der Mythen des Alterthums. Mit drey Kupfern. Berlin 1801. 8. Der Französische Merkur; herausgegeben u. f, w. 1ster Jahrgang. Osnabrück 1800. Jahrgang. ebend. 1801. (Jeder Jahrgang besteht aus 9 Stücken). Vom 3ten Jahrgang er-Ichienen auch die 4 ersten Heste. ebend. 1802-Bianka Kapello; ein Drama. Mit 1803. 8. Kupfern. Leipz. (1802). gr. S. Zeitung für Damen (wüchentlich 3 halbe Bogen, vom Ju-Romio und Juliette; lius an). 1803. 4.

ein dramatisches Gedicht; nech delle Cortes Geschichte von Verona. Leipz. u. Hamburg 1803. Zeë; ein hohes Ideal zarter Weibgr. 8. lichkeit; aus dem Archive der Familie von E. gezogen. Berlin 1805. 8. Virginia; eine Tragodie in fünf Akten. Mit Mulik des Chore vom Herrn Kapellmeister Himmel, und mit Die Naeinem Kupfer. ebend. 1805. 8. tional - Oekonomie; ein philosophischer Versuch über die Quellen des Nationalreichthums und über die Mittel zu dessen Beförderung. 18er. Band. Leipz. 1805. — ster Band. ebend. 1806. - ster Band. ebend. 1808. 8. über Preis - Verminderung des Getreids und des Grund - Eigenthums, und über Papier - Münze; in Hartleben's Allgem. Justitz- und Polizey-Blättern 1810. Nr. 113. - Sein Bildniss von . . . 1801.

- von SODEN (K. A.) privatisirt seit 1306 wieder zu Kitzingen. SS. Das Leben eines Leonischen Bettlers, von ihm selbst beschrieben; zum ersten Mahle aus dem Spanischen Originale übersetzt und mit Anmerkungen versehen. z Theile. Ronneburg u. Leipz. 1802. 12.
- Sommerring (S. T.) seit 1807 auch ordentliches residirendes Mitglied der königl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München, zweyter Klasse; wie auch seit 1808 Ritter des königs. Bayrischen Civilverdienstordens. §§. Icones herniarum Francof. ad. Moen. 1801. fol. bildungen des menschlichen Auges. Gab mit HARTENKEIL her-.1801. fol. aus: Dr. Aug. Schaarschmidt's Anatomische Ta-Mit Zufätzen vermehrte und mit Registern verschene neue Auflage. 2 Bände, ebend. Guilielmi Heberden Common-1803. gr. 8. tarii de morborum historia & quratione. Recudi curavit &c. ibid. 1804, 8. Abbildungen des menschlichen Hörorganes. Nebst 9 Kupfer-

safeln: "ebend. 1806. fol. Lateinisch von ihm felbst. ibid, eod. fol. " Sommerring und Reiseisen über die Structur, die Verrichtung und den Gebranch der Lungen. Zwey Preisschriften, welche von der königt. Akademie der Wissenschaften zu Berlin den Preis und das Accessit, exhalten haben. Berlin 1808. gr. 8. Abhandlung über die schnell und langsam tödtlichen Krankheiten der Harnblase und Harnröhre hey Männern im hohen Alter. Gekrönte Beantwortung einer von der k. k. medicinisch chirurgischen Josephinischen Akademie zu Wien in den " Jahren 1806 und 1807 aufgestellten Preisfrage. Franks. am M. 1809. gr. 4. Auch unter dem Titel: Preisfrage: Welchen schnell und langsam tödtlichen Krankheiten der Harnblase und Harnröhre (abgesehen von Harnsteinen) sind Männer im hohen Alter ausgesetzt? welche Ursachen erzeugen diese Krankheiten? welche Phänomene begleiten sie, und wie unterschöiden sie sich bestimmt von einander und vorzüglich von Steinbeschwerden? welches ist die jeder Krankheitsbeschaffenheit der 'Harnblase' oder Harnröhre angemellenste und zweckmälligste Curart? Beantwortet u. f. w. Von der Schrift: Ueber einige wichtige Pflichten gegen die Augen erschien die 3te Auflage 1797 und die 4te (ganz abgeänderte) 1803. - Sein Bildnis vor dem 64sten Band der N. Allg. Teut. Bibliothek (1801). - Vergl. Strieder's Heff. Gelehrtengeschichte B. 15. S. 89-107.

Schall (E. A.) §§. Das Haus Oeftreich von seinem Entstehen bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 1ster Theil. Gera u. Leipz. 1802. kl. 8. — Sein Bildniss vor diesem Buche von Grünler gestochen 1801.

SOHM (J. B.) jetzt Pfarrer zu Winterspuren in der ehemakligen Landgrafschaft Nellenburg. §§.
\*Troftgründe für die Mönche über ihr heutiges Schick-

Rerabte, gehalten an seine untergebene Mönche am Ende des Jahrs 1802. Augsburg 1802. 8. Die wahre Weisheit eines Christen; eine Lobreda auf den heil. Johann von Nepomuk. Constanz 1806. 8.

30HR (S. A.) seit 1801 Eurgermeister zu Görlitzs

geb. — am oten September. — S. Empfindungen am 31sten December 1800; in der Lausitz, Monatsschrift 1801. B. 1. S. 6 u. ff. — Vergl.
Otto a. a. O. S. 304.

SOLBRIG (Christoph Franz) ... zu Leipzig: geb.
zu ... §§. Die Götter Griechenlands, von
Schiller, zum Behuf der Deklamation herausgegeben, und mit mythologischen Anmerkungen begleitet. Leipz: 1804. 8.

10 B. SOLDAN (Christian H. C.) seit 1805 Pfarrer zu Simmersback im Hessen - Darmstädtischen Konvent Gladenbach. (Diakonus und Schullehrer zu Dauernheim war er von 1799 bis in die Mitte des J. 1800, vorher aber seit 1798 Konrektor zu Nidda): geb. zu Maybach am 18ten Februar 1775. SS. Neues allgemein Teutsches Lesebuch für Bürger - und Landschulen, und für den häuslichen Unterricht; oder Materialien zur Uébung des jugendlichen Verstandes und zur Beförderung der Moralität und Religiolität. Weissels 1801. gr. 8. Praktische Anweisung für Volksschullehrer, welche ihre Lehrlinge im Rechtschreiben und in der Abfassung der im gemeinen Leben vorkommenden schriftlichen Auflätze üben wollen. Nebst Materialien zum Diktiren vom Leichten zum Schweren, geordnet u. I. w. Nürnberg 1803. 8. T. Gedanken über die Bildung des Menschengeschlechts durch das häusliche Leben; in Scherer's heiligen Reden B. 2. Nr. 20. Nachrede bey einer Kinder-Konfirmation: die wichtige Pflicht der KinKinder des Lichts, über Pred. Sal. 12, 1; shend., Nr. 21. — Vergl. Strieder's Hess. Gelehrtengeschichte B. 15. S. 127 u. f.

- SOLDAN (K. L.) seit 1804 Pfarrer zu Billertshausen und Gethürms im Konvent Alsseld (Pfarrer zu Alsseld war er seit 1798): geb. in dem Riedeselischen Dorfe Wallenrod am 23sten May 1766. Vergl. Strieder a. a. O. S. 126.
- SPLDNER (J...) ... zu ... : geb. zu ... §§.
  Théorie & Tables d'une nouvelle fonction
  transcendante. à Munic 1809, gr. 4.
- SOLGER (Karl Wilhelm Ferdinand)... zu....

  geb. zu Schwedt 1781. §§. \*König Oedipus;
  eine Tragödie von Sophekles; in den Versmaalen
  des Originals, aus dem Griechischen übersetzt.
  Berlin u. Leipz. 1805. 8. Sophokles Tragödien;
  übersetzt u. s. w. z Bände. Berlin 1808, gr. 8.
- SOLTAU (D. W.) §§. Lehrreiche Erzählungen von Miguel (warum nicht Michael?) de Cervantes Saavedra, überletzt. 1ster Theil. Königsberg 1800. - ster und ster Theil. ebend. 1801. 8. Reineke Fuchs. Berlin 1803 (eigentl. 1802): 8. Das Dekameron des Boccaccio. 3 Bände. ebend. 1803. 8. Beyträge zur Berichtigung des Adelungischen grammatisch-kritischen Wörterbuchs. Nebst einem alphabetischen Verzeichnils derjenigen Russischen und altslavonischen Wörter, welche mit der Teutschen Sprache und mit ihren verschwisterten Mundarten verwandt find. Leipz. u. Lüneburg 1806. gr. 4. durch Schottland, seine Inseln, Dänemark und einem Theil von Teutschland; aus der Englischen Handschrift übersetzt. 3 Theile. Leipz. Geschichte der früheren Regie-1803. 8. rungszeit James (warum denn nicht Jakob?) mis einem einleitenden Capitel; von Charles James (warum denn nicht Karl Jakob?) Fox; übersetzt u. s. w. Hamburg 1810. gr. 8. SOM-

- SOMMER (Christian) Advokut zu Cöln (am Rhein):
  geb. zu... §§. Elementargesetzbuch für alle
  Menschen. Cöln 1798. kl. 8. Grundlage
  zu einem vollkommenen Staat. ebend. 1802. gr. 8.
  System des Civil-Gesetzbuches Napoleons, in
  Fragen und Antworten. 1ster und ster Theil.
  2te Auslage (des Titelblatts nämlich). ebend.
  1807. 8.
- sommer (J. Christi.) §§. Das im soten Band S. 682.

  ihm beygelegte Buch \* Ueber Vergnügen und Weltgenuls ist nichts anders, als ein wörtlicher Nachdruck, mit einem neuen Titel, von OCKEL'S Schrift: Ueber die Sittlichkeit der Wollust (Mitau 1772, 8).
- SOMMER (J. Chph.) §§. Von dem flüchtigen Salmiak-Geiste, als einem höchst wirksamen Mittel zur Wiederbelebung der Erstickten; in den gelehrten Beyträgen zu den Braunschweig. Anzeigen 1778. St. 79-81. Littermischer Beytrag zur Geschichte des thierischen Magnetismus und der Desorganisation; ebend. 1787. St. 55.
- SOMMER (M... L...) Inspektor und Direktor des Schulmeister-Seminariums zu Idstein: geb. zi... SS. Populäres Lehrbuch der Vernunst-Moral, zunächst für die Zöglinge des Schulmeister-Seminariums zu Idstein. Giesen 1801. 8.
- Joseph Gottfried) Kooperator an der Pfarre zu den heiligen Schutzengeln auf der Wieden zu Wien: geb. zu ... SS. Fastenreden über die besonderen Urfachen des Mangels an christlicher Vollkommenheit in unseren Tagen, und geistliche Uebungen über die Wege, das aus dem Gesichte verlohrene Ziel christlicher Vollkommenheit wieder zu erreichen; gehalten an der hiesigen Universitätskirche im Jahre 1805. Wien u Triest 1807. gr. 8. Geistliche Reden und Uebungen für die Fastenzeit. Wien 1807. gr. 8.

SONNE (H... D... A,..) ... 24 ... geb. 24 ... § 5. Der Gott Abrahams, die erste Epoche der Universal - Kulturgeschichte. Hannover 1806. 8.

- Freyherr von SONNENBERG (Franz) flarb zu Jena am 22sten November 1805 (nachdem er vorher. in Wien sich aufgehalten hatte): geb. zu Münster in Westphalen 1779. §§. Das Weltende; Eistlinge. ister Theil. Wien 1801. gr. 8. \* Frankreich und Teutschland; ein Bastelief an der Wiege des Jahrhunderts. Leipz. 1803. gr. 4. Donatoa; Epopöie. 1ster und ster Band. Halle 1806: gr. 19. Gedichte; nach dessen Tode herausgegeben von J. G. Gruber. Mit dem Porträt des Dichters. Rudolftadt 1808. gr. 8. Sein Bildniss von Vagedes gezeichnet und von Thelott gestochen vor Rassmann's Mimigardia 1810. — Vergl. Intelligenzblatt zur Jenaischen . Litteraturzeitung 1805. S. 1166. — Natorp's Quartalschrift für Religionslehrer Jahrg. 1806. S. 356 u. ff. - Morgenblätt für gebildete Stände 1807.: Nr. 295. S. 1179 u. f.

SONNENBURG (Johann Christoph Anton) Subkonrektor der Schule zu Schöningen: geb. zu
§§. Carmen Macrobioticon, cui adjecta sunt
aliquot aenigmata in usum juventutis scholasticae ad Latinum sermonem ducendae, Helmstadii
1803. 8.

Hofkommission in politischen Gesetzsachen — zu Wien. §§. Ueber die Stimmenmehrheit bey Kriminal-Urtheilen. Wien 1802. §. — Kanziley- und Registratur-Auswurf, oder geschriebene Makulaturen (eine politische Sammlung im Monatschriften, herausgegeben von Paul Stierlinger, entlassenen Amtsboten bey — —); im Wieland's Neuem Teutschen Merkur 1801. Ausgust S. 265-282. — Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Profaisten B. 4. S. 690-705 (1809).

Igtei jahrh, geer Band,

- geb. zu... §§. Beschreibung der Spanischen Amalgamation oder Verquickung des in den Erzen verborgenen Silbers bey den Bergwerken von Mexico, mit einer neuen Theorie. Gotha 1810. gr. 8.
- SONNLEITHNER (F. X.) §§. Faniska; eine Oper in drey Akten. Nach dem Französischen. Wien 1806. 8.
- SONNLEITHNER (Ighatz) D. der R. Hof- und Gerichtsadvokat, kaiseri. öffentlich geschworner Notarius und Professor des Handlungs- und Wechselrechts auf der Universität zu Wien: geb. zu. . §§. Leitsaden über das Oestreichische Handlungs- und Wechselrecht. Wien . . 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe. ebend. 1808. gr. 8. \* Gedanken über Banknoten und öffentliche Fonds-Obligationen, von einem Oestreichischen Rechtsgesehrten. \*bend. 1810. 8.
- SONNTAG (Karl Christian) Pfarrer zu Gersdorf bey Reichenbach in der Oberlausitz seit 1793 (vorher seit 1789 Rektor der Schule zu Königstein): geb. zu Elterlein im Meissnischen Erzgebürge am 22sten Junius 1759. §§. Verbesseite Trespenmühle; ein Beytrag zur Verbesserung der Landwirthschaft. Mit Kupsern. Görlitz 1803. 4. Vergl. Otto a. a. O. S. 305 u. s.
- SONNTAG (K. G.) §§. Geschichte und Gesichtspunkt der allgemeinen liturgischen Verordnung für die Lutheraner im Russischen Reiche, dargestellt u. s. w. Riga 1805. 8. Riga's Umgebungen, Düna-Strom und Jubiläum. ebend. 1810. 8. Von der Predigtsammlung über Menschenleben, Christenthum und Umgang erschien des zien Bandes zier Theil 1802.

- SONNTAG (. . .) Konrektor zu Augsburg: geb.
  zu . . . §§. Oeffentliche Rechenschaft über
  den Zustand der beyden höhern Lehranstalten im
  Augsburg; abgelegt bey der feyerlichen Preisaustheilung den 18ten September 1809. Augsb.;
  1809. 8.
- SORG (Franz Lothar August) D. der AG. and ausserordentlicher Professor der Chemie und Physik auf
  der Universität zu Würzburg: geb. daselbst am
  31sten August 1773. §§. Dist. inaug. listenu
  experimenta physiologica & medica. Wirceburgi
  1798. 8. Disquisitiones physiologicae circu
  respirationem insectorum & vermium, quibus
  palmam adjudicavit Societas regia Scientiarum
  Göttingensis. Helmstadii 1785. 8. Chemische Untersuchung eines diabetischen Harnes;
  in dem Neuen allgem. Journal der Chemie B. 6.
  H. 1. Nr. 2 (1805).
- SOTZMANN (D. F.) §§. Bemerkungen über die Existenz gewisser wenig bekannter Inseln in dem Theil des großen Oceans, der zwischen Japan und Californien liegt, von Phil. Buache, mit Anmerkungen; in den Allgemeinen geograph. Ephemersten 1802. Jun. S. 485-504. Shank's Island und Sir Charles Middletons-Island, ein Beytrag zur Erdkunde; ebend. 1803. Febr. S. 129-155.
- 10 B. SOUBIRAN (J. F.) §§. Kunst, die Französische Sprache auf eine leichte Art auszusprechen, sowohl reden und schreiben zu lernen. Wien 1803. 8.
- SOUFFLET (Karl) Abbé und Französischer Sprackmeister zu Dresden: geb. zu Cateau in Frankreich, Département du Nord am 5ten November 1746. SS. Petit Dictionnaire des Germanismes sorrigés. Dresda 1802. 8.

SOTAUX (A...) ... zu ... : geb. zu ... §§.
Pekalozzi, seine Lehrart und seine Anstalt u.
f. w. Leipz. 1803. 8.

SPATH (J. I.) seit 1809 Professor der Mathematik an dem Lyceum zu München. §§. Beschreibung und ausführliche Gebrauchsanweisung eines meuen sehr einfachen Taxationninstruments oder Baummessers; vzum Behuf für Forstmänner und . Werkmeister bey Taxationen, und bey Bauand Nutzholzanweifungen in dem Walde. Mit einem Kupfer, Nürnberg 180s. 8. Auch in Fr. Heldenberg's Förster oder neuen Beytr. zum Forftwelen B. c. H. 1. S. 127 - 188. (ebend. Abhandlung über die periodi-. . . Ichen Durchforstungen, oder über den regulairen, nach dem Lokale geordneten Plänterhieb 👸 🦙 in unlern Hochwaldungen; für Forkmänner und Kameralisten. ebend. 1802. 8. Handbuch der Forstwissenschaft, worinnen der praktische Betrieb der Waldungen, ihre möglichste Erhaliung, Verbesserung und kameralische Benutzung a bgehandelt wird. Ifter Theil. ebend. 1801. ster Theil. ebend. 1802. Mit einem Kupfer. — 3ter Theil. ebend. 1803. - 4ter Theil. ebend. 1805. gr. 8. Abhandlung über die prakti-1 . Iche Aufnahme der Grundsteuer für die Hofverbande und für walzende Stücke. ebend. 1809. gr. 8. - Ueber die Function oder den Dienst der Blätter bey Waldbäumen; in Heldenberg's Förster B. s. H. i. S. 921104. Ueber das Meberwintern der laftigen Theile in Weldbäumen; thend, S. 105-126. Ueber die nachtheiligen Einwirkungen der Witterung, welchen die auf den Schlägen in unsern Waldungen stockende -:: Holzpilanzen worzüglich (zwegeletzt lind, und threm respectiven Folgen, rbend. H. 5. S. 1-57. Ueber die Besteurung des Holzhodens, in so cohin ferne derselbe in einem Staat unter die steuerbaren Grundstücke gehört; thend. S. 84 - 139 (1803). - Ueber das Technologische der Fäsler;

Ter; mit 1 Kupfer; in Juch's Johnnat füß Technologie, Ockonomie und Fabrikwesen is. 66-106 (Nürnb. 1806. gr. 8). — Vergl. Napilich'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 245-253.

- 10 B. SPäTH (P. J.) Teit 1803 Würtembergischer Hofz und Dominenrath zu Elwangen.
- SPALDING (G. L.) SS. Verluch didaktischer Ge-Johann Joadichte. Berlin 1804. kl. 8. 'chim Spalding's Lebensheschreibung, von ihm selbst aufgesetzt, und herausgegeben von dessen Sohne u. f. w. Halle 1804. gr. 8. die Teutsche Sprache; vorgelesen am 6ten August 1807 in der öffentlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften. Berlin 1807. 8. --Ueber die Prachtausgabe von Ramlers Werken; in der Berlin. Monatsschrift 1801. May S. 328-Reise nach Brundesium: Horaz, Buch r. Sat. 5; ebend. 1805. Dec. S. 401,-409. Ueber Teutsches Herr-sagen, an Hrn. Bibliothekar Biester; ebend. 1808. April S. 226-233. theidigung der Lateinischen Sprache; vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der Akademie der Willensch. am 5ten August 1809; ebend. 1809. Sept. S. 168 - 184. — Disputatio de oratione Marcelliana; in F. A. Wolfii & Ph. Buttmanni Museo antiquitatis studiorum Vol. I. Fasc. I. Nr. I (1809). - Von seiner Ausgabe Quintiliani de institutione oratoria exschien Vol. III 1808,
- SPALDING (Joachim Heinrich) starb am 24sten April 1807. War geb. 1739. Vergl. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 2. S. 208.
- SPALDING (Joh. Joach.) §§. Von Religion, eine Angelegenheit des Menschen erschien die 4te Auflage zu Berlin 1806. Vergt. Schlichtegroll's Nekrologen für das 19te Jahrhundert B. 5.

- 8. 99-307. (Vor diesem Bande steht auch sein Bildniss im Umrisse). Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 2. S. 298-340. Fördens im Lexikon Teutscher Dichter und Prosaisten B. 4. S. 705-727 (1809).
- fcher Justitzrath zu Berlin. §§. Geschichte des kristlichen (sic) Königreichs zu Jerusalem. 2 Theile. Berlin 1803. 8.
- SPAMER (J. K.) geb. am 20sten November —. Vergl. seine Selbstbiographie bey Strieder a. a. O. S. 154-165.
- SPANGENBERG (Ernst) D. der Rechte und seit 1810 Tribunalsrichter zu Verden (vorher seit 1809 Greffier des Gerichtstribunals zu Göttingen, und vordem Assessor desselben): geb. zu Göttin-SS. Institutiones juris civilis Napo-Processus ju-Ieonei. Goettingae 1808. 8. diciarius civilis in regno Westphaliae; in usum praelectionum descriptus &c. ibid. 1809. 8. Gab mit Ge Aug. MEYWERTH heraus: Ulpianus de edendo; núnc primum editus ex Apographo Bestiano Codicis MSti Harleyani per &c. ibid. eod. 8. Und mit G. H. OESTERLEY: Ausführlicher theoretisch - praktischer Commentar über das Französische und Westphälische Gefetzbuch des Verfahrens in bürgerlichen Rechts-Areitigkeiten, größten Theils nach Pigeau bearbeitet. 1ster Theil. ebend. 1810. 8. mentar über den Code Napoleon. s Bände. ebend. 1810. 4.
- SPANGENBERG (Friedrich) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Gab mit K. A. BUCHHOLZ hersus: Cyanen; eine Sammlung zerhreuter Auftätze. Berlin 1806. 8.

- SPANGENBERG (Georg August 1) starb am 4ten März 1806. Vergl. Ernesti in Hirsching's Hand-, buch B. 12. Abtheil. 2. S. 345-347.
- SPANGENBERG (Georg August 2) D. der AG.
  und ordentlicher Assessor des Obersanitätskolleginms zu Braunschweig seit 1803: geb. zu
  Bützow . . §§. Commentatio medica sistens
  kisseriam sebris intermittentis malignae, quae
  anno MDCCC Philippoburgi saeviit. Wirceburgi
  1801. 4. Ueber die Blutslüsse in medicinischer Hinsicht. Braunschweig 1805. gr. 8.
- SPANGENBERG (Ludwig) Bruder des vorhergehenden; starb, als Kandidat der Rechte, zu
  Heidelberg 1807 (nachdem er zu Kloster Bergen, Halle, Göttingen und Rostock studirt
  hatte): geb. zu Rostock 1784. SS. Die Unruhen in Göttingen, in Hauptbezug aus Lud,
  Spangenberg, Rostock 1806. 8.
- SPARR (Johann Gottfried August) Direktor des Gymnafiums zu Nordhausen: geb. zu SSNachricht über die Schulen für die männliche Jugend in Nordhausen. Nordh. Fortgesetzte Nachricht u. s. w. Nebst einer Anweifung zur fasslichsten Methode, zu Zahlenexempeln der Regeldetri den Ansatz zu machen. Zur Beförderung einer bessern Rechenmethode in den niedern Schulen. ebend. 1810. 4.
- SPATH (Johann Ignatz) starb am 24sten November 1805: War wirklicher Kath des königl. Böhmischen Landrechts zu Prag: geb. 2u . . . §§. Versuch eines Leitfadens bey Verhandlung eines Concurses in den k. k. Böhmisch-Oostreichischen Staaten. Prag 1802. 8.
- Graf von SPAUER (Friedrich Franz Joseph) Domherr des Erzstiftes Salzburg und des Hochstiftes Passau zu . . : geb. zu . . am isten Februar Ii 4

Arbeitsamkeit zu befördern, die Betteley abzustellen, und die Armen zu versorgen. Salzburg
1802. 8. Maximen für Jünglinge, die in
die grosse Welt treten; aus der Welt- und Menschenkenntnis und guten Büchern geschöpft.
ebend. 1809. 8.

Freyherr von SPAUN (...) privatisirender Gelehrter zu München: geb. zu . . . §§. \* Versuch, das Studium der Mathematik durch Erlänterung einiger Grundbegriffe und durch zweckmässigere Methoden zu erleichtern. Bamberg u. Würz-\*Briefe über die ersten burg 1305. 8. Grundsätze der Mechanik - vom Verfasser des Verfuchs, das Studium der Mathematik zu er-Jeichtern; an den Herausgeber der Efemeriden (sic) der Berg - und Hüttenkunde. (Ohne Angabe des Druckorts) 1807. gr. 8. \* Vorläufige Antwort des Verfassers des Versuchs, das Studium der Mathematik zu erleichtern, an den Verfasser des Buchs über Newtons, Eulers, Käliners u. f. w. Pfulchereyen. Nürnberg 1808. 8.

SPAZIER (Johanne Karoline Wilhelmine)

zu ...; geb. zu ... §§. Briefe der Lespinasse, Teutsch herausgegeben. 2 Bände. Leipz.
1810. gr. 8.

Marpurgs und zur Erinnerung an seine Verdienste (auf Veranlassung eines Aussatzes des Herrn Kapellmeisters Schulz im 15ten und 16ten Stück des sten Jahrgangs der Allgemeinen musikalischen Zeitung); in ehen derselben Jahrg. 2. Nr. 32. 33. 34. Einige Worte über Teutschen Volksgesang; ebend. Jahrg. 3. Nr. 5. 6. 7. — Vergl. auch über ihn ebend. Jahrg. 7. Nr. 19. S. 306-308. — Zeitung für die elegante Welt 1805. Nr. 15 u. 16. — Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil; 2. S. 361 u. f. — Einen The

Theil seiner Lebensgeschichte hat er selbst erzählt in Karl Pilger, Roman meines Lebens; wovon eine ste unveränderte Auslage erschien 1810.

- SPEIDEL (Christian Friedrich) starb zu Oehringen am 29sten Junius 1808, als Oberamtmann und Souveränetetsbeamter.
- Weltgeistlicher und kaiserl. königl. Bücherrevisor für West-Galizien zu Krakau (vorher 1782 Kaplan zu Boxberg, 1786 im Julius-Spital zu Würzburg, und nach diesem Hosmeister in einem gräßichen Hause zu Wien): geb. zu Lauda an der Tauber am 20sten May 1757.

  §§. Bibliotheca Ossoliniana, sive Catalogus librorum, quos olim possedit vir illustrissimus Josephus Comes Ossolinski, Ordinum Regni Polomiae Eques, Palatinus Podlachiae; quorum auctio siet Cracoviae d. 24 Junii 1803. Cracoviae (1803), 8. (Wegen der bibliographischen Notitzen kein Katalog gemeiner Art). Vergl. Fränkische Chronik 1809. Nr. 42.
- SPENER (K.) §§. Gab mit einer Vorrede heraus:
  Die Berufsreise nach Amerika; Briefe der Generalin Riedesel u. s. w. 1800. 8.
- SPENGLER (Joseph) shemakliger Lehrer der Mathematik auf der hohen Schule zu Dillingen (jetzt?); geb. zu. . . §§. Gründliche Anleitung zur theoretischen und praktischen Geometrie und Trigonometrie, Mit 16 Kupfern, Augsburg 1897. 8.
- SPENGLER (Lorenz) starb am esten December 1807, SS. Ueber die Eigenschaften des Elsenbeins, die Mittel, seine weisse Farbe zu erhalten und sie ihm wieder zu geben, wenn es gelb geworden ist (nach dem Dänischen des L. Spengler.);

in dem Journal für Fabriken 1809. Okt. S. 319-333. — Vergl. Allgem. Litteraturzeitung 1808. B. 1. S. 551. — Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 12. Abtheil. 2. S. 416-418.

SPENN (Joseph) D. der AG. ausübender Arzt und Kreisphysikus zu Genthin im Herzogthum Magdeburg (vorher zu Gommern): geb. zu Wien am zien Oktober 1753. §§. Lebensbeschreibung Joseph Spenn's, ehemahligen Katholiken und Augustinermöneht, jetzigen Protestanten und Arztes, geschrieben von ihm selbst, und mit seinem Bildniss begleitet. Magdeburg 1805. 8.

SPERL (Franz Xaver) Direktor der Hauptschule zu Judenburg in Steyermark: geb. zu . . . . SS. Auswahl vorzüglicher Merkwürdigkeiten aus der Geschichte des Menschen, aus der Natur- und Kunftgeschichte, Länder- und Völkerkunde; nehk einigen Denkmählern altteutschen Witzes und altteutscher Biederkeit, zur Belehrung und Unterhaltung herausgegeben u. f. w. Grätz Prüfungsgeschenk für die fleislige und gesittete Jugend; in Denk- und Sittensprüchen, Sprüchwörtern, Anekdoten, Charaden und Räthseln. ebend. 1804. 8. fungsgeschenk für die sleislige und gesittete Jugend; in Gedichten, Fabeln und Erzählungen. ebend. 1804. 8. Moralische Erzählungen und Anekdoten für die Jugend. Nebst des Marcus Antonius Muretus Sitten - und Klugheitslehren an seinen Bruderssohn Marcus Antonius, aus dem Lateinischen neu übersetzt. ebend. Sittliche Gemählde guter und 1806. 8. böser Kinder, oder Unterhaltungen des Vaters Baratier mit seinem Sohne Philipp. Neu herausgegeben und mit einer Nachricht von dem Leben des jungen Baratier begleitet. ehend. Des Phädrus, eines Freygelasse-1807. 8. nen des Augustus, Aesopische Fabeln; neu überletzt. ebend. 1807. 8. SPETER

SPETER (Friedrich) D. der AG. königl. Bayrifcher Phyfikus des Landgerichts und Distriktarzt
der Stadt Bamberg: geh. zu. . §§. Ideen
über die Natur und Anwendungsart natürlicher und künstlicher Bäder. Nebst einer Vorrede von D. A. F. Marcus, Direktor der medicinischen Anstalten in den Fränkischen Fürstenthümern. Jena 1805 8. Versuch über die
Natur und Behandlungsart der Ruhr. Nürnberg
1809. 8.

SPIEKER (Christian Wilhelm) seit 1809 Prediger an der St. Marienkirche zu Frankfurt an der Oder und zugleich ausserordentlicher Professor der Theologie bey der dortigen Universität, wie auch M. der Phil. (vorher feit 1807 Lehrer an einer Schule zu Dellau, vordem seit 1805 Feldprediger des königl. Preussischen Infanterieregiments von Renouard zu Halle, vor diesem seit 1804 ordentlicher Lehrer am königl. Pädagogium zu Halle, nachdem er seit 1802 Hauslehrer in Desfau und 1801 Kollaborator am Lutherischen Gymnasium zu Halle gewesen war): geb. zu Brandenburg an der Havel am zten April 1780. SS. \* Meine Reise von Halle nach dem Brocken, in dem Jahre 1802; zunächst für die Akademi-Ren zu Halle. Halle 1803. 8. \*Luise Thalheim; eine Bildungsgeschichte für gute Töchter. 2 Theile, mit 21 Kupfern. Leipz. 1808 (eigentl. 1807). 8. Auch unter dem Titel: Familiengeschichten für Kinder. ister und zier Band. \* Die glücklichen Kinder; ein Geschenk für gute Söhne und Töchter. 4 Theile, mit Kupfern. Delfau u. Leipz. 1808. 8. · unter dem Titel: Familiengeschichten für Kinder. Zter bis 6ter Band. \*Emiliens Stunden der Andacht und des Nachdenkens; für erwachsene Töchter aus den gebildeten Ständen. Leipz. 1808. 8. Westphälisches Taschenbuch; ein Neujahrsgeschenk für gebildete Jünglinge und Jungfrauen; herausgegeben u. f. w.

Mit 1 Kupfer und 2 Musikblättern. Halle 1808. 16. Ueber die ehemahlige und jetzige Lage der Juden in Teutschland; eine historisch-publicistische Untersuchung. ebend. 1809. 8. Leben des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau; im Biographen B. 6. St. 2. S. 117-164 (1807). Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orleans; ebend. B. 7. St. 1. S. 38-128 (1808). Philipp Rameau; ebend. B. S. St. 2. S. 181-192 (1809). - Was können Feldprediger Kriege nützen? im Neuen Journal für Prediger B. 32. St. 3. — Perseus und Androméda; in Wieland's N. Teutschen Merkur 1806, Sept. S. 41-69. Apollo und Evadne; ein Paramython; ebend. 1807. Jul. S. 168 - 178. Ueber Eigenlinn und Festigkeit; ein pädagogischor Versuch; in dem Rathgeber für Eltern, Lehrer und Erzieher H. 1. 2. 5. -Auffätze pädagogischen und didaktischen Inhalts; in den Verhandlungsblättern für Eltern und Erzieher. - Ueber die Verhältnisse, welchen die Juden ehedem in Teutschland zum Teutschen Kaiser Randen; eine historisch - publicistische Untersuchung; im 11ten und 12ten Heft der Sulamith. — Die Schlacht bey Mollwitz am 10ten März 1741; eine historisch - militärische Untersuchung; in der Neuen Bellona B. 8. H. 2 and 3. - Antheil an dem Funkischen Real - Schul-Wörterbuch, an der Jugendzeitung, an dem Morgenblatt für gehildete Stände (z. B. \* Ueber die sogenannten Spruchsprecher im Mittelalter; 180g. Nr. 200), an dem Journal für Prediger, an dem Liturgischen Journal, an dem Löfflerischen Magazin für Prediger, an der Zeitung für die elegante Welt. an dem Hallischen patriotischen Wochenblatt. und an dem Journal des Luxus und der Moden.

p. SPIEKER (J.) §§. Katechilmus der chriftlichen Lehre für Landschulen. Gotha 1805. 8. Das Verhandesbuch für Landschulen, Marhurg 1810. 8.

SPIERER (Johann Daniel) Prediger zu Perein und Roskow bey Brandenburg seit 1777 (vorher seit 1770 Subrekter an dem Lyceum zu Brandenburg, und vordem seit 1764 Hauslehrer zu Nauen); geb. zu Brandenburg an der Havel 1740. §§.

\*Inbegriff der vorzüglichsten Wissenschaften, nebst einer Methodik des Unterrichts; ein Handbuch für die Eltern auf dem Lande, welche ihre Kinder selbst unterrichten wollen. Erheile. Brandenburg 1779: gr. 8. \*Sphinz und Oedipus; Räthsel mit und ohne Auslösung. Theile. ebend. 1781. kl. 8. — Kleine Gelegenheitsprogrammen.

- SPIERING (H. G.) §§. Ergänzungen zu dem Handbuche der innern und äussern Heilkunde; herausgegeben u. s. w. ister Band. Mit a Kupfertafeln. Leipz. 1804. — ater Band. ebend. 1805. 8.
- SPIES (C. H.) SS. Kriminalgeschichten voller Abentheuer und Wunder, und doch ganz der Wahrheit getreu. Nachlass von C. H. Spies. Hamburg und Mainz 1801. 8. Der Titel lügt. Es
  giebt noch andere Produkte, mit dieser frechen
  Stirne.
- SPIES (Christoph David Jakob) Bruder der folgenden;
  Rechtspraktikant zu Nürnberg seit 1779: geb.
  zu Altdorf am 24sten November 1754. §§.
  \*Kurzgefasstes Münz-Lexicon, oder alphabetisches Verzeichniss aller noch gegenwärtig üblichen Münzserten, mit Erläuterungen, deren Ge-

Gehalt und Gewicht betreffend; ein Handbuck für Anfänger in Geschäften, bey welchen dergleichen Kenntnis unentbehrlich ist, Nürnb. 1790. 8. ste vermehrte Ausgabe, unter folgendem Titel: \* Onomatologia numismatica succinsta; oder kurzgesalstes Münzlexikon; welches ein Verzeichnifs aller theils bey den Alten merkwürdigen, vorzüglich aber der noch gegenwärtig üblichen Münzsorten, mit Erläuterungen, den Gehalt derselben betreffend, in geographischer Ordnung enthält; nebst einem Anhang von Eintheilung des Handels - Golds - und Silbergewichts der vornehmsten Plätze in Eu-Mit einem vollständigen Register. ebend. 1791. 8. \* Catalogus dissertationum inaug. medicarum Acad. Altorfinae, cum Appendice dissertationum ejust. arg. sub praesidio habitarum ab inaugurationis anno 1623 ad hase usque tempora concinnatus. Altorf. 1797. 4. \* Supplementa ad Cat. diff. med. Ac. Alt. annexa es continuatio inauguralium diss. hujus facult. ab eod. anno ad dies hodiernos. Norimb. 1806. 4. .-Veranlasste und gründete J. Ferd. Roth's gemeinnütziges Lexikon für Leser aller Klassen u. f. w. - Vergl. Nopitsch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 264 u. f.

- SPIES (Georg Christoph Albrecht) starb am 21sten Ångust 1807. — Vergi. seine Selbstbiographie in Nopitsch a. a. O. S. 261-264, und S. 470.
- SPIES (Johann Christoph) reformirter Prediger zu Duisburg: geb. zu . . §§. Versuch einer protestantischen Kirchenordnung nach den Bedürfnissen unserer Zeit. Duisburg u. Essen (eigentl. 1807). 8.
- SPIES (Johann Paul Thomas) Sohn von G. C. A. Doktor der Rechte und Konsulent zu Nürnberg: geb. daseibst am 29sten August 1767. 35 Uiss. inaug.

inaug. Observationes nonnullae de juribus S. R. G. I. Vicariorum generatim & de limitata eorum aufforitate, Imperii Comitia continuandi, speciatim. Altors. 1790. 4. \*Etwas über Ertheilung akademischer Würden. (Ohne Druckfort) 1801. 8. Versuch einer Anleitung zur Reichsstadt - Nürnbergischen Judicial - Plaxis.

1ste Abtheilung. Nürnb. 1806. 8. — Vergl. Nopitsch a. a. U. S. 265-269.

PILLER von MITTERBERG (C. H. L. W.) Neue Beyträge zum Staatsrecht und zur Geschichte von Sachsen, aus ungedruckten Quellen. Eisenach 1801. 8. (Machen auch den 4ten Theil seiner alten Beyträge aus). Diplomatische und aktenmässige Nachrichten von den wohlthätigen Stiftungen und verschiedenen gemeinnützigen Instituten in der Residenz-Stadt Coburg und auf dem Lande; nebst eingeschalteten Notitzen von einigen wohlthätigen Anstalten und andern rühmlichen Beweisen und Denkmahlen treuer und weiser Regenten-Sorgfalt in den herzogl. Sachsen-Gothaischen Landen, wie auch von der musterhaften, nachahmungswürdigen Einrichtung der mit dem Armen-Institute verbundenen Industrie - und Lehrschule zu Wetzlar. Ein Beytrag zu den Annalen der Menschheit. Gesammelt und herausgegeben u. s. w. Coburg 1810. 4. - Bemerkungen, Wunsch und Bitte; in dem Allgemeinen Anzeiger der Teutschen 1808. Nr. 321. S. 3468 u. ff.

SPINDLER (Johann) D. der AG. und ausserordentlicher Prosessor derselben auf der Universität zu
Würzburg: geb. zu . . §§. Ueher die Entzündungen der Augen und ihre Behandlung.
Würzburg 1807. gr. 8. Allgemeine Nosologie und Therapie, als Wissenschaft; Leitfaden für seine Vorlesungen. Frankfurt am M.
1810. gr. 8.

- von SPITTLER (H. A.) jetzt Hof- und Finanzrath zu Stuttgart, wurde 1810 von dem König von Würtemberg in den Adelstand erhoben.
- won SPITTLER (Ludwig Timotheus) starb am 14ten März 1810. Ward zu Anfang des Jahrs 1806 in den Freyherrenstand erhoben; seit 1808 auch Schatzmeister des künigl. Würtembergischen goldenen Adlerordens. §§. Von dem Grundriss der Geschichte der christlichen Kirche erschien die 4te Auslage 1806; und von dem Entwurf der Geschichte der Europäischen Staaten der 2te unveränderte Abdruck; mit einer Fortsetzung bis auf die neuesten Zeiten versehen von Georg Sartorius. Berlin 1807. 2 Theile in 8. Die Geschichte von Hannover ist nicht neu aufgelegt, sondern hat nur ein neues Titelblatt ershalten.
- SPITZ (A.) jetzt Pastor zu Remagen am Rhein, im ehemakligen Herzogthum Jülich.
- SPITZENBERGER (Jol.) SS. Der erste Band seiner Uebersetzung von Virgil's Aeneis erschien in einer sten ganz verbesserten Ausgabe zu Straubingen 1809.
- SPITZNER (J. E.) §§. Immerwährender Bienenkalender in kurzgefalsten und aus langer Erfahrung bewährten Regeln, oder Geschäfte eines
  Bienenvaters zur glücklichen Behandlung der
  Bienen auf alle Monate im Jahr. Mit einem
  Kupfer. Leipz. 1805. gr. 8. Von der Ausführlichen theoretisch praktischen Beschreibung der Korbbienenzucht v. s. w. erschien die
  zte, ganz umgearbeitete, verbesserte und mit
  einem Kupfer vermehrte Ausgabe 1803. —
  Von dem ausserordentlich guten Bienenjahr
  1803; in den Oekon. Hesten B. 21. Dec. Nr. 1
  (1803).

- SPLITTEGARB (K. F.) §§. Von der Teutschen Sprachlehre für Anfänger mit Aufgaben erschien die 4te Auflage zu Halle 1809.
- SPöRL (Georg Heinrich) Berggeschworner und erster Lehrer der königl. freyen Bergschule zu Steben: geb. daselbst am 22sten Julius 1764. §§. Kurze Uebersicht und Beschreibung des Gesundbrunnens zu Steben im Fürstenthum Bayreuth. Hot 1810. 8.
- SPöRL (Volkmar Daniel) starb am 21sten Januar 1807.War zuletzt seit 1805 Schaffer an der Haupt- und
  Pfarrkirche St. Sebald zu Nürnberg. Vergl.
  Nopitsch'ens 4ten Supplementenband zu Will's
  Nürnberg. Gel. Lexikon S. 275-277.
- SPOHR (Georg Ludwig Heinrich) Rarb am zosten Oktober 1805. §§. Doktor Luther an den Ritter von Zimmermann erschien zu Braunschweig.
- SPOHR (K. H.) §§. Von dem Veterinärischen Handbuch erschien der 4te Theil 1806. - Gedanken über das Ausschneiden des Tollwurms bey Hunden; in dem Braunschweig. Magazin 1796. St. 16.
- SPONAGEL (G... C...) ... zu ...: geb. zu ...

  §§. Meine viertägigen Leiden im Bade zu Pyrmont; in Briefen an einen Freund; eine Brunnenlektüre in vier Portionen zu lesen, wenn der Arzt den Mittagsschlaf unterlagt hat. Hannover 1809. 8.

rotes Jahrh, 3ter Band.

Kk

Graf

- Graf von SPONECK (C... F...) ordentlicher Professor in der staatswirthschaftlichen Sektion auf der Universität zu Heidelberg seit 1808 (vorher ausserordentl. Prof daseibst und vordem Würtembergischer Oberforstrath zu Neuenburg): geb. §§. Anleitung zur Einsammlung, Aufbewahrung, Kenntniss, in Rücksicht auf Güte und Aussatt des Saamens von den vorzüglichsten Teutschen Wald-Bäumen. Stuttgart Ueber den Zustand und die forst-**3804.** 8. liche Behandlung desjenigen Theils des Würtembergischen Schwarzwaldes, welcher den Neuenburger Oberforst ausmacht. Ulm 1806. gr. 8. . Ueber die Beschaffenheit, Entstehung und Cultivirung der Sümpfe (oder sogenannten Missen) in Gebirgsforsten, mit vorzüglicher Hinsicht auf den Würtembergischen und Badischen Antheil des Schwarzwaldes. ebend. 1806. gr. 8.
- SPONITZER (G. C.) seit 1810 königs. Preusischer Regierung wierungsrath bey der Pommerischen Regierung wahr und deutlich zu dem Herrn Hofapotheker Meyer in Stettin gesprochen über seine Schrift: Was fordern die Medicinal-Ordnungen von den Apothekern? und über Arzt- und Apothekerwesen. Berlin 1805. kl. 8.
- SPREMBERG (Friedrich Daniel) Oberamtsadvokat
  zu Lauban seit 1785: geb. daselbst am oten Februar 1760. SS. Fragmente einer moralischen
  Vorlesung in Compendium Grammaticae Latinae; bey Verehelichung des Schulkollegen
  Bornmann's. Lauban 1796. R. Dreymahl
  sieben vornehme und probate Medicamente, mit
  Bemerkung der Auctorum, die sie erfunden und
  beschrieben haben, als ein moralischer Beytrag
  zum 14ten Kap. D. Allens kurzen Begriffs der
  ganzen medic. Praxis (Budist. u. Görlitz 1726);
  bey Verehel. des D. Hofrichter's. ebend. 1798. 8.
  Repertorium Actorum aus der Tribunalkanzley

der Moralität; bey Verehel. des Kanzlisten Klette. ebend. 1709. 8. Fragmente einer moralischen Vorlesung über die ersten Grundfätze der Mechanik; bey der Verehel. des Universitätsmechanikus Schubert in Marburg. ebend. Fragmente über Leiden, Tren-1799. 8. nung, Tod, Grab, Beruhigung und Auferstehung; beym Todesfalle meiner Schwester u. s. w. ebend. 1800. 8. Moralisches Responsum cum rationibus quam dubitandi, tam decidendi, über die Frage, ob man heirathen soll oder nicht? bey der Verehel. der Demoif. Mehnert u. Was mir einfiel bey f. w. ebend. 1800. 8. Lesung D. Martin Luther's Traubüchlein; ein moralisches Fragment bey Verehel. des Pfarrers Kosche u. s. w. ebend. 1800. 8. LISChe GeDenCzetteL vulgo Devisen; bey der Säkularfeyer. Görlitz 1801. 8. — Vergl. Otto's Lexikon der Oberlausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 318 u. f.

SPRENGEL (Joachim Friedrich) starb am 10ten Januar 1808. — Vergl Allgem Litteraturzeitung 1808. B. 1. S. 287 u. f. und Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 1. S. 53 u. f.

SPRENGEL (K.) seit 1808 M der Phil. — zu Halle. §§. Kritische Uebersicht des Zustandes der Arzneykunde in dem letzten Jahrzehend. Halle Handbuch der Semiotik ebend. 1801. gr. 8. Erker Nachtrag zu der Beschrei-**1801.** 8. bung des botanischen Gartens der Universität zu, Halle. ebend. 1801. 8. . Anleitung zur Kenntniss der Gewächse, in Briefen. iste Sammlung: Von dem Bau der Gewächse und der Bestimmung ihrer Theile. Mit 4 Kupfertafeln. ebend. 1802. — 2te Sammlung: Von der Kunstsprache und dem System. Mit 8 Kupfertafeln. ebend. 1802. 5te Sammlung: Einleitung in das Studium der kryptogamischen Gewächse. Mit 10 Kupferta-Geschichte der Mefeln. ebend. 1804. 8. dicin Kka

dicin im Auszuge. 1ster Theil. ebend. 1804. Geschichte der Chirurgie. 1ster Theil: Geschichte der wichtigsten Operationen. ebend. Florae Halensis tentamen no-1805. gr. 8. vum. Cum iconibus XII aeri incisis ibid. 1806. 8. Mantissa prima Florae Halensis; addita novarum plantarum Centuria. ibid. 1807. 8. Historia rei herbariae. Tomus I. Amstelodami 1807. Tomus II. ibid. 1808. 8 maj. " Handbuch der Gesundheit und des langen Lebens, frey bearbeitet mach Johann Sinclair. 1ster Band. Mit Sprengel's Bildniss, von Vilyn gestochen. ebend. 1808. 4. Institutiones medicae. mus I: Dostrinae de natura humana Pars prior. ibid. 1809. 8. Auch unter dem Titel: Institu-tiones physiologicae. Pars I. — Vorrede zu G. C. Stahl's Theorie der Heilkunde, dargestellt von Wendelin Ruf (Halle 1802. 8). - Vorrede zù F. G. Dietrich's Vollständigem Lexikon der Gärtnerey und Botanik (Weimar 1802 u. ff.). — Von dem isten Theil des Handbuchs der Pathologie erfchien die 3te umgearbeitete Ausgabe 1802. :- Karl Linné; in dem Biographen B. 7. St. 2. S. 207 - 256 (1808). Robert Boyle; ebend. B. 7. St. 4. S. 469 · 490 (1808). Albrecht von Haller; ebend. B. 8. St. 1. S. 33-70. Baco.von Verulam; ebend. S. 71-114 (1809); Observationes de Jungermanniis, aut plane nondum aut minus bene delineatis; in den Annalen der Wetterauischen Gesellschaft B. 1. H. 1. Nr. 3 (1809). - Johann August Eberhard, als Mensch und als Bürger; in Wieland's N. Teutschen Merkur 1809. St. 4. S. 283 - 296. - Vorrede zu F. C. Bach's Grundzügen zu einer Pathologie der ansteckenden Krankheiten (Halle 1810. gr. 8). -Besorgte die 4te Ausgabe von Caroli Linnaei Phisophia botanica &c. Halae 1809. 8.

SPRENGEL (M. C.) §§. Erdbeschreibung von Ostindien, nämlich Hindostan und Dekan. Hamburg 1802. 8. Auch unter dem Titel: Anton

ton Friedr. Büsching's Erdbeschreibung 11ten Theils 2te Abtheilung: Asien, nämlich Hindostan und Dekan (5ten Theils 2te Abtheilung), ausgearbeitet von M. C. Sprengel u. s. w. Vergi. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 15. Abtheil. 1. S. 54-56.

- SPRENGER (Johann Just Anton) Apotheker 226

  Jever: geb. 22... §§. Anwendungsart der Galvani Voltaischen Metall Elektricität zur Abhelfung der Taubheit und Harthörigkeit. Als Manuscript für Freunde. Jever 1802. 8. Anwendungsart der Galvani Voltaischen Metall-Elektricität zur Abhelfung der Taubheit und Harthörigkeit. Mit 2 Kupfertafeln. Halle 1802. 8. Auch in Gilbert's Annalen der Physik B. 9; in Hufeland's Journal für die praktische Heilkunde B. 13. St. 4; in Schaub's und Piepenbring's Archiv für Pharmacie B. 1. H. 3; und im Reichsanzeiger 1803. Nr. 211.
- SPRENGER (Placidus) starb zu Staffelstein am 23sten September 1806. §§. \* Diplomatische Geschichte der Benedictiner Abtey Banz in Franken von 1050 bis 1251. Mit 61 Beylagen und einer Kupfertafel. Nürnberg 1803. gr. 8. (Unter der Vorrede steht der Name des Versassers).
- Graf von SPRETI (Siegmund) starb 1810. War auch Präsident des bis 1801 bestandenen Wechsel und Merkantilgerichts letzter Instanz, blieb aber Generaldirektor der Zahlenlotterie zu Mänchen.
- SPRICKMANN (A. M) §§. Maurerische Rede, welche in der sehr g. und v. Du den drey Balken des neuen Tempels zu Münster im vorigen Jahre den 14 gehalten wurde. (Lingen) 5791. 4. Die Dist. de successione conjugis &c. kam 1769. heraus.

- Freyherr von SPRINGER (J. C. E.) Vergl. auch Strieder's Hest. Gelehrtengeschichte B. 15. S. 178-215. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 1. S. 57-69.
  - SPURZHEIM (...) D. der AG. gegenwärtig zu Paris: geb. zu ... §§. Gab mit F. J. GALL heraus: Recherches sur le Système nerveux en général & sur celui du cerveau en particulier; Mémoire presenté à l'Institut de France le 14 Mars 1808. Suivi d'observations sur le Rapport qui en été fait à cette Compagnie par ses Commissaires. à Paris 1809. 4. Zugleich auch Teutsch. Strasburg 1809. gr. 8. Auch mit GALL: Anatomie & Physiologie du Système nerveux en général, & du cerveau en particulier, avec des observations sur la possibilité de reconnoitre plusieurs dispositions intelectuelles & morales de l'homme & des animaux par la configuration, des leurs têtes. I Vol. Anatomie & Physiologie du Système nerveux en général & du cerveau en particulier. I. II. III. IV Livrailon; avec dix - sept planches. à Paris 1809. 4.
    - STAAB (O.) jetzt pensionirter Weltpriester zu Fulda (vorher Benediktiner daselbst. In Halle war er wohl nie). §§. Praktische Anleitung zu der physikalisch-chemischen Kunst, das Malz und die Biere zu versertigen; nach den neuesten theoretischen und praktischen Grundsätzen zusammengetragen, durch vielfältige Versuche und Erfahrungen bestätiget, und mit untrüglicher Praxis begleitet. Frankfurt am M. 1802. 8. Praktische Anleitung zu der chemischen Kunst des Destillirens der Weine aus Getraidekörnern. ebend. 1804. gr. 8.
  - Freyherr von STADEL (Franz Xaver) . . . zu . . . : geb. zu . . . §§. Abbildungen und Beschreibungen durch Erfahrung erprobter in großen und kleinen Landwirthschaften anwendbarer Ma-

Maschinen, woderch das Getreide auf eine sehr einfache Art, mit geringer Mühe und unbedeutenden Kosten, von Wicken und Ratten gereinigt wird; erfunden u. s. w. Gewidmet allen Freunden des Guten und Nützlichen der Oekonomie. Mit fünf Kupsertaseln. Grätz 1805. 4.

STÖCKLING (Ludwig) M. der Phil. zu . . . : geb. zu . . . . §§. Ueber den Begriff des Schönen. Berlin 1808. 8.

STäUDLIN (K. F.) §§. Lehrbuch der Dogmatik und Dogmengeschichte. Göttingen 1800. 8. Auch unter dem Titel: Grundrisse der Tugend - und Religionslehre. eter Theil. ete Auflage, ebend. 3te, umgearbeitete Ausgabe. ebend. Prolusio, qua antiqua interpretatio loci Actor. II, 1-3 vindicatur. ibid. 1801. 4. Magazin für Religions - Moral - und Kirchengeschichte; herausgegeben u. s. w. 1ster Band. ebend. 1801. — 2ter Band. ebend. 1803. 3ter Band. ebend. 1804. — 4ter Band. ebend. 1806. 8. Progr. Apologiae pro Julio Caesare Vanino, Neapolitano, notis & accessionibus auctioris, ab ipso auctore Arpio exaratae, sed nondum in publicath lucem emissae, Specimen I. II & III. ibid. 1802 - 1804. 4. Kirchliche Geographie und Statistik. 2 Theile. ebend. 1804. gr. 8. Von dem Zustande der Protestanten in Ungern unter der Regierung des Kaifers und Königs Franz des zten; herausgegeben u. f. w. ebend. 1804. 8. \* Progr. Historia jurisjurandi diblica. ibid. 1805. 4 losophische und biblische Moral; ein kademisches Lehrbuch, ebend. 1805. gr. 8. · Geschichte der philosophischen, Ebräischen und christlichen Moral im Grundisse. Prolusionis, qua Pericopae de adultera Joh. VII, 53 - VIII, 11 veritas & authentia defenditur, Particula prior & posterior. Universalgeschichte der Goett. 1806. 4. Kk 4 christ-

christlichen Kirche. Hannover 1806: gr. 8. Progr. de interpretatione librorum Novi Testamenti historica non unice vera. Goett. 1807. 4. Progr. de Sokannis Valentini Andreae, Theologi olim Virtembergenses, consilio & dostrina morali. ibid. 1808 4 Geschichte der christlichen Moral seit dem Wiederausleben der Wislenschaften. ebend. 1808. gr. 8. de religionis Lamaicae cum Christiana cognatione. ibid eod 4. Progr. de Facultate theologica in Universitatibus litterariis. ibid. 1809. 4. Progr. de corona populi. ibid. 1810. 4. schichte der theologischen Wissenschaften seit der Verbreitung der alten Litteratur. ister Theil. ebend. 1810. gr. 8. Auch unter dem Titel: 3. G! Eichhorn's Geschichte der Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuesten Zeiten. 6ter Band. 1ste Abtheilung.

- STAHEL (V... Johann) M. der Phil. und Buchhöndler zu Würzburg: geb zu ... §§. Ueber
  den Zustand des Buchhandels in Würzburg;
  dem Publikum zur Prüfung vorgelegt. Würzburg 1805. 8.
- STAHL (K. D. M.) seit 180.. ordentlicher Professor der Mathematik auf der-Universität zu Landshut.

  §§. Progr. Derivatorisch-combinatorische Entwickelung der Functionen F (α + βx + γk² + δx³ + ...), φF (α + βx + γk² + δx³ + ...), nebst einigen sich darauf beziehenden Aufgaben. Coburg 1804. 4. Tabellarische Uebensicht der mathematischen Wissenschaften. Bamberg u. Würzburg (1804). 1 Bogen in fol.
  - Ritter von STAHLBERG (Anton) . . . zu . . . :

    geb zu . . §§ Praktische Darstellung des
    Wassergebläses zu großem Vortheil des Eisenhüttenbetriebs. Mit 2 Kupsertaseln. Prag 1806. 4.

STALDER (Franz Joseph) jetzt auch Kammerer — zw Escholzmatt (nicht Eschlismatt). §§. Versuch eines Schweitzerischen Idiotikon, mit etymologischen Bemerkungen untermischt. Sammt einer Skizze einer Schweitzerischen Dialektologie. 1ster Band. Basel und Arau 1806. 8.

von STAMFORD (Heinrich Wilhelm) starb zu Hamburg am 16ten May 1807. War zuletzt Generallieutenant. — Nach vielen mühsamen Untersuchungen über die beyden, im zten und 10ten Bande der 5ten Ausgabe des gel. Teutschl. aufgeführten Schriftsteller Franz Karl v. Stamford und Heinrich Wilhelm, welche ein um dieses Werk höchst verdienter Mann angestellt hat, ist man so weit gekommen, Folgendes von ihnen melden zu können: Höchst wahrscheinlich sind beyde eine und dieselbe Person. Nur lässt sich noch nicht enträthseln, wie der wirkliche Schriftsteller v. Stamford zu zwey bis drey ganz verschiedenen Vornamen gekommen ift. In Braunschweig hies er zuletzt Heinrich Wilhelm von Stamford; vordem Franz Karl; und im Hannöverischen Staatskalender, als Lehrer der Schule zu Ilefeld, F... Z.... Er war ein ausser der Ehe Erzeugter, und daher höchst wahrscheinlich der Name Stamford, so wie das von, willkührlich angenommen. Daher möchten auch wohl nicht mehrere dieses Namens existiren, noch weniger Schriftsteller gewesen -Ieyn, und am allerwenigsten ähnliche glänzende Laufbahnen gemacht haben. Stamford kam zur Zeit des siebenjährigen Krieges, oder auch kurz nachher, als Lieutenant zu dem Regiment Prinz Friedrich in herzogl. Braunschweigische Dienste, wurde aber kossirt, und kam in der Folge als Lehrer an die Schule zu Kloster Hefeld. Dies muss 1769 geschehen seyn; denn in dem Hannöverischen Staatskalender 1770 kommt er zum erstenmahl vor als Lector linguae Gallicae und Lehrer der praktischen Geometrie. In die-

Kk 5

fer Lage trat er als Dichter in den Musenalmanachen auf, wurde dadurch dem Kanonikus Gleim, und durch diesen dem damahligen Erbprinzen zu Braunschweig bekannt. Dieser ries ihn nach Halberstadt, wo er den Officieren dessen Regiments über militarische Gegenstände Vorlesungen halten musste. Die Zeit dieser Anstellung muse in das Jahr 1775 fallen; denn in dem Hannöver. Staatskalender auf dieses Jahr erscheint er zum letztenmahl als Lehrer Ilefeld. Der Herzog zu Braunschweig empfahl ihn dem Könige von Preussen. Dieser nahm ihn als Major à la Suite nach Potsdam, wo er im Ingenieur-Korps Dienste that. Der Erbstatthalter von Holland, Prinz von Oranien, rief ihn 1788 als Lehrer seines Erbprinzen nach dem Haag; welche Stelle er auch nachher bey dem zweyten Prinzen Friedrich bekleidete, und mit beyden zu verschiedenen Zeiten sich in Braunschweig aufhielt; wo diese Prinzen den Unterricht der Lehrer des Karolinums benutz-Stamford wurde Holländischer Oberster, Generalmajor, endlich Generallieutenant. war unter den Holländischen Truppen, in Englische Dienste kamen, und auf der Insel Wight kantonnirten. Deshalb bekam er nachher die halbe Englische Gage, mit welcher er zu Braunschweig lebte. Seine Frau war Oberhofmeisterin der dortigen Erbprinzessin: selbst aber war nie Oberhofmeister am Braunschweigischen Hofe. §§. Heinrich Wilhelm von Stamford, Großbritannischen Generallieutenants, Adjudanten (sic, statt Adjutanten) des letzten Erbstatthalters, Prinzen von Oranien, nachgelassene Gedichte. Mit einer Vorrede von H. M. Marcard, Leibmedicus zu Oldenburg und Brunnenarzt zu Pyrmont. Hannover 1808. 8.

STAMPEEL (Nikolaus Peter) starb zu Leipzig am 5ten December 1810. §§. Aglaja, Taschenbuch für junge Frauenzimmer, auf das Jahr 1802; herausgegeben u. f. w. Mit 7 Kupfern von Jury. Frankfurt am M. 12. Aglaja. Jahrbuch für Frauenzimmer auf 1803; herausgegeben u. f. w. Mit Kupfern. ebend. 1803. 12. Abentheuer vor und nach der Hochzeit; frey nach dem Französischen. 2 Bändchen. ebend. 1803. 8. Mit einem Kupfer. Darstellung der Reformation Luthers, ihres Geistes und ihrer Wirkungen, von Charles Villers. Eine von dem Französischen Nationalinstitut gekrönte Preisschrift. Aus dem Französischen nach der zweyten Ausgabe übersetzt. Nebst einer Vorrede von Dr. Joh. Georg Rosenmüller. Leipz. 1805. gr. 8. Mathilde, Geschichte aus den Zeiten der Kreutzzüge; nach Madame Cotin; für Teutsche bearbeitet. Mit Kupfern. 4 Bändchen. ebend. 1806. kl. 8. Fleetwood, von Wilhelm Godwin; frey nach dem Englischen bearbeitet. 2 Theile. Frankfurt am M. 1806. 8. — Scenen aus Paris; in der Zeitung für die elegante Welt 1809. Nr. 164.

- STANGE (T. F.) seit 1806 auch D. der Theologie. §§.
  Theologische Symmikta. 1ster Theil. Halle
  1802. 2ter Theil. ebend. 1802. 3ter Theil.
  ebend. 1805. 8.
- STAPFER (Johannes) starb . . . §§. Den 7ten und letzten Theil seiner Neuen Predigten gab seines Bruders, Sohn, Friedrich Stapfer, Pfarrer zu Oberdiesbach im Kanton Bern, nach dessen Tode heraus zu Bern 1805.
- STARCK (Friedrich Gottlob) starb am zosten May 1807. War Kantor zu Waldenburg in Schlesien: geb. zu . . . 1742. §§. Gedanken und Empsindungen beym Kreutze Jesu auf Golgatha, in Musik gesetzt und in einen Klavierauszug gebracht. . . . 1801. 8. Von ihm, als Tonkünstler, s. Meusel's Teutsches Künstlerlexikon. 2te Ausgabe.

STARCK

- STARCK (J. A.) Vergl. Strieder's Hest. Gelehrtengeschichte B. 15. S. 225-237.
- STARCK (Jos.) §§. Die Schuel (sic) der reinen Liebe Gottes, oder das wunderbare Leben der Armella Nicolas; aus dem Französischen übersetzt. Augsburg 1802. 8.
- STARK (Johann Christian 1) starb, am 11ten Januar 1811. §§. Progr. de oculo humano ejusque affectibus & de oculo in genere. Sectio I-V. Jenae 1804. 4. Progr. I & II de vermibus in locis insolitis repertis. ibid. eod. 4. Progr. I-III Historia morbi memorata digna. Partic. I. ibid. 1307-1808. 4. Vorrede und einige Anmerkungen zu Eichwedel's, Uebersetzung von Ontyd's Untersuchungen über die Ursachen des Todes u. s. w. (Erfurt 1802. gr. 8).
- leitung zum chirurgischen Verbande; herausgegeben u. s. w. Mit 24 Kupsern in 4 und 1 in 8. Berlin 1802. 8. Auch unter dem Titel: Joh. Friedrich Henkel's Anweisung zum verbesserten chirurgischen Verbande; durchaus umgearbeitet und mit vielen Zusätzen versehen von Dr. J. C. Stark d. j. Prof. der Med. zu Jena. Diss. sistens scrofularum naturam, praesertim steatomasorum, casu rariore adjesta, tabula aenea illustrata. Jen. 1803. 4.
- STARKE (G. W. C.) §§, Kirchenlieder. Halle 1804. 8. Von den Gemählden aus dem häuslichen Leben und Erzählungen erschien eine neue verbesserte Ausgabe in 5 Sammlungen zu Braunschweig 1803. Sein Bildniss von Belt 1807.
- STARKE (Johann Peter) wirklicher Konsistorialrath und Prediger der reformirten Gemeine zu Bayreuth: geb. zu Calbe im Magdeburgischen am 16ten

16ten Januar 1767. §§. Predigten zur Beförderung des thätigen Christenthums. Bayreuth 1803. 8. Mit einem neuen Titelblatt. ebend. 1808. — Beyträge zu Journalen.

- 10 B. STARKE (K.C.) Kriegsgerichtsrath zu Dresden seit 1806 (vorher Rechtskonsulent zu Leipzig).
- STARKE (Samuel Friedrich) Ob. rprediger zu Driesen in der Neumark: geb. zu . . §§. Auswahl einiger Passionspredigten und Homilien, zur Erbauung für gutgesinnte Christen im mittlern und niedern Stande. Stendal 1803. 8.
- STAUDTMEISTER (J. C.) §§. Bemerkungen über die Şinne der Bienen; in Riem's Neufortgesetzten Samml. ökon. Schriften aufs J. 1803. 1ste Lieferung. Bestätigung, dass die Nordseite der beste Stand für die Bienen sey; in dessen Halbjahrbeyträgen auf das J. 1804. 1ste Lieferung. Meine unpartheyischen Gedanken über: Beyträge zur Kenntnis der Bienen und ihrer Zucht, von dem Oberps. Matuschka; ebend. 1805. Nr. 12. Einige Worte über Matuschka's Warnung gegen Nordbienenstände, in der Landwirthschaftszeitung vom Sten Nov. 1804; ebend. Nr. 17. Nachrichten, die Bienen betressend; ebend. unter den kurz. Nachr.
- STEEB (E. G.) wurde im März 1804 wieder zum Assessor des Würtemb. landschaftlichen grössern Ausschusses erwählt, erhielt aber im November abermahls seine Entlassung, wurde 1805 kurfürstl. Würtembergischer Oberamtmann und Keller zu Calw, entwich aber 1808, und wurde mit Steckbriesen verfolgt.

STEEB

- STEEB (Joh. Gottlieb) Vergl. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 1. S. 172.
- STEFFENS (H.) jetzt Professor auf der Uni-10 B. versität zu Halle. SS. Beyträge zur innern Naturgeschichte der Erde. 1ster Theil. Freyberg 'Ueber die Idee der Universitäten; 1801. 8. Vorlesungen u. s. w. Berlin 1809. 8gnostisch geologische Aufsätze, als Vorbereitung zu einer innern Naturgeschichte der Erde. Hamburg 1810. gr. 8. - Ueber die Vegetation; in den Jahrbüchern der Medicin als Wisfenschaft (Tüb. 1808. gr. 8) B. z. H. 1. Nr. 1. — Abhandlung über die Bedeutung der Farben in der Natur; in Phil. Otto Runge'ns Farbenkugel u. f. w. (Hamburg 1810. 4). Ueber die Geburt der Psyche, ihre Verfinsterung und mögliche Heilung; in den von Reil und Hoffbauer herausgegebenen Beyträgen zur Beförd. einer Kurmethode auf physischem Wege B. 2. St. 3. Nr. 4 (1810).
- STEFFENS (J. F. E.) Vergl. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 1. S. 235-237.
- STEGLICH (Johann Gottlieb) Kantor und Organist der Festungsbaukirche zu Dresden seit 1807; eröffnete in demselben Jahr eine Privatbürgerschule (vorher zweyter Lehrer einer Privatschulanstalt zu Dresden, nachdem er Schullehrer zu Gosdorf gewesen war): geb. zu Eschdorf bey Pirna am 23sten August 1781. SS. Ueber die Nothwendigkeit der Töchterbildung; Pirnaischen Wochenblatt 1804. St. 51. Ueber den scheinbaren Hang der Kinder zur Grausam-Was ist von der Aufkeit; ebend. St. 52. klärung zu halten? ebend. 1805. St. 9 u. 13. Ueber Töchter-Erziehung, an Mütter; ebend. 1806. St. 11. Vorschlag einer leichtern Lesemethode; ebend. St. 29. Wie kann man den Kindern Liebe zur Schule einflössen? ebend.

Wie könnte man in den Kindern das Gefühl des Mitleids erwecken und nähren, und sie an Wohlthätigkeit gewöhnen? in den Dreschn. gemeinnütz. Beyträgen 1807. St. 29. Die vorzüglichste Klippe der häuslichen Erziehung; ebend. St. 30. — Vergl. Dresdens Schriftsteller von Haymann S. 60.

- 20 B. STEGMANN (Ernst Philipp Heinrich) geb. zu Cassel am 17ten May 1773. Vergl. Strieder's Hess. Gelehrtengeschichte B. 15. S. 272 u. ff.
- STEGMANN (. . .) Privatgelehrter zu Augsburg seit 1810 (vorher zu Ulm): geb. zu . . . in Schlesien . . . §§. \*Fragmente über Italien. . . —
  \*Bearbeitet die, erst zu Tübingen, hernach
  zu Ulm, und nun seit 1810 zu Augsburg herauskommende Allgemeine Zeitung.
- Freyherr von STEIGENTESCH (E. A.) jetzt kaiserl.

  Oestreichischer Obrist zu Wien, seit 1810 auch
  Commandeur des Leopoldordens: geb. am
  12ten Januar 1774 (nicht 1775). §§. Loth;
  eine Erzählung. Osnabrück 1802. 8. Die
  Kunst, sein Glück zu machen; Epistel an einen
  Freund. ehend. 1802. 8. Das Landleben;
  ein Lustspiel in drey Aufzügen. ebend. 1802.
  gr. 8. Der Reukauf; ein Lustspiel in einem Aufzuge. ebend. 1802. gr. 8. Erzählung.

lungen. ebend. 1803. 8. Die Gelehrsamkeit der Liebe. München, 1804. 8. Keratophoros; eine poëtische Erzählung in vier Büchenn. ebend. 1805. 8. Gedichte. Frankfurt am M. 1805. 8. 2te vermehrte Ausgabe.
ebend. 1808, 8. Erzählungen. 2 Bände. Wien
1808. kl. 8. Lustspiele. 2 Bände. ebend.
1809. kl. 8. — Ueber stehende Heere und
Landesbewaffnungen; in v. Archenholz'ens Minerva 1807. Sept. S. 385-406. — Prosaische
und poëtische Aussätze in der Aurora und in andern Zeitschriften.

STEIGER (Anton Joseph) chemakls Patrimonial -Ohervogt zu Kisslegg in der Schwäbischen Grafschaft Waldburg (jetzt?): geb. zu . . . §§. Vermischte Auffätze und Abhandlungen aus dem Gebiete der Justitz und Polizey, mit Hinsicht auf die Umstände, und Begriffe der Zeit. Mainz 1809. gr. 8. (22 Abhandlungen, die vorher in Zeitschriften, besonders in Winkopp's Rhein. Bund, gedruckt waren, zum Theil aber ganz umgearheitet, hierin gesammelt sind). — Bemerkungen über den Artikel XXXII des Rheinischen Konföderationsvertrages vom 1sten Julius 1806; auch ein Reytrag zur doktrinellen Auslegung dieser Staatsakte; in Winkopp's Rheinischen Bund H. 11. S. 289-295. zum Behuf einer richtigen Gränzbestimmung zwischen hoher und niederer Polizey; mit besonderer Hinsicht auf die neuen Verhältnisse, welche aus dem Rheinischen Konföderationsvertrage vom 12ten Jul. 1806 hervorgiengen; ebend. H. 16. S. 69-78. Ueber das Staatsdienstverhältnis und die Entschädigungsberechtigung der Staatsdiener, in Hinficht auf die neuesten durch den Rhein. Bund eingetretenen Staatsveränderungen; zugleich als nothwendige Nachlese zu des Hrn. Finanzraths Emmermann in Fulda in des Rhein. Bundes 1sten Heft Ziff. 53; ebend. H. 10. S. 15 - 26. Gedanken über den UniUniversitäts - Bann in den Staaten des Rheinbundes; ebend. H. 23. S. 237-248. Ueber die Aufhebung der Patrimonial - Jurisdiktionen in den Staaten des Rheinbundes; ebend. H. 36. S. 339-352. Nachtrag dazu; ebend. H. 38. Nr. 28.

- STEIGLEHNER (C. \*) geb. am 17ten August —. Vergl. Nopitsch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnberg, Gel. Lexikon S. 287-290.
- STEIN (C. G. D) §S. Kleine Geographie, oder Abrils der mathematischen, physischen und be-: sonders politischen Erdkunde nach den neuesten Bestimmungen für Gympasien und Schulen. einer hydrographischen Karte der ganzen Welt. Leipz. 1808. 8. ste verbesserte und vermehrte. Ausgabe. ebend. 1810. gr. 8. Handbuch . der Geographie, nach den neuesten Ansichten für die gebildeten Stände, Gymnasien und Schulen. 2 Theile. ebend. 1808: 8. Nachträge zum Handbuche der Geographie, oder Darstellung der geographischen Veränderungen von Oftern 1808 bis dahin 1809. ebend. 1809. 8. Lehrbuch der Geographie des Preussischen Staats. Berlin 1809. gr. 8.

Freyherr von STEIN (Franz Joseph) M. der Phil.

Licential der Rechte und seit 1808 grossherzogl.

Hessischer geheimer Rath, Kömmerer und Hofgerichtsdirektor zu Giesen (vorher seit 1799 Kammergerichtsassessor zu Wetzlar und vordem fürstl.

Würzburgischer Hof- und Regierungsrath, wie
auch Hoskavalier, und seit 1798 Kammerherr):
geb. zu Neidenau unweit Heilbronn am 25sten
Februar 1772. §§. Dist. juridica (Praes. Gregelio)

<sup>\*)</sup> Seine Taufnamen sind Georg Christoph,
1912s jahrh, 31er Band, L 1

gelio) resolvens quaestionem: Damna, per ho-Spitationes militares, vulgo Einquartierungen, conductori aedium illata, a locatore quatenus refarcienda fint? Wirceb. 1797. 8. Francos. & Lips. 1797. 8. \* Auch ein Wort zu seiner Zeit über das Entschädigungswesen weltlicher Fürsten mit geistlichen Landen. Gab mit dem ehemahligen Kammergerichtsassessor von KAMPTZ heraus: Ueber die Entschädigungs - Berechtigung der Staatsdiener bey Aufhebung ihrer Stellen. Frankfurt am M. 1808. 8. Erklärung der Verfasser der Abhandlung über die Entschädigungs Berechtigung u. f. w. über eine ungegründete, nur zur Verläumdung hingeschriebene Aeusserung. ebend. 1808. 8. - Mehrere Abhandlungen und Auffätze in verschiedenen Zeit-Ichriften, befonders juristisch - politischen Inhalts; z. B. Ueber das Fundament alles Rechts; in dem Waffenträger der Gesetze 1801. Nr. 8: -\*Ideen zur Organisation eines Rheinischen Bundesgerichtes; in Winkopp's Rheinischen Bund H. 7. S. 97 - 105. \* Fundamentalstatut der Rheinilchen Konföderation u. f. w. ebend. . . . . \* Mit v. KAMPTZ: Gedanken über Kabinetsjustitz, besonders in den Staaten des Rheinbundes; ebend. H. 12. S. 402-420. \*Gedanken über die Auslieferung der Akten am vormahligen Reichskammergerichte, auch wie es damit bey dem Reichshofrathe gehalten wird; ebend. S. 461 - 472. Einige Auffätze über den Unterhalt des Reichskammergerichtspersonals; ebend. Beytrag zu den Bemerkungen, welche durch die Vorschläge des geheimen Raths Medicus zu Weilburg im 6ten Heft des Rhein., Bundes 6. 392, das Zunftwesen betreffend, veranlasst worden; ebend. H. 44. S. 292-516. danken eines Patrioten über die etwanige Einführung des Gode Napoleon in unfer Teutsches Vaterland; in Crome'ns und Jaup's Germa-\* Ueber den Betrag der Kammer-

- 10 u. 11 B. STEIN (G. J.) §§. Geschickte des peinlichen Rechtes und der Criminalversassung Teutschlands; nebst Anhang über die Begrüngdung des Strafrechtes, von dem Zwecke der Strafen und Imputation der Verbrechen. Heilbronn 1807. 8.
- STEIN (Georg Wilhelm 1) \$\sqrt{S}\$. Die ihm B. 11. \$\sqrt{S}\$. 709
  beygelegten Geburtshülflichen Abhandlungen
  find nicht von ihm, fondern vom folgenden. —
  Sein Bildnis vor dieses folgenden Annalen der
  Geburtshülfe. Vergl. Strieder's Hest. Gelehrtengeschichte B. 15. \$\sqrt{S}\$. 285-292. Ernesti
  in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 1.
  \$\sqrt{S}\$. 238-241.
- STEIN (Georg Wilhelm 2) Nesse des vorhergehenden; D. der AG. und seit 1803 ordentlicher Prosessor der Arzney- und Enthindungskunst auf der Universität zu Marburg, wie auch seit 1806 Direktor des dortigen Hebammeninstitutes (vorher seit 1797 ausübender Arzt zu Cassel): geb. zu Cassel am absien März 1773. §§. Diss. inaug. de pelvis situ ejusque inclinatione. Cum 11 tabb. aen. Marburgi 1797. §§. Geburtshülsliche Abhandlungen. 1ster Host. ebend. 1803. 8. Annalen der Geburtshülse überhaupt und der L. 12

Entbindungsanstalt zu Marburg insbesondere. 1stes Stück. Leipz. 1808. – 2tes und 3tes Stück. ebend. 1809. 8. – Beschreibung einer schweren Geburt, nebst Zusätzen u. L. w. in Loder's Journal für Chirurgie B. 3. St. 4. Nr. 5 (1802). – Besorgte die 7te oder die 1ste von ihm berichtigte und vermehrte Ausgabe von seines Oheims Anleitung zur Geburtshülfe. Marb. 1805. 8. – Vergl. Strieder a. a. O. S. 292-299.

- STEIN (J. H.) SS. Handbuch der Obstbaumzucht für Schullehrer und alle Liebhaber auf dem Lande, denen an diesem so nützlichen als einträglichen Nahrungszweige gelegen ist. Hannover 1801. B.
- STEIN (Karl) ein Pseudonymus zu Berlin, von dem dorther Folgendes berichtet wird: ,,Es lebt "hier ein Schriftkeller, welcher unter den Na-"men Karl Stein, Gustav Linden, Georg Schil-,,ler und unter andern Namen mehr, allerley "schreibt. Er lässt sich auch im gemeinen Le-"ben Hr. Stein, auch wohl Professor Stein nen-"nen. Dass man ihn aber nicht etwa mit dem "Profesior Stein am hiesigen Cölnischen Gym-"nafium verwechsele! Der sogenannte Karl "Stein foll im Mecklemburgischen gebohren und "dort Bedienter gewelen leyn, hat aber aus ei-"gener Macht fich zum privatisirenden Gelehrten "hinaufgedient." (Er foll auch Schaufpieler gewesen seyn). §§. Unter dem Namen Karl Stein lies er drucken: Amone, die Braut eines Verbrechers; ein Roman. 2 Theile. Posen u. Ludmilla, das schöne Hus-Leipz. 1804. 8. . siten - Mädohen; eine romantische Darkellung aus der Wirklichkeit der Vorzeit. 2 Theile. Historischebend. 1805. S. Mit s Kupfern. romantische Gemählde in dramatischer Form: 1) die Zurückkunft des Fürsten; 2) Simon Matern, oder der furchtbare Räuberhauptmann, Denzigs Feind; 3) das Grab der Mutter. Mit

einem Kupfer. ebend. 1805. 8. Herr von: Schulterbein und sein Peter; eine joviale Erzählung in vier Büchern; edirt u. f. w. Berlin Abentheuer des jungen Herrn von Wackelbart; eine wahre Geschichte aus unsern Tagen. In 3 Büchern. Für gebildete Lefer und Lesebibliotheken. Komisches Thema mit allerley Variationen. Mit einem illuminirten Kupfer. Hamburg 1808. 8. Der Sohn des Krieges; dessen Leben bis zum Jahr 1807 nach dem Frieden von Tilsit. 'Mehr als Roman. Mit einem Kupfer. Polen 1808. 8. Der Herr Nachbar, eine Sammlung Erzählungen; herausgegeben u. f. w. Berlin 1800. Ernst und Scherz ster Theil. ebend. 1810. 8. im Wechsel; eine Sammlung von Erzählungen und Schwänken für das groffe Publikum; herausgegeben u. f. w. Berlin u. Leipz. 1809. kl. 8. Cabinett von biographischen Gemählden der merkwürdigsten Personen aus der neuesten Zeitgeschichte; gesammelt und herausgegeben u., f. w. Mit dem Porträt des Erzherzogs Karl. Berlin 1810. 8. — Das Kundschafts-System; in v. Archenholz'ens Minerva 1807. Sept. S. 475-- Die Einquartierung; in dem Morgenblatt für gebildete Stände 1808. Nr. 96 u. 97. Georg Ritter (königl. Preussischer Kammer-Mufikus); ebend: Nr. 176. — Vergl. auch oben LINDEN (Guftav).

STEIN (Philipp Christoph) Prorektor des herzogl.
Nassauischen Gymnasiums zu Idstein: geb. zu ...
§§. Abrils der systematischen Naturbeschreibung; ein Leitfaden beym öffentlichen und Privatunterricht. Frankfurt am M. 1809. 8.

STEINBART (Gotthilf Samuel) starb am zien Februar 1809. §§. Die Vorzüge der königl Preussichen Staatsverfassung und Regierungsverwaltung, am Krönungsjubelsest in einer Kanzelrede ans Licht gestellt. Züllichau u. Freystadt 1801. gr. 8.

STEIN-

STEINBECK (C. G.) SS. Feuersnoth - und Hülfsbuch fürs Teutsche Volk und seine Freunde; nach dem Krügelsteinischen System bearbeitet. Leipz. 1802. 8. Handbuch der Feuerpolicey für Marktslecken und Dorfschaften; also vorzüglich für Amtleute, Rittergutsbefitzer, ihre Gerichtsdirektoren, und jede andere Obrigkeit auf dem Lande. Jena 1805. 8. Gab mit SCHLEZ heraus: Neue Jugendzeitung von einer auserlesenen Gesellschaft gelehrter Jugendfreunde. Jahrgang 1806. Lobenstein. 4. Brandbüchlein für Familien, Schulen und Volkslehoder ausführliche Anweisung zur Verhütung aller Feuersgefahr in jedem Hause in der Stadt und auf dem Lande. Leipz. 1807. 8. Auflage. Görlitz 1809. 8. — Von dem Feuerkatechismus erschien die 3te Auflage 1804; dem eigentlichen Kalendermann die 4te Ausgabe, die 5te 1804, und die 6te unveränderte Auflage 1809; vom hundertjährigen Kalender aber oder Kalendermann 2ten Theil die 3te Auflage 1800.

STEINBRENNER (W. L.) seit 1808 auch D. der Theologie. SS. Naturlehre für Bürger- und Landschulen. Arnstadt ù. Rudolstadt 1803. S. (gehört zum Hausbedarf u. s. w.). Katechismus der Technologie für Bürger - und Landschulen. Leipz. 1804. 8. (gehört zum Hausbedarf). Predigten (24) über die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, nach Hufelandischen Grundsätzen. Halle 1804. 8. D. Georg Friedrich Seiler u. s. w. eine dankbare Reminiscenz. Erlangen 1807. 8. Diss. inaug. de vi & efficacia Christianae religionis in tuendis atque regendis hominum moribus, praesertim in adjuvanda virtute & obsequio legibus civilibus praestando conspicua. ibid. 1808. 4. dem Dictionnaire des Synonymes François u. f. w. erschien der 2te Theil 1801; und von den Biblischen Vorlesungen über wichtige und gemeinnützige Abschnitte der Bibel die ate Auflage

- 1810. Vergl. sein Leben von ihm selba
- STEINBRÜCK (J. J.) §§. Historisch-genealogische Nachricht von dem angesehenem Geschlechte derer von Eickstedt unter Anleitung der Lehnbriese und anderer glaubwürdigen Urkunden, entworsen u. s. w. Stettin 1801. 4.
- STEINBUCH (Johann Georg) D. der AG. und ausübender Arzt zu Heidenheim im Würtembergischen (seit 1801 eine Zeit lang Privatdocent auf der Universität zu Erlangen): geb. zn Heidenheim am 23sten September 1770. §§. Diss. inaug. de taenia hydatigena anomata; , adnexis cogitatis quibusdam de vermium visceralium physiologia. Erlangae 1801. 8 maj. Diss. pro facult. doc. Cogitata quaedam de verm. visc. physiol. (Pars altera). ibid. eod. Cum figuris. Analekten neuer Beobachtungen und Untersuchungen für die Naturkunde. Mit 2 Kupfern. Fürth 1809. Beytrag zur Physiologie der Sinne. gr. 8. Nürnberg 1811 (eigentl. 1810). gr. 8. Grasälchen (vibrio abrostis) entdeckt und be-- Ichrieben; in dem Naturforscher St. 28 (Halle 1799). Auch in seinen Analekten. Fikenscher's Gelehrten Geschichte der Universität zu Erlangen Abtheil. 3. S. 154 - 156.
- rung gegründete Anweisung, die Landwirthschaft, vermöge der Einführung der Wechselwirthschaft zu verbessern; nebst Vorschlägen zur Errichtung einer theoretisch- praktischen Unterrichtsanstalt, zur Bildung angehender Oekonomen. Leipz. 1803. 8 Stunde der Musse des Landwirths; in F. B. Weber's öken, Sammler St. 2 Nr. 9 (1801). Grundsätze meiner Ackerbautheorie; ebend. St. 6. Nr. 4 (1803). Empfehlung von Bier- und Brandweinwaagen: in dem Allgemeinen Anzeiger der Teutschen 1807. Nr. 74.

Betrachtungen im Winter 1807 und 1808, über die gegenwärtige Lage der Landwirthe; in der Landwirthschaftlichen Zeitung 1808. Nr. 8.

- STEINECK (Christian Gottfried) Archidiakonus zu Waldenburg: geb. zu . . §§. Fragmente aus den Beweisen für die Wahrheit, Würde und Wohlthätigkeit des Christenthums. Leipz. 1801. 8.
- STEINECK (J... C... M...) nicht mehr zu Wolfenbüttel, noch zu Hamburg: sein jetziger Aufenthalt ist unbekannt.
- STEINER (C. G.) §§. Ueber Pfandverschreibungen auf adeliche Güter nach Polnischen Rechten. Thorn 1803. 4.
- STEINER (J. F. R.) starb nicht 179., sondern am aten März 1804. §§. Der Schneckenosen in seiner Vollkommenheit zur Holzersparniss und gesunden Wärme. Mit zilluminirten Kupsern. Weimar 1802. gr. 4. Entwurf einer neuen, durchaus seuersesten Bauart mit gewölbten Decken und Dachungen u. s. w. 1ster Theil. Mit 8 illuminirten Kupsertaseln. ebend. 1803. ater Theil. Mit 8 illuminirten Kupsertaseln. ebend. 1803. gr. 4. Praktische Anleitung zur Berechnung der Bau- und Nutzhölzer, auch Schneidemühlen nach dem Kubik- und Quadratsusse; ein gemeinnütziges Handbuch. Mit 4 illuminirten Kupsertaseln. ebend. 1803. gr. 8.
- STEINER (Joseph) starb am zien September 1804.
  War Kanonikus zu St. Martin und Professor der Philosophie auf der Universität zu Münster: geb. zu . . . 1770. §§. Abhandlung über die wichtigsten Redesiguren; zum Gebrauch der Gymnasien Münsterlandes. Münster 1801. 8.

STEINER (J...) D. der AG. zu ...: geb. zu ...

§§. Versuch einer medicinischen Topographie vom Landgerichtsbezirke Parkstein und Weyden in der obern Pfalz. Sulzbach 1808. gr. 8.

STEINERT (J. G.) seit 1801 Pfarrer zu Berthelsdorf bey Herrnhut: geb. zu Limbach bey Chemnitz am 3ten Junius 1765. §§. Abhandlung über Matth. 26, 33, oder neue Proben der gütigen Fürsorge Gottes für das Waisenhaus zu Graitz. 26stes Stück. Graitz 1797. 8. Abhandl. über Joh. 8, 31. 32. 27stes Stück. ebend. 1798. 8. Von der natürlichen Liebe der Eltern gegen ihre Kinder; eine Predigt. ebend. 1798. 8. Von den schönen Früchten des Glaubens an Jesum; eine Predigt. ebend. 1798. 8. wachsende Aehnlichkeit mit Gott ist unsere Bestinmung; eine Predigt. ebend. 1798. 8. digt über Joh. 19, 30, nach dem in Berlin erfolgten Hinscheiden des Fürsten und Herrn Heinrich XIV älteren Reuß. ebend. 1799. 8. Predigten am Charfreytage. ebend. 1799. 8. Abhandlung über Ephel. 3, 14-17, oder neue Proben u. f. w. 28stes Stück. ebend. 1799. 8. Dergl. über Luc. 17, 21. 29stes Stück. ebend. Ist die Lehre von der freyen Gnade Gattes in Christo im eigentlichsten Sinne Lehre Jesu? Görlitz 1800. gr. 8. — Von den Predigten (f. B. 10) erschien das 2te Bändchen zu - Vergl. Otto's Lexikon der Graitz 1802. Oberlausitz. Schriftheller B. 3. Abtheil. 1. S. 323-**325.** 

STEINGRÜBER (J. C. A.) §§. \*Pallas am Ufer des Gangés, oder Taschenbuch für Lebensweisheit und Lebensgenus; aus dem Hindostanischen. Leipz. 1807 (eigentl. 1806). 8. (Eigentlich eine neue Ausgabe der im 10ten Band angeführten Lehren der Weisheit u. s. w.).

- STEINHäUSER (C... D... F...) Pfarrer zu Eyb im Ansbachischen: geb. zu ... §§. Erinnerungen aus dem Christlichen Religionsunterricht für Consirmanden am Tage ihrer öffentlichen Consirmation. Ansbach 1809. 8.
- STEINHäUSER (J. G.) seit. 1806 ordentlicher Professor auf der Universität zu Wittenberg. §§. Progr. de magnetismo telluris, Commentationis mathematico - physicae Sectio I, magnetis virtutes in genere proponens. Cum figuris. Viteb. 1806. 4. (Teutscher Auszug in dem Wittenberg. Wochenblatt 1806. Nr. 22 u. 23. Eben daselbst steht auch ' ein Auszug dessen ungedruckten Antrittsrede: De variis eruditorum de magnetismo telluris sententiis. Nr. 20. S. 153 - 156). Sectio II de inclinatione acus magneticae in areum sphaerae, magneten, cujus innotescunt & locus & efficiendi facultas, continens. ibid. 1810. 4. Cum Taschenbuch für praktische Feldmesser. 1ster Theil: Anleitung zum Gebrauck eines neuen Messinstruments. Mit Kupfern. Leipz. 1806. 8.
- STEINHäUSER (Johann Wilhelm) M. der Phil. zu Hannover: geb. zu . . . §§. Herkules am Scheidewege, oder Tagebuch für Jünglinge und Mädchen zur Befestigung ihrer Grundsätze im Leben und Handeln. Hannover 1808 (eigentl. 1807). 8.
- STEINHART (Heinrich Christoph) Prediger zu Dobbrun bey Osterburg in der Altmark (vorher zu Erxleben bey Osterburg): geb. zu . . . in der Altmark . . . §§. Seine Bücher, die er unter dem angenommenen Namen Ludwig von SEL-BIGER, Kanonikus, herausgab, s. oben unter dieser Rubrik.
- von STEINHEIL (F. C. P.) jetzt überzähliger Professor an dem Gymnasium zu Stuttgart, welcher Unter-

Unterricht in der Englischen, Französischen und Italienischen Sprache ertheilt. - Vergl. Fikenscher's gel. Füstenthum Bayreuth B. 9. S. 71 u. f.
(Dieser zu Folge ist er wirklich 1759, nicht aber, wie Gradmann will, 1760 gebohren).

- STEINKOPF (Johann Friedrich) fällt weg, weil er, nach seiner eigenen Versicherung, die ihm beygelegte Schrift nicht versertigt hat.
- STEINKOPF (Karl Friedrich Adolph) Bruder des vorhergehenden; M. der Phil. und Prediger zu London: geb. zu . . . im Würtembergischen . . . . §§. Einige Fest-Sonntags- und Gelegenheitspredigten. . . . . . . . . . Auch in Basel soll er eines und das andere herausgegeben haben.
- 10 u. 11 B. STEINMüLLER (J. R.) jetzt Pfarrer in Gaifs und Mitglied des Erziehungsraths vom Kanton Säntis. §§. Helvetische Schulmeisterbibliothek. 1stes Bändchen. St. Gallen 1801. -stes Bändchen. ebend. 1801. 8. Beschreibung der Schweitzerischen Alpen- und Landwirthschaft, nach den verschiedenen Abweichungen einzelner Kantone. Nebst einer kurzen Anzeige der Merkwürdigkeiten dieser Alpen. Bändchen, den Kanton Glarus enthaltend. Mit 3 Kupfern. Winterthur 1802. — 2tes Bändchen, den Kanton Appenzell enthaltend. ebend. Bemerkungen gegen Pestalozzi's 1804: 8. Unterrichtsmethode u. f. w. Zürich 1803. 8. Giebt mit K. U. von SALIS heraus: Alpina, eine Schrift, der genauern Kenntniss der Alpen gewidmet. 1ster Band. Winterthur 1806, - 2ter Band. ebend. 1807. — 3ter Band. ebend. 1808. — 4ter Band. ebend. 1809. gr. 8. Der fortgefetzte Schullehrer. Unterricht in Rheineck im Kanton St, Gallen. Ein nützliches Hand - und Lese-Buch für Schullehrer und Freunde unsers Schweitzer'schen Primar-Schulwesens; herausgegeben u. I. w. 1stes Bändchen. ebend. 1810. 8. -

Lefa-

Lesebuch zur Bildung des Herzens und Uebung der Aufmerksamkeit für Kinder in den Landschulen; nebst einem Anhange über die Schweitz, zum Besten der vaterländischen Jugend herausgegeben. Vierte verbesserte Ausgabe. Glarus 1807. 8.

- STEINWENDLER (Emma) . . . zu Wien: geb. zu . . . §§. Moralisches Lesebuch für die zarte Jugend. Wien 1808. 8.
- STELLO (Gustav) ein Pseudonymus. S. SALCHOW (Daniel).
- STELZER (C. J. L.) §§. Ueber Theurung des Getraides und Administration der Domainen- oder Kammergüter; als gegenwirkendes Mittel; in dem Freyen litterarischen Magazin für das Gemeinwohl der Völker und Länder B. 1. Nr. 1 (1804).
- STENDRO (Julius) . . . zu . . . : geb. zu . . . § § . Gab mit Friedrich BüRGER heraus : Schleswig-Holsteinische Zeitschrift für alle Stände, zur Verbreitung reeller Grundsätze und wahrer Aufklärung. 1ster Jahrgang. Altona 1802. 2ten Jahrgangs 1ster Hest (den er allein herausgab). ebend. 1803. 8. Romantischer Rückblick in die Vergangenheit, oder meine Wanderung nach

nach Norden; eine wahre Geschichte. z Theile.

Altena 1802 - 1803. 8. Das Menschenleben,
in seinen interessantesten Verhältnissen, in Erzählungen dargestellt. Hamburg und Mainz
1804. 8. August von Haidenthal; ein Roman. Leipz. 1804. 8.

- von STENGEL (St.) §§. Rede an dem Stiftungs-Jahrstage der kurfürstl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1802. München 1802. 4.
- STENGER (Heinrich) ehedem königl. Preussicher Kriminalrath zu Unruhstadt in Südpreussen (jetzt?): geb. zu . . . §§. Ueber die Verwaltung der Policey in den Mediatstädten. Posen u. Leipz. 1804. 8.
- STENZEL (Foseph.) SS. Die Wassersluth im Monat Junius 1804, in Beziehung auf die Stadt und das Fürstenthum Sagan umständlicher beschrieben. Sagan 1805. 8.
- STEPF (Johann Kalpar) harb am zosten Julius 1806. War seit 1765 Pfarrer zu Oberlauringen im Würzburgischen (nachdem er seit 1759 Pfarrer zu Trabelsdorf gewesen war): geb. zu Schweinfurt am 12ten August 1736. §§. Gastpredigt, zu Schweinfurt gehalten, über Apostelgesch. 4, 10 - 12. . . . 177 . . 8. \* Witzige Einfälle und Historien, zur Unterhaltung in Gesellschaften. 1 ftes Stück. Frankf. u. Leipz. (Hildburghausen) 1776. — 2tes Stück. ebend. 1777. 8. Neue Auflage. ebend. 1794 8. Auszug aus dem grossen Katechismus Luthers, für die Confirmanden seiner Gemeine. . . . 1782. 8. dächtnisspredigt zur Ehre des verstorbenen Kaisers Joseph des zten, über Klaglieder Jerem. 5. 15. 16. . . . 1790. . . — Abhandlung über das Schulweien auf dem Lande: in Seiler's gemeinnütz. Betrachtungen 1777. . . . — Vergl. Ar-

Artistisch-litter. Blätter von und für Franken 1803. Nr. 23. S. 133 - 135.

STEPHANI (H.) seit 1808 königl. Bayrischer Kreis-Kirchen - und Schulrath zu Augsburg. §§. Ueber die absolute Einheit der Kirche und des Staates. Würzburg 1802. kl. 3. Fibel, oder Elementarbuch zum Leseniernen. Erlangen ste Auflage. ebend. 1805 (eigentl. 1804). 8. Kurzer Unterricht in der gründlichsten und leichtesten Methode, Kindern das Lesen zu lehren. (Ein Pendant zu Poehlmann's Anweilung für Schullehrer). ebend. 1803 8. ste verbesserte Ausgabe. ebend. 1805 (eigentl. 1804). 8. 3te durchaus umgearbeitete Ausgabe. ebend. 1808. 8. (System der öffentlichen Erziehung. Berlin 1805. 8. den zum Religions - Unterrichte der Confirmanden; herausgegeben in Vereinigung mit mehrern seiner Herren Amtsbrüder. Erlangen 1805. 8. Fibel für Kinder von edler Erziehung, nebst einer genauen Beschreibung meiner Methode für Mütter, welche sich die Freude verschaffen wollen, ihre Kinder selbst in kurzer Zeit lesen zu lehren. Mit 3 Kupfertafeln. ebend. 1807. 8. Winke zur Vervollkommnung des Konfirmanden - Unterrichts; ein Kommentar zu dessen Leitfaden zum Religions - Unterrichte. ebend. Dürfen Stiftungen besteuert -, 1810. gr. 8. werden? beantwortet u. f. w. Augsburg 1810. 8. ate unvoränderte Auflage. ebend. (1810). 8. Auch in Winkopp's Rheinischen Bund H. 47. S. 233 - 254. — Nachtrag zu meiner Methode des Lesenlehrens; in Guts Muths Bibl. der pädagog. Litteratur Jahrg. 1804. Jul. S. 276-286. -Vorrede zu C. F. Schneider's ausführl. Unterricht in der Stephan. Elementarmethode des Lesenlehrens (Würzb. 1805.'8).

STEPHANIE (Gottlieb) Vergl. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil, 1. S. 290 u. f.

STE-

- STEPHENSON (F. C.) SS. Her Nützliche Zeitvertreib u. s. w. muss ein Sternchen haben.
- STERN (Karl) Pseudonymus. S. MEYER (Friedrich Wilhelm Karl).
- Graf von STERNBERG (Joachim) Herr auf Radnitz, Stupno, Pržesina u. s. w. kaisers. königs. Kämmerer, und Mitglied der königsichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag, starb zu Prag am 18ten Oktober 1808. S. Ueber die Einwirkung der Atmosphäre auf die Vegetation; in Hoppe'ns Neuen botanischen Taschenbuch auf das J. 1807. Botanische Bemerkungen auf einer Reise über Salzburg nach Kärnthen, Steyermark und Oberöstreich im Sommer 1808; ebend. auf das J. 1809.
- STERNBERG (Johann Heinrich) wurde von den Franzosen erschossen am . . . Julius 1809. D. der AG. und seit dem Oktober 1804 Hofrath, ordentlicher Professor der Pathologie und Therapie und Direktor der medicinischen Krankenanstalt auf der Universität zu Marburg (vorher praktischer Arzt zu Goslar, und vordem seit 1797 Berg- und Stadtphysikus zu Elbingerode am Harz): geb. zu Goslar am 15ten April 1772. SS. Kurze, doch wahrhafte Nachricht von den Gesundheitsblattern, auch Kuhpocken genannt; zu Nutz und Frommen für Bürger und Landmann. Goslar 1851. 8. Erinnerungen und Zweifel gegen die Lehre der Aerzte von dem schweren Zahnen der Kinder; ein Verluch, nach Wich-

Wichmann, und eigenen Ideen, Aerzten und Nichtärzten lesbar. Hannover 1802. 8. Mit einem Kupfer. Das Büchlein von der Gicht; oder gründliche Anweisung, wie man sich vor Flüssen, Gicht und Podagra verwahren, wie weit man sie ohne Arzt selbst behandeln, und fast ohne Arzneyen heilen könne. Ein Hausbüchlein für Jedermann, für Krapke und Gefunde. Nach den Grundfätzen der neuern, verbesserten Arzneykunst bearbeitet. Goslar 1802. 8. Neue Auflage unter dem Titel: Gichtbüchlein, oder Anweifung, sich vor Flüssen u. s. w. ebend. Ueber die Ernährung der Kinder 1810. 8. in den beyden ersten Lebensjahren; zur Belehrung für Mütter, denen das Wohl ihrer Kinder aufrichtig am Herzen liegt; herausgegeben u. f. w. Hamburg 1802. 8. Der Volksarzt, oder wöchentliche belehrende Unterhaltungen über Gegenstände der Arzneywissenschaft und Naturlehre. 1ster und 2ter Heft. Goslar 1802. 8. Die Erregungstheorie, 'gegen Marcard's Angriff im Hannöverischen Magazine vertheidigt. Berlin 1803. 8. Litteraturzeitung für Medicin und Chiturgie, nebst ihren Hülfswilsenschaften, bearbeitet durch eine Gesellschaft von Gelehrund herausgegeben u. s. w. Helmstädt 1804. - 2ter Jahrgang. Marburg 1805. gr. 8. Handbuch der allgemeinen Pathologie menschlicher Organismen. Leipz. 1806. 8. Bruchstücke über akademische Bildungsanstalten für Medicin-Studirende, mit besonderer Hinsicht auf die Universität zu Marburg; in Briefen herausgegeben. ebend. 1806. 8. - Etwas über Schulftuben, ein Beytrag zur medicinischen Polizey; in dem Hannöverischen Magazin 1799. St. 102. S. 1629 u. ff. Ueber eine Schwämmchenkrankheit (das Mundsohr, Aphthae) der Kühe; ebend. 1800. St. 42. S. 863. ---ein Paat gutgemeinte Worte, die Abschaffung des Kaffees und seine Surrogate betreffend; in Collenbusch'ens Rathgeber für alle Stände für das

- Etwas zur Belehrung fäugender J. 1800. Mütter, über das Wundwerden der Brustwarzen; in dem Goslar. Wochenblatt für das J. 1801. St. 18-23. — Was hat man von der Tracheotomie in der häutigen Bräune zu erwarten? in dem Reichsanzeiger für das J. 1801. Nr. 85. S. 1160 u. ff. Aufruf an mein Teutsches Va. terland, wie die letzten Hindernisse der Kuhpockenimpfung hinwegzuräumen; ebend. Nr. 164. S. 2193 u. ff. Fragen und Gedanken bey der ärztlichen Anwendung der Voltaischen Säule; ebend. 1802. Nr. 158. S. 1973. Nr. 208. S. 2588. Erinnerungen gegen den Einschnitt in das Zahnfleisch, bey sogenannten schweren Zahnaus. bruche; ebend. Nr. 200. S. 2481 u. ff. Schreiben über die klinischen Anstalten zu Marburg, vom 31sten August 1805; ebend. 1805. Nr. 281. S. 3601 u. ff. — Versuch einer Erklärung der guten Wirkung kalter Umschläge bey Blutflüsfen; in Horn's Archiv für medicinische Erfahrung B. 4. H. 1. S. 624 u. ff. Die Stimme eines ältern Schriftstellers über die Lehre von den Krisen und kritischen Tagen; ebend. H. 2. S. 840 u. ff. Geschichte eines epidemischen Typhus, wobey ein Frieselkontagium eine vorzügliche Rolle spielte; ebend. B. 5. H. 1. S. 22 u. ff. H. 2. S. 350 u. ff. Beobachtung eines Typhus mit enormer Hämorrhagie der Lungen, und einem Auswurfe polyposer Konkremente; ebend. Ein Typhus mit Hämorrhagie der B. 7. H. 1. Lungen; in dessen Neuen Archiv u. f. w. St. 1. Vergl. seine Selbstbiographie in Strieder's Hess. Gelehrtengeschichte B. 15. S. 302-314.

- von STERNHAIN (H. H.) §§. Hermes; eine Zeitschrift in zwanglosen Heften, zur endlichen Beruhigung für Zweisler und Sucher. 1ster Band. 1stes Stück. Carlsruhe 1805. 2tes Stück. ebend. 1806. gr. 8.
- STERR (Kaspar) Pfarrer zu Joskofen (vermuthlich in der Oberpfalz; vonher Professor der Humanioren zu Neuburg an der Donau): geb. zu Neuburg 1744. §§. Witterungsbeobachtungen vom Jahre 1783 bis 1804, mit physischen Bemerkungen und Entdeckungen. Preisschrift über das Fallen des Merkurs im Barometer; in den Philosophischen Abhandlungen der Akademie zu München. . . .
- STETFELD (Ludwig Friedrich Theodor) starb am 7ten März 1806.
- STETT (Franz Matthies) Chorherr in dem größ.

  (Waldburgischen) Kollegiatsist zu Zeil: geb.

  zu. §§ Praktisches Handbuch für noch
  nicht geübte Seelsorger; den Kranken die heiligen Sakramente der Busse, des Altars und der
  letzten Oelung zu ertheilen; ihnen in ihrer
  Krankheit und am letzten Ende beyzustehen.
  Augsburg 1804. §. Gemeinnütziges Gesundheits- und Krankenbuch für Bürger, vorzüglich für Landleute, ausser und in den Tagen
  ihrer Krankheit, mit besonderer Rücksicht auf
  ihr nahes Ende. ebend. 1806. §.
- von STETTEN (Paul) starb am 19ten Februar 1808.

  Seit 1806 war er auch königl. Bayerseter geheimer Rath zu Augsburg. Pengl. Augsburgs Dank, dargebracht einem ehrwürdigen Jubelgreise, dem Hrn. Paul v. Stetten —. Augsb. 1805. 4; und daraus Ernest in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 1. S. 313-321.

- in der Kanzley des Stadtraths zu Bern und Sekretar des Kirchendepartements. (Sein Vater, Johann Rudolf, Mitverfasser der angezeigten Schrift, ist seit 1803 Mitglied des grossen Kantonsraths, wie auch des kleinen Stadtraths zu Bern).
- tha: geb. zu Zeitz am isten Januar 1777. §§.

  \* Historische und philosophische Skizze der Entdeckungen und Niederlassungen der Europäer in Nord- und Westafrika bis zum Ende des 18ten Jahrhunderts; aus dem Englischen. Bremen 1802. gr. 8.

  \* Englisches Lesebuch für solche, die das Gedickische Englische Lesebuch gelesen und verstanden haben. ebend. 1803. 8.

  \* Der Weg zur Weisheit; ein Lesebuch für die erwachsene Jugend; nach dem Englischen.

  2 Bändchen. ebend. 1805. 8.

  \* Britannia; eine Zeitschrift in Englischer Sprache. 1ster Hest. ebend. 1805. 8.
- STEUER (. . .) Stadtrichter zu Guben in der Niederlausitz: geb. zu . . . §§. Gab mit Wilhelm RICHTER heraus: \*Gemeinnütziges Wochenblatt, zunächst für Guben und die umliegende Gegend. Guben 1805-1806. 4.

- STICKEL (Frank) D. der Rechte, großherzogl.
  Frankfurtischer Justitzrath und ordentlicher Professor an der Rechtsschule zu Wetzlar leit 1809
  (vorher ...): geb. zu ... §§. Gab mit Ernst
  MüLLER heraus: Geist des Gesetzbuches Napoleons, aus der Verhandlung, geschöpft von
  J. G. Locré, Generalsecretär des Staatsrathes,
  Mitgliede der Ehrenlegion. Mit Rücksicht auf
  die neueren gesetzlichen Verfügungen verteutscht u. s. v. 18er Hest. Giesen 1808. 8.
  Auch unter dem Titel: Geist der Civilgesetzgebung Frankreichs, ein ganz aus den Quellen
  geschöpfter erklärender Commentar von J. G.
  Locré. 18er Band.
- STICKL (Franz Kaver) Pfarter zu . . . in Bayern: geb. zu . . . §§. Christliche Volkspredigten, zu Indersdorf und an manchen andern Ortschaften gehalten; zur erbaulichen Lesung für das Christenvolk herausgegeben. München 1809. 8.
- STIEBER (G. F. S.) seit 1808 mit dem Charakter eines Professors — zu Ansbach.
- STIEGLITZ (C. L.) §§. Archäologie der Baukunß der Griechen und Römer. ister Theil. Weimar 1801. gr. 8. Nebst 15 Kupfern in 8. 2ten Theils iste Abtheilung. Mit Kupfern und Vignetten. ebend. 1801. 2te Abtheilung. ebend. 1801 (eigentl. 1802). gr. 8. Versuch einer Einrichtung antiker Münzsammlungen, zur Erläuterung der Geschichte der Kunst des Alterthums. Leipz. 1809. gr. 8.
- STIEGLITZ (I,) SS. Verluch einer Prüfung und Verbellerung der jetzt gewöhnlichen Behandlungsart des Scharlachsiebers. Hannover 1807. 8. —
  Ueber Schilderungen aus dem Leben eines Arztes; in Huseland's und Himly's Journal der prakt.
  Heilkunde 1809. May Nr. 1.

- STIEHL (M. C. F.) privatisist jetzt zu Sönnenberg, einem Flecken unweit Wiesbaden. (War Instruktor der Prinzen von Nassau-Usingen).
- STIEHLER (L. G.) Advokat zu Dresden: geb. dafelbst am 26sten December 1768. §§. Diss. (Praes.
  Klügelio) de finibus poenarum civilium. Viteb.
  1789. 4. Diss. inaug. de varia poenarum
  civilium ad puniendi fines relatione, ibid. 1790. 4.
  Archiv merkwürdiger Aktenstücke, sonderbarer
  Rechtshändel und seltener Rechtsfragen. Dresden
  1797. 8. \* Ueber den Einsluß der Geburt
  eines Prinzen auf die statistischen und moralischen
  Verhältnisse Sachsens. ebend. (1797). gr. 8. —
  Vergl. Dresdens Schriftsteller von Haymann
  S. 94 u. s. 167.
- Freyherr von STIFFT (A. J.) erhielt im J. 1808, auf sein Ansuchen, die Entlassung von der Direktion des medicinischen Studiums und des Sanitätswesens; in demselben Jahr wurde er Ritter des Oestreichischen Leopoldsordens. Im 11ten Band Z. 6 u. 7 lese man baronist katt geadelt.
- STIGER (Johann) praktischer: Arzt und Augenarzt zu . . : geb...zu . . . §§. Praktische Bemerkungen über die Impfung und den Nutzen der Kuhpocken; mit einer Vorrede hegleitet von Dr. Joseph. Schöller, k. k. Sanitätsrathe und Protomedicus. Grätz 1807. 8.
- STILLE (Karl) S. DEMME.

- STILLER (Georg Gustav) Volkslehrer zu Schönbrunn und Rosen in Schlessen: geb. zu . . . §§. Charaden, Aufgaben und Räthsel, dem gesellschaftlichen Leben gewidmet. 1ste Sammlung. Brieg (ohne Jahrzahl). 8.
- STILLER (H. T.) §§. Rede, gehalten am 3ten August 1801, als dem Geburtstage des Königs von Preussen, Friedrich Wilhelm des Dritten. Prenzlau 1801. 8. Die letzten Lebensstunden Jesu; oder religiöse Unterhaltungen über das 27ste Kapitel der Evangelischen Geschichte des Matthäus. Ansbach 1810. 8.
- Anfangsgründe der gemeinen Rechenkunst, Algebra und Messkunst. 1ster Theil: Rechenkunst. 1ster Band. Franks. am M. 1804. ster Band, enthält die Lehre der Multiplication durch Zertheilungen, der zusammengesetzten Verhältnisse und Proportionen, Kotten- Gesellschafts- und Vermischungs-Rechnungen, Potenzen und Wurzeln, nebst Anwendungen derselben; und eine Factoren-Tafel. Zum gemeinnützigen Gebrauch sowohl, als auch insbesondere zur Einführung in die Mathematik. ebend. 1805. 8.

## STOCKAR. S. STOKAR.

- STOCKER (Bernhard) harb in dem Minoritenkloster Maria Mayingen im Ries am 10ten November 1806. SS. Vocabularium Latinitatis antiquioris & medii aevi diplomaticum. Mariae Mayingae dilucidatum. Nordlingae 1805. 8.
- STOCKMANN (A, K.) seit 1803 auch fürst. Schwarzburg-Rudolstädtischer Hof- und Pfalzgraf. §S.
  Carmen saeculare. Lips. 1801. 4. Progr.
  Chrestomathia juris Horatiana. Specimen I.
  ibid 1801. Specimen II. ibid. 1804. Specimen III. ibid. 1804. Specimen IV. ibid.
  1806.

1806. — Specimen V. ibid. 1807. — Specimen VI. ibid. 1808. 4. Jo. Augusti Bachii Historia jurisprudentiae Romanae, quatuor libris comprehensa. Editio sexta prioribus longe emendatior; novis observationibus auxit &c. ibid. 1806. 8 maj.

STOCKMAR (J. E. G.) — geb. — am 3ten April 1760.

nützlicher Erfindungen. Mit 10 Kupfertafeln. Nürnberg 1802. 8. Beschreibung einer ganz bequemen Bettstätte für jeden Kranken, besonders Podagraisten. Durch eine Kupfertafel erläutert. ebend. 1803. 8.

STöCKER (Lebrecht Gotthold) starb am 19ten Februar 1807.

STÖCKHARDT (G. H. J.) seit 1799 Archidiakonus zu Glaucha. SS. Probe und Antrituspredigten, in der Hauptkirche zu Glaucha abgeleget. Leipz. 1799. 8. — Ein Vorschlag zur Verbesserung der Liturgie, ohne Beeinträchtigung der Konfistorialrechte; nebst einer Traurede, die zugleich als Formular dienen kann; in dem Predigerjournal für Sachsen 1803. August S. 546 u. ft. — Vergl. Otte a. a. O. S. 336 u. f.

STöCKL

- STöCKL (A.) §§. Neue Landpredigten über die Sonn und Festtäglichen Evangelien, mit einiger Rücksicht auf das System der reinen Moral, vorgetragen u. s. w. 2 Theile. Wien 1805. 8. Auslegung der Sonn und Festtäglichen Evangelien eines ganzen Jahres; zur Belehrung und Erbauung des Landvolkes herausgegeben. 2 Bände. ebend. 1807. 8.
- STöGER (B.) jetzt Rektor des Lyceums zu Dillingen.

  §§ Geistliche Reden, gehalten bey dem akademischen Gottesdienst zu Salzburg. Mit Genehmigung der kurfürstl. Bücher-Censur-Special-Kommission. 1ster Band. Straubingen 1803.

   2ter Band. ebend. 1804. gr. 8. Auch unter dem Titel: Predigten über wichtige Gegenstände der christlichen Religion und Moral, mit vorzüglicher Rücksicht auf die studirenden Jünglinge u. s. 1ster und 2ter Band.
- STöGER (F.) privatisirt zu Wien mit einer kaiserlichen Pension.
- STöGER (Maximilian) . . . zu . . . : geb. zu . . . . §§. Versuch eines Grundrisses der Geschichte der Niederländischen Unruhen unter der Hetzogin von Parma und dem Herzoge von Alba. München 1808. 8.
- STöHR (C.) lebt jetzt, nach der Säkularisation der Abbtey Banz, zu Cronach. §§. Magazin nützlicher und angenehmer Materien. Leipz. 1809.

   ztes Bändchen. ebend. 1804. 8. Dasselbe auch unter dem Titel: Archiv lehrreicher und nützlicher Unterhaltungen aus den Schriften berühmter Gelehrten; ein Buch für Jedermann. 1ster Theil. Physiognomik, oder Kunst, die Menschen aus dem Gesichte zu beurtheilen.

  2 Theile. Coburg 1804. 8. Mit der Silhouette des Verfassers.

- ber 1807. §§. Ueber die Heilung groffer Verletzungen der Knochen ohne Amputation; in Loder's Journal für die Chirurgie B. 4. St. 1. Nr. 8 (1802), Vergl. Warte der Achtung und der Dankbarkeit, gesprochen an der Gruft des Hrn. D. F. Chr. Stöller, und auf Verlangen seiner zahlreichen Verehrer in Druck gegeben von M. Karl Friedrich Bonitz, Diakonus zu St. Stephan in Langensalze. ebend. 1807. 8. (Becker's) Nationalzeitung der Teutschen 1807. St. 43. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 1. S. 344-347.
- Freyherr von STöRK (A.) Vergl. auch Ernesti a. a. O. S. 361 u. f.
- STÖVER (D. H.) seit 1810 hat er den Charakter eines herzogl. Mecklenburg Schwerinischen Legations-raths.
- Edler von STOIXNER (L.) SS Von dem Vollständigen Unterricht in der Bienenzucht u. s. w. erschien die 2te Auflage 1808; und von den Ahhandlungen vom Seiden-Flachs- und Hansbau, nebst einem Anhang von einer Art Seide aus Spinnenweben, ebenfalls die 2te Auflage 1808. (Wahrscheinlich nur neue Titelblätter).
- \*\*STOKAR von NEUFORN (A... F...) Kommissar des Fürstprimatischen Umgeldamts der Stadt Regensburg: geb. zu... §§. Vollständiges Handbuch der Finanzwissenschaft. 2 Bände. Rothenburg an der Tauber 1808. §. Das Steuerprovisorium, in Bezug auf die Rheinischen Bundesstaaten; in Winkopp's Rheinischen Bund H. 38. S. 161-203. H. 39. S. 337-393.
- Graf zu STOLBERG (C.) jetzt königl. Dänischer Landrath zu Windebuy im Herzogthum Schleswig — Mm 5 Vergl.

Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Profaisten B. 4. S. 727-730 (1809).

Graf zu STOLBERG (F. L.) §§. Vier Tragödien des Aeschylus. Hamburg 1802. 8. Zwo Schriften des heiligen Augustinus von der wahren Religion und von den Sitten der katholischen Kirche. Mit Beylagen und Anmerkungen. Münster u. Leipz. 1803. gr. 8. Die Gedichte von Ossian, dem Sohne Fingals; nach dem Englischen des Herrn Macpherson in das Teutsche übersetzt. 3 Bände. Hamburg 1806. gr. 8. Geschichte der Religion Jesu Christi after Theil. ebend. 1806. — ster Theil. ebend. 1807. 3ter Theil. ebend. 1808. — 4ten Theils 1ste und 2te Abtheilung. ebend. 1809. - 5ter Theil. Mit einer Karte von dem Jüdischen Lande unter den Römern. ebend. 1809. gr. 8. Bildniss von Prosessor Müller zu Stuttgart nach Rinklake in Kupfer gestochen. 1810. — Vergl. Jördens im Lexikon Teutscher Dichter und Profaisten B 4. S. 731 - 744 (1809).

10 u. 11 B. STOLL (J.) SS. Versuch einer medicinischen Beobachtungskunst. Zürich 1802 gr. 8. — Medicinisch - chirurgische Beobachtungen; in Posewitz'ens Journal für Medicin u. s. w. Heft 1. S. 176 - 194 (1799). Versuch einer Aetiologie und Therapie der Saamenslüsse, mit vorzüglicher Rücksicht auf Brown's Erregungtheorie; in desselben Aetiolog. u. semiologischen Journal H. 1. S. 120 - 164 (1802).

STOLL (Joseph Ludwig) ... zu Wien: geb. zu ...

§§. Scherz und Ernst; ein Spiel in Versen.

Berlin 1804. gr. 8. — Gab mit Leo von SE
CKENDORF heraus: Prometheus, eine Zeitschrift, der höhern Bildung des Menschen gewidmet. 1ster Hest. Wien 1808. gr. 8.

STOLZ (J. J.) §§. Predigten in dem Jahre achtzehnhundert (auf dem Umschlagtitel der Hefte heisst es: Ueber die Merkwürdigkeiten des achtzehnten Jahrhunderts) in Bremen gehalten. 1ster bis 4ter Heft, oder ister Band. Altenburg u. Erfurt 1801. - 5ter bis 8ter Heft oder ster Band. ebend. 1802. gr. 8. Ergänzungsheft der Stolzischen Erläuterungen zum neuen Testament, welches die vornehmsten Zusätze, Verbesierungen und Berichtigungen der zweyten Ausgabe für die Käufer der ersten enthält. Hannover 1802. gr. 8. Erweckungen zu erneuertem Nachdenken über den in der Jugend erhaltenen Religionsunterricht, in freyen Unterhaltungen über den Heidelbergischen Katechilmus feiner Gemeine vorgetragen. 1ster Theil. (Auch für Bekenner des Christenthums nach dem Lutherischen Lehrbegriffe brauchbar). Herhorn 1803. — 2ter Theil. ebend. 1804. 8. Gedächtnisspredigt auf den am 1 Sept. verewigten D. und Professor Arnold Wienhold in Bremen. Bremen 1804. 8. Historische Predigten. 1ster Theil 1ste Abtheilung: David, Isais Sohn von Bethlehem. Jena 1805. — 2ter Theil afte Abtheilung: Paulus von Tarfus in Cilicien. ebend. 1806. — 2te Abtheilung. ebend. 1807. Zwey Predigten: I. Am Schlusse des Jahres 1805. II. Ueber das, was man vergessen soll. Bremen 1806. 8. Drey Predigten, gehalten I. an dem jährlichen Bettage am 28sten Sept. 1808 über Psalm XIX, 13. II. nach des seligen Bredenkamps Begräbnisse am zosten Oktober 1808 Offenbahrung II, 3. III. am Neujahrstage 1809 über Psalm LVI, 12. ebend. Predigten zur Beförderung der 1809. 8. Humanität. 1ste u. 2te Hälfte. Hannover 1810. 8. (Die 1ste Hälfte war schon 1798 unter dem auch hier beygegebenen Titel: Liebe nach Paulus u. s. w. gedruckt). — Von den Erläuterungen zum Neuen Testament (mit Beziehung auf seine Uebersetzung desselben) erschien und zwar vom isten Hest: Matthäus, die 3te von neuem durch geschene, verbesserte und mit einer Abhandlung vom Schtengeiste vermehrte Ausgabe 1806. – vom 2ten Hest: Marcus, Lukas und Johannes, die 3te von neuem durchgesehene und verbesserte Ausgabe 1807. – Sein Bildniss vor dem 2ten Band von Löffer's Magazin für Prediger (1804).

- STOLZENBURG (Chr. ..) §§. Neues Lesebuch zur leichteren Erlernung der Griechischen Sprache; nach einem, auf das Lesen Griechischer Autoren vorbereitenden Plane u. s. w. Herausgegeben u. s. w. 1ste Abtheilung. ste Abtheilung mit einem analytischen Wortregister, nach der neuen und alten Theorie eingerichtet. Leipz. 1800. 8. ste vermehrte Ausgabe der 1sten Abtheil. ebend. 1806. 8.
- STORCH (H.) §§. Briefe über den Garten zu Pawlowsk, geschrieben im Jahr 1802. St. Petersburg 1804. 12. Russland unter Alexander dem Ersten; eine historische Zeitschrift, herausgegeben. 1ste bis 3te Lieferung oder 1ster Band. St. Petersburg u. Leipz. 1805. 4te bis 6te Liefer. oder 2ter Band. ebend. 1804. 7te bis 9te Liefer. oder 3ter Band. ebend. 1804. 10te bis 12te Liefer. oder 4ter Band. ebend. 1804. 15te bis 15te Liefer. oder 5ter Band. ebend. 1804. 16te bis 18te Liefer. oder 6ter Band. ebend. 1805. 19te bis 21ste Liefer. oder 7ter Band. ebend. 1805. 22ste bis 24ste Liefer. oder 8ter Band. ebend. 1806. gr. 8.
- STORR (Gottlieb K. C.) §§. Museum physiognosticum, methodo, cujus per partes singulas ratio redditur, digehum descriptumque. Pars I. Oreognosticae Liber I methodologicus. Stuttgard. 1807. 8. Auch unter dem Titel: Idea methodi fossilium. Ueber das, bey der Würdigung der

der Stoffsbeschaffenheit der Fossilien, in Erwägung kommende Stufenverhältnis, welches in
Hinsicht auf die Innigkeit des Bündnisses zwischen den Behandtheilen Statt findet; in dem
Journal für die Chemie u. s. W. B. 8. H. s. Nr. 10
(1808).

- storm (Gottlob C.) §§. Sonn-und Festagspredigten; nach seinem Tode herausgegeben von D. Fried. Gottl. Süskind und D. Joh. Fried. Flatt.

  1ster Band. Tübingen 1806. 2ter: Band.
  ebend. 1808. gr. 8. Predigten über die Leidensgeschichte Jesu; nach seinem Tode herausgegeben von Dr. J. F. Flatt. ebend. 1810.
  gr. 8. Von Doctrinae Christianae pars theoretica erschien Editio secunda e Manuscripto b. Auctoris emendata. Tubingae 1807. 8 maj. —
  Von der Erläuterung des Briefes Pauli an die Hebräer erschien die 2te verbesserte Ausgabe zu
  Tübingen 1809. 8.
- STORR (Ludwig) D. der AG. Hofmedikus und Mitglied des Medicinaldepartements zu Stuttgart: geb. zu Lustnau bey Tübingen am zosten August 1780. SS. Diff. inaug. medica exponens, Amenorrhoeae metrosymphyticae exemplum. Tubingae 1801. 4. Unterfuchungen über den Begriff, die Natur und die Heilbedingungen der Hypochondrie. Stuttgart 1805. 8/ Ueber die Natur und Heilung der Lungenschwindsucht, ebend. 1809. gr. 8. — Beytrag zur Naturgeschichte der Consumtionskrankheiten überhaupt und der Lungenschwindsucht insbesondere; in Hufeland's Journal der Heilkunde B. 23. St. 1. Skizze einer Charakteriftik der Krankheiten; ebend. B. 24. St. 3. Ueber die Kur des Lungenschwindsucht; ebend. B. 25. St. 3. Ausserdem viele anonymische Aussätze in an-1 dern Journalen und in mehrern kritischen Zeit-**Schriften**

- STORR (W. L.) Vergl. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 1. S. 385 u. f.
- STOSCH (F.) SS. Predigt am Jahrhundertsfeste über Psalm 119, 50; nebst der von ihm am Sonntage darauf gehaltenen Predigt über Ephes. 5, 15, und dem vom Hofprediger Sack versalsten Gebet bey Eröffnung der kirchlichen Feyer. Berlin 1801. 8. Fragen an Katechumenen; nebst einer Betrachtung über die Gegenstände des Unterrichts, als Hülfe bey den Antworten. ebend. 1807. 8:
- hörten Geschichte, allen rechtschaffenen und zum Wohlthun gemeigten lieben Mitbürgern zur Beherzigung und Warnung vorgestellt. Nürnb. 1801. 8. ABC-Taseln. Mit Bildern von Schellenberg. Teutsch und Französisch. Leipz. (ohne Jahrzahl). 8. Vergl. Nopitsch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 299-301.
- STRACK (Georg Friedrich Gasimir) starb 1807. War zuletzt Pfarrer zu Londorf, den Freyherren von der Rabenau gehörig.
- STRACK (Karl) starb am 18ten Oktober 1806. War geb. am 14ten Februar 1726.
- Holländische und Teutsche Missionsanstalten im schönsten Verein; meistens aus dem Englischen und Holländischen übersetzt. Mit einer Vorzede

rede begleitet von D. C. G. L. Meister. Bremen. 1803. 8.

- Ritter von STRANSKY von STRANKA von GREIFFENFELS (F... H...) M. der Philmund D. der AG. zu. ... geb. zu. ... §§. Beleuchtungen physiologischer und psychologischer Gegenstände. 1ster Theil. Bamberg und Würzburg 1805. 8.
- rou. 11 B. STRASS (F.) §§. Geschichte der Teutschen, mit besonderer Rücksicht auf die Preussischen Staaten. Tabellarisch bearbeitet für Schu-Der Strom der Zeilen. Berlin 1802. 8. ten, oder bildliche Darftellung der Weltgeschichte von den ältesten Zeiten bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts. ebend. 1803. Dritthalb groffe zulammengeleimte und illumi-Ueberblick der Weltgeschichnirte Bogen. te, zur Erläuterung der bildlichen Darstellung derfelben; herausgegeben u. f. w. ebend 1803. Fragment über die Pflicht des Ergr. 8. ziehers, auf den Geist des Zeitalters Rücklicht zu nehmen; ein Fragment Magdeburg' 1804. Progr. Versuch einer allgemeinen Einleitung in die Wissenschaftskunde. bend. Ausführliche Nachricht von der jetzigen Einrichtung des Pädagogiums zu Klofter Bergen. ebend. 1809. 8.
- STRASSER (B. ..) Exprier des Predigerordens zu Landshut in Bayern: geb. dafelbst 1768. SS. Trauerrede auf den seel. Hintritt der hochwürdigen Frau Maria Ida, Aebbtissin des Frauenklotiers Seligenthal, nächst Landshut, Cisterziensers Seligenthal, nächst Landshut, Cisterzienserordens. Landshut 1796. 4. \*Klagstimme Jeremiä gegen eine salsche Beschuldigung, nebst seiner Rechtsertigung vor dem behelligten Publiseiner Rechtsertigung vor dem behelligten Publikum. ebend. 1802. 8. Primispredigt über die dermahlige Geringschätzung und Verachtung des Priestersandes. Strat.

STREBER (Franz Aloys) Richter und, Oekonomie-Verwalter im Stifte und Kloster Niederviehbach (?) in Bayern: geb. zu . . . §§. von der ökonomischen Gesellschaft zu Burghausen gekrönte Preisschriften: I. Ueber die Verbesserung der Schaafzucht in Bayern; II. Ueber die Vertilgung des Kornwurms. München \*Entwurf eines Unterrichts für 1802. 8. die Landjugend in der Feldwirthschaft, Hauswirthschaft, Naturgeschichte und Technologie, . um felbe .zu ihrer künftigen Bestimmung Bürger und Bauern gehörig zu, bilden. ebend. 1804. 8, ste vermehrte Ausgabe unter seinem Namen und unter folgendem Titel: Unterricht für die Landjugend in der Naturgeschichte, Technologie und Feldwirthschaft, um dieselbe zu ihrer künftigen Bestimmung als Bauern gehörig zu bilden. Mit einer Zeichnung der Biepenflöcke., ebend, 1807. 8.

STREBER (Franz Ignatz) Mitglied der kistorischen Klasse der königl. Bayrischen Akademie der Wissenschaften und Aufseher des Münzkabinets zu Mün-., chen: geb. zu ... SS. Versuch einer Geschichte des königlichen Münzkabinett in München; ab-"gelesen in einer öffentl. Versammlung der königl. Akad. der Wissensch. Nebst einer Kupfertafel mit 10 sehr seltenen, größtentheils noch unedirten antiken Münzen und deren Erläuterung. Besonders abgedruckt aus dem Bande der Denkschriften der Akademie für 1808. München 1809. 4. — Ueber eine goldene Medaille Herzogs Albrechts VI in Bayern, nebst einem Anhang über vier., his jetzt unbekannte, Schaumünzen seines jüngsten Sohnes, Herzogs Albrecht Siegmund, Bischoffs zu Freyfingen und Regensburg; in den His, Abhandl. der Bayr. Akademie vom J. 2807. S. 259 u. ff. . .

TREITSCHKE beraus: Musenalmanach für das Jahr MDCCCV. ebend. 8. Ruth, ein Gedicht in vier Gelängen. ehend. 1805. 8. Mährchen nach Gozzi. Berlin 1805. 8. Maria Belmonte k ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Zeitz 1807. 8. Altimor und Zomira; Julie von ein Mähreben. Leipt. 1808. 8. Lindau, oder Wille, Natur und Verhängnis. 2 Theile, ebend, 1810. 8. — Schönheitslinn; , in W. G. Becker's Erhohlungen 1805. B. 2. S. 78-100. - Orpheus, eine Erzählung; in dem Osstreichischen Teschenkalender für das J. 1806. Probe einer künftigen Uebersetzung des Orlando von Ariolt; ebend. - Elegieen; in dem, Minerva betitelten Taschenbuch für das J. 1810.

- STREIM (F.) §§. Ralph von Gouli und Laure von Vergi; ein Gemählde aus der Franzölischen Vorzeit; frey aus dem Franzölischen bearbeitet. Stuttgart 1797. 8. Paragraphen über die Verschönerung des Menschon durch den Menschen. ebend. (180.). 8.
- STREIT (K. K.) seit 1802 zweyter Kammerkanzley Direktor zu Breslau -
- 10.B. STREITHOFER (Dionys) muss REITHOFER heissen, ist solglich auszustreichen Ein Druckfehler in der N. Allgemeinen Teutschen Bibl. (B. 50. St. 2. S, 348) gebahr diesen unrichtigen Artikel bey Gradmann, der alsdann in's gel. Teutschl. übergieng.
- STREITHORST (J. W.) Vergl. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13, Abtheil. 2. S. 84 u. f.
- STRICKER (J. H.) §§. Verbesserte und vermehrte die 4te Ausgabe von M. Euler's allgemeinen Wechselencyklopädie, oder theoretisch-praktischen Einleitung in die Wechselwissenschaften. Frankfurt sam M. 1806. gr. 8.

agtes Jahrh, 3ter Band.

Nn

STRIE-

- STRIEDER (F. W.) verlangte 1808 seine Entlassung vom ersten Bibliothekariat zu Cassel, und erhielt sie. SS. Von der Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten und Schriftsteller Geschichte erschien der 15te Band Seyl Steuber 1806.
  - STRNADT (A.) SS. Kurze Beschreibung, Erklärung und Abbildung der am 17ten May 1790 er-Ichienenen Nebenfonnen. . . . Orația funebris — Leopoldo II Imperatori Sc. Pragae 1792. fol. \*Gedanken über die schönen und soliden Wissenschaften; ein Auszug aus Herrn Professore Lambert Schriften; denen jetzigen Schöndenkern gewidmet. Dresden 1794. 8. Postrema allocutio, un den neuen Rector Magnificus. Prag 1796. 8. — Auf den Titeln der auf Veranstaltung der kaiferl. königl. patriotischökonomischen Gesellschaft jährlich herauskommenden ökonomischen Kalender steht auch einige Jahre hindurch fein Name. - \* Etwas : ibes des Klima von Böhmen; in (v. Riegger's) Materialien zur Statistik von Böhmen H. 2. S. 207-220. \*Noch Etwas über das Klima von Böhmen; ebend: H. 5. S. 27 - 38. vom Klima in Böhmen; ebend. H. 8. S. 214-216. \*Von der Prager Uhr auf dem Altstädter Rathhause; aus Balbins Miscellaneen, mit Zusätzen und Anmerkungen; ebend. H. 7. S. 173-188. B. 7. S. 705: Z. 6 u. 7 von unten lese man: Oratio de divi Johannis Nepomuceni gloria. Pragat 1781. 8.
  - STRNLA (Julius) . . . zw . . . : geb. zw . . . §§. Gemählde und Zeichnungen aus der wirklichen Welt. Breslau 1804. 8.
  - STROBEL (J. B.) §§. Bayrischer neuer Volkskalender für den Bürger und Bauersmann auf das Jahr 1803, welches ein gemeines Jahr von 365 Tagen, und das dritte im neunzehnten Jahrhundert ist; herausgegeben u. s. w. München 1803.

- 1805. auf das Jahr 1804. ebend. 1804. auf das Jahr 1805. ebend. 1804. 4.
- STRöHLIN (F. J.) SS. Lectures élémentaires pour les premières années de la Jeunosse. Avec une Préface. . . Seconde édition, revue & corrigée. à Stuttgard 1806. 8.
- folgenden; Tribunalsrichter zu Helmstädt seit 1808 (vormahls Regierungsrath zu Posen): geb. zu Braunschweig 177... §§. Abhandlung über die Organisation der Französischen öffentlichen Gerichtssitzungen, wie auch der Sekretariate der Tribunale erster Instanz. Göttingen 1809. gr. 8.
- von STROMBECK (F, K.) leit 1810 Ritter der Westphälischen Krone und Präsident des Appellationshofes zu Celle (vorher seit 1808 Präsident des Civil-Tribunals erster Instanz zu Eimbeck). §§. Darf ein Braunschweigischer Minister zu der Stelle eines Schatzraths adspiriren? Eine Prüfung der Gedanken über die in der Perfon des Herrn geh. Raths v. Bötticher in Braunschweig vorgewesene Schatzraths - Wahl. Wolfenbüttel 1801. 8. elegischen Gedichte des Properz, Lateinisch und Teutsch, mit erklärenden Anmerkungen. ister Theil. Braunschweig 1803. 8. Formulare. und Anmerkungen zu der Process-Ordnung des Königreichs Westphalen, nebst einigen Mustern gerichtlicher Reden. ister Theil. ete gänzlich umgearbeitete Ausgabe. Göttingen Etwas über die Entdeckung ei-1809. gr. 8. nes achten Haupt Planeten; in dem Braun-Schweig. Magazin 1802. St. 33. Berichtigungen einiger über die Stadt und das Stift Gandersheim in das topographische Werk der Herren Hassel und Bege eingeschlichener Irrthümer; ebend 1803. St 30. Gegenbemerkungen über vermeintliche atmolphärische Zugkraft; Nno ebend.

sbend. 1804. St. 30. Einige Bemerkungen über den Ursprung und die Namenbedeutungen der Tummelburg zu Gandersheim; ebend. 1806. St. 21 (Die im 10ten Band aus diesem Magazin vom J. 1793. St. 12 u. 32 angeführten Bruchstücke des Tagebuchs einer Reise u. s. w. ist dasselbe, was B. 7 als Beschreibung von Veronz u. s. w angezeigt ist: der sote B. aber enthält die richtigern Ueberschriften). — Brief dus Paris: Die Bäder des Kaifers Julian daselbs, und das Schloss zu Meudon; in der Berlin. Monatsschrift 1805. August S. 81:91. - Rede in der Verlammlung der Weftphälischen Reichsstände am 16ten August 1808, als die neue Gevrichtsordnung des Königreichs denselben durch die Redner der Regierung vorgelegt wurde; in dem Westphälischen Moniteur 1808. Nr. . . . und im Anhange zur zien Ausgabe seiner eben erwähnten Formulare S. 132-143.

- STROMER von REICHENBACH (Christoph Friedrich Wilhelm) starb, wie schon im Todtenregister zur zten Ausgabe S. 3%6 gemeldet wurde, am 20sten May 1805. Vergl. Nopitsch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 310-313.
- STROMETER (Friedrich) D. und seit 1810 ordentlicher (vorher ausserordents.) Professor der AG. auf der Universität zu Göttingen: geb daselbst . . §§. Grundriss der theoretischen Chemie. 2 Theile. Göttingen 1808. 8.
- STRUBE (C. F.) war 1797 Salzinspektor zu Gandersheim. §§. B. 10 in seinem Artikel l. 43-45 statt 43. 44.
- STRUENSEE (Johann Friedrich) gewesener königs.

  Preussicher Ober Accise und Zollrath zu Posen
  in Südpreussen (jetzt?): geb. zu . . . §§. Blicke
  auf Südpreussen vor und nach dem Jahre 1793.
  Posen 1802. 8.

  STRUEN-

STRUENSEE von CARLSBACH (K. A.) §§. Abhandlungen über wichtige Gegenstände der Staatswirthschaft. 3 Bände. Berlin 1800. 8. (Esbesinden sich darin die eigenen Abhandlungen, die den 2ten Theil der Sammlung von Aufsätzen von Pinto ausmachen und die Aufsätze, die von ihm zerstreut in der Berlin. Monatsschrift 1787-1792 stehen). — Vergl. Struensee, eine Skizze für die, denen sein Andenken werth ist — von H. H. von Held Berlin 1805 8. — Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 2. S. 139-142.

STRUVE (Christian August) starb am 6ten November 1807. §§. Wilhelm Blair, Wundarztes Hospital für Venerische am Krankenhause zu. Finsburg, neueste Erfahrungen über die venerische Krankheit, mit kritischen und praktischen Beobachtungen über die antivenerischen Wirkungen der Sauerstoffmittel. Aus dem Englischen übersetzt. Glogau 1801. 8. Die Wifsenschaft des menschlichen Lebens; ein praktisches Handbuch für Alle, die nicht umsonst in der Welt zu seyn wünschen. 1ster Band. Hannover 1801. - 2ter und letzter Band. ebend. 1804. 8. Heilungsmethode nach Grundsätzen der Erfahrung. Breslau 1802. 8. Apleitung zur Kenntnifs und Impfung der Kuhpocken; nebst einer Reihe eigener Beobachtungen über diesen Gegenstand. System der me-Breslau u. Leipz. 1802. 8. dicinischen Elektricitäts-Lehre, mit Rücksicht auf den Galvanismus. 2 Theile. Mit Kupfern. ebend. 1802. 8. Untersuchungen und Erfahrungen über die Scharlachkrankheit. Hanno-Der Gesundheitsfreund der ver 1803. gr. 8. Jugend, oder praktische Anweisung, wie man in der Jugend den Grund zu einer dauerhaften Gesundheit legen und sie bis ins späteste Alter erhalten könne. ebend. 1803. 8. fundheitsfreund des Alters, oder praktische Anveisung, wie man im Alter seine Gesundheif , erhalten, sein Leben verlängern und froh ge-Nn 3

niessen könne. ebend. 1804. 8. Der medicinische Rathgeber in den gewöhnlichsten Krankheiten; ein alphabetisches Taschenbuch zunächst für den Bürger und Landmann. ebend. 1804. 8. Galvanodelmus, ein belonders in Krankheiten nützlicher, leicht transportabler und unverzüglich anwendbarer Galvanischer Apparat, erfunden und beschrieben u. s. w. Mit einem Kupfer. Anlagen zu Menschenwohl ebend. 1804. 8. und Lebensglück. 1ster Band. Breslau 1805. 8. Ueber Kinder und Kindererziehung für das menschliche Leben; als ein Anhang zu dem Buche über die Erziehung und Behandlung der Kinder in den ersten Lebensjahren. Hannover 1806. 8. In wie fern können und sollen die Geistlichen zur Verbreitung der Schutzpocken wirken? Leipz. 1807. 8. Wie können Schwangere sich gesund erhalten und eine frohe Niederkunft erwarten? 2te verbesserte und vermehrte Ausgabe. Hannover 1807. 8. - Kuhpocken-Impfung zu Görlitz in der Oberlausitz; in dem Reichsanzeiger 1801. S. 1375-1378.

- Versorgungs Anstalten. Altona 1804. 8. Kurze Erläuterungen der Abhandlung des Herrn Conferenzraths Tetens von der Wahrscheinlichkeit der größten Erwartung; eine Einladungsschrift. ebend. 1806. 8. Handbuch der Mathematik für angehende Studirende und zum Selbstunterricht. 1ster Theil: Arithmetik. ebend. 1808. 2ter Theil: Syntaktik oder Combinationslehre. ebend. 1809. gr. 8.
  - 10 B. von STRUVE (J. C.) jetzt Russich kaiserlicher Legationsrath zu . . §§. Mineralogische Bemerkungen über die Umgebungen Karlsbads; in Leonhard's Teschenbuch für die gesammte Mineralogie Jahrg. 1 (1807) und Jahrg. 2 (1808).
  - physikus zu Borna im Leipziger Kreise. §§. Vom Schar-

Scharlachfieber. Vom Reichischen Fiebermittel. Zum Schrecken der Quacksalber! Von der Verbannung der China in vielen Krankheiten; aus der Erfahrung abgehandelt u. s. w. Leipz. 1802. 8. Versuch einer Physiognomik der Erde, oder die Kunst, aus der Obersläche der Erde auf ihren obern Inhalt zu schließen, ebend. 1802. 8. Kurzer Unterricht für Taube und Taubstumme. ehend. 1804. 8. — Vergl. Otto's Lexikon der Obersausitz. Schriftsteller B. 3. Abtheil. 1. S. 345-352.

- STRUVE (Karl Ludwig) M. der Phil. und seit 1805
  Rektor des Gymnasiums zu Dorpat: geb: zu ...
  in Halstein . . §§. Historia doctrinae Graecorum ac Romanorum Philosophorum de statu
  animarum post mortem. In certamine litterario
  civium Academiae Georgiae Augustae die IV Jun.
  1802 praemio ornata 'Altonav 1803. 8. : Observationum & emendationum in Propertium
  edendarum Specimen. ibid. 1804. 8. Consilium de nova editione S. A. Propertii mox
  adornanda proposuit &c. Dorpati 1806. 8.
- STRUVE (W. O.) ward 1802 von der Neu-Helvetischen Bergwerks Administration zum Bergrath
  ernannt und seitdem der Kanton Waadt durch
  die neue Verfassung der Schweitz von 1805 unabhängig ward zum Gheraufseher der Bergwerke in dem Kanton Waada §§. B. 7. S. 716.
  Z. 25 lese man excursion statt excussion.
  - STUBBE (Johann Heinrich) Rektor und Professer der Stadtschule zu Kiel seit 1809 (vorher Rektor zu Husumim Herzogthum Schleswig, nachdem er Rektor zu Tönning, vorher Konrektor daselbst, und vor diesem Hosmeister der Kinder der Baronesse von Meurer auf Krummendik in Helstein gewesen war, mit denen er verschiedene Reisen in Teutschland gemacht hatte): geb. zu...

    §§. \*Gemählde von Tönning. Altona 1805. 8. Husumische Schulsachen. 29ste Sammlung. Husumische Schulsachen. 29ste Sammlung. Husum

worsen. (Mit einer Kupsertafel). ebend. 4. — (Stammtasel der) Stürmer von Unter-Nesselbach; in Tyroff's Wappenbeschreibung B. 1. H. 12. S. 370-380 (1807). — Auch lies er in Kupser stechen: 1) Vorstellung der totalen Mondssinsterniss den 11 Jul. 1805. 12. 2) Vorstellung der partialen Mondssinsterniss vom 4ten auf den 5ten Januar 1806. 12. — Vergl. Nopitsch'ens 4ten Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 314-316.

STURZER (Joseph) M. der Phil. D. der Rechte und seit 1805 Oberst-Justitzrath zu Bumberg (vorher Professor des Kriminalrechts auf der Universität zu Landshut): geb. zu ... §§. Ueber die Rücksichten, die der Gesetzgeber bey Verfassung eines neuen Strafkodex zu nehmen hat; ein politisch-juristischer Versuch. Landshut 1801. 8. Ueber den Zustand des Kriminalwesens in Teutschland zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. ebend. 1803. kl. 8.

STÜTZ (Andreas) starb am 12ten Februar 1806. §§. Physikalisch - mineralogische Beschreibung des Gold - und Silber - Bergwerkes zu Szekerembe bey Nagyag in Siebenbürgen; nebst einer Zugabe über einige problematische Mineralien Siebenbürgens. Mit Kupfern. Wien 1803. 8. (Stand vorher schon, aber nicht so vollständig, in dem 2ten Bande der Neuen Schriften der Gesellschaft Naturforschender Freunde). Mineralogisches Taschenbuch; enthaltend eine Oryktographie von Unteröstreich, zum Gebrauche reisender Mineralogen; herausgegeben von J. G. Megerle von Mühlfeld. Mit des Verfassers Portrait. Wien und Triest 1807. kl. 8.

10 B. STüTZ (Wenzel Aloys) starb am 12ten May 1806 §§. Ueber Medicin und Chirurgie, in Beziehung auf den Staat; nebst einem Anhang, eine Skizze der Medicinalpolicey enthaltend. Stuttgart 1803. gr. 8. Abhandlung über den Wund. Wund Starrkrampf. ebend. 1804. 8. Schriften, physiologischen und medicinischen Inhalts. 18ter Band. Berlin 1805. 8. — Ueber Zeit-und Volkekrankheiten; in des Denkschriften der vaterländ. Gesellschi der Aerste und Naturs. Schwabens B. 1. (1805. 8). — Vergl. (Paki in der) Nationalchronik der Teutschen 1806. Nr. 25:

STUHLMANN (Matthias Heinrich) Pafter der Kathermenkische zu Hamburg seit 1808 (vorher Katechet am dortigen Spinnhause): geb. zu

SS. Hiob. Ein religiöses Gedicht. Aus dem
Hebräischen neu übersetzt, geprüft und erläutert. Hamburg 1804: kl. 3. Predigten.
ebend. 1806. — ste Sammlung. ebend. 1808. 8.

STUMPF (A. S.) jetzt großherzogl. Würzburgischer - Landesarchivar und Professor der Diplomatik und vaterländischen Geschichte an der Universität zu Würzburg (vorher königl. Bayrischer Landesdirektionerath zu Bamberg). §§. Denkwürdigkeiten der Teutschen, besonders Fränkischen, Geschichten ister Hest. Erfurt 1808 (eigentl. z801). — 2ter Heft. ebend. 1809. - gter Historisches Ar-Heft. Bamberg 1807. 8. chiv für Franken. 1ster und ster Heft. Bamberg u. Würzburg 1804 8. Diplomatischer Beytrag zur Geschichte des Landsberger Bundes, ebend. 1804. 8. 🏚 Geschichte des hohen Kurhaufes Pfalzbayern im Grundriffe zu akademischen Vorlesungen. Würzburg 1804. 8. Kurze Geschichte der Landstände des jetzigen Großherzogthum Würzburg. Bamberg 1808. 8.

10 B. STURM (Jak.) — geb. zu Nürnberg am 21sten

Midrz 1771. SS. Von Teutschlands Flora u.

W. erickien der isten Abtheilung 14ter bis

17ter I 1804 Der 15te und 16te hahan m. Titel: Die Kleenrien
gen. Mit Beschreibunh von Schreber, Prousgeber. — Vergl.

Nopitsch'ens sten Supplementenband zu Will's Nürnberg. Gel. Lexikon S. 318 u. f. (wo aber sein Geburtsjahr 1767 unrichtig ungegeben ist). — Von ihm, als Künstler, s. Meusel's Teutsches Künstlerlexikon nach der zten Ausgabe.

STURM (K. C. G.) seit 1807 Magister und ausserordentlicher Professor der Phil. auf der Universität zu Jena, und seit 1808 ordentlicher Professor der Kameralwissenschaften und Oekonemie eben duselbst. §§. Vorschlag zur Einführung blecherner Schornsteinröhren. Mit einer Kupfertafel. Berlin 1803. 8. kungen über einige Mängel der niederteutschen Landbaukunst, nebst Vorschlägen, dieselben zu Für Kameralisten, Landwirthe und verbellern. Bauhandwerker. Mit 4 Kupfern. ebend. 1806 8. Grundlinien einer Encyklopädie der Kameralwifsonschaften; zu Vorlesungen entworfen. Jena 1807. gr. 8. Jahrbuch der Thüringischen Landwirthschaft und der damit verbundenen Wissenschaften; herausgegeben u. s. w isten Bandes 1ster, zter und zter Heft. Mit einem Kupfer. Eisenberg 1808. — 2ten Bandes 1 ker und 2ter Heft. ebend. 1809. 8. Versuch eines Kurfus der bürgerlichen Baukunft. ister Theil: Physischer Theil der Konstruktion. Mit Kupfern. Gielen u. Wetzlar 1809. 8. Lehrbuch der Kameral, Praxis, zu Vorlefungen und zum Privatgebrauche für Kameralisten, Rechtsgelehrte und Oekonomen. ister Theil, welcher die Lehre von den Landgütern und Domänen insbesondere enthält. Jena 1810. gr. 8.

STURM (Ren. E.) §§. Rechnungsaufgaben in Fragen, Antworten und Erklärungen, bestehend
1) für Frauenzimmer (sehr leichte Anfangsgründe), 2) für jeden Stand (Regel de tri),
3) für Kausleute und Schiffer (Kettenrechnung),
4) für Hauslehrer. Rostock 1800. 8.

STURMLERNER (F.) §S. Sacer devotus anti & post Sacrummane & vespere, nec non aliis temporibus orationis suae ad Deum & Santios suos. Augustae Vindel. 1808. 8. Meine Beruhigung bey diesen Zeitläufen, in religibsen Erwägungen, zum Gebrauche auf der Kanzel und in stiller Linsamkeit. Ebend. 1809. 8. Die blutige Himmels-Straffe unfers Herry Jelu Christi während jener Schmerzvollen Reife nach Golgatha, zur Betrachtung in vierzehn Fastenpredigten nach der Ordnung der vierzehn Stationen vorgehellt, und auf Verlangen einer hochwürdigen Le en Geistlichkeit herausgegeben. 9 Bände. ebend. 1810. 8. : Ift denn die Generalbeicht bey establem hentigen Sittenverderbniffe fo fehr nothwendig und nützlich? und wie kann lie zur vollkommenen Beruhigung der Seele vorgenommen werden? ebend. 1810. 8.

STURZ (F. W.) §§. \*Lexicon Xenophonteum. Vol. I. Lipf. 1891. - Vol. II. ibid. 1802. - Vol. III. ibid., 1803. - Vol. IV (& ultimum). ibid. 1804. 8 maj. (Ein von dem verstorbenen Konrektor Thieme herrührendes und bis zu dem Worte , γγγγλυμο, ausgearbeitetes Werk. St. setzte es fort mit Benutzung der von Th. hinterlassenen Prolufio I-V de vocibus Kollektaneen) animalium. Grimmae 1805 - 1810. 4. cae linguae Dialecti recognitae opera Michaelis Maittairo post. L. F. Reitzium, qui praesationem & excerpta ex Apoll. Dyscoli Grammatica addiderat, totum opus recensuit, emendavit, auxit &c. Lipf. 1807. 8 maj. De dialecto Macedonica & Alexandrina Liber. ibid., 1808. 8. fcriptorum, philosophorum, - artificum, alioquorum in ... rumque virorum memorabilium, operibus Platonis, tam genuinis, quam spuriis, mentio fit, paginis editionis Stephanianae accommodatus; in Fabricii Biblioth. Graec. Vol. III. ed. Harles. (Hamb. 1793. 4), p. 112-122. dex scriptorum aliorumque virorum memorabiagter Jahrb, 3ter Band.

hum ab Arihotele laudatorum; ibid. p. 284-292. - Animadversionum in Empedoclis carmina Specimen I; in Beckii Comment. Societ. philol. Lips. Vol. I. Partic. L. p. 24,34, (1801). Specimen II; ibid. Partic. II. p. 262 - 274. servatio philologica de nomine a Seo: Vol. II. Partic. I. p. 64-72 (1802). ad defensjonem Henrici Stephani ab emendandi libidinis crimine, quod Zeunius ei objecit. Adjectae sunt alise nonnullae ad Xenophontis locos aliquos observationes; ibid. Partic. II. p. 232-242 (1802). Epistola ad Beckium, qua Gailii, Professoria Parisiensis, animadversionibus Lexici Xenophontei Vol. I respondetur; p. 249 - 254. — Vergi. Lobenstein. Intelligenzblatt 1805. St. 45.

STUSS (Just Christian) starb 1788.

STUTZMANN (Johann Josua) M. der Phil und seit 1806 Privatdocent auf der Universität zu Erlangen (vorher seit 1804 Privatdocent zu Heidelberg und vor diesem zu Göttingen, nachdem er Provisor oder Gehülfe an der Teutschen Schule zu Weissach in Würtemberg gewesen wer; hielt sich auch eine Zeit lang zu Kannstatt, Würzburg und Bamberg auf): gebi zu Friolsheim in Syftematische Einlei-Würtemberg . . . §§. tung in die Religionsphilosophie. 1ster Theil. Göttingen 1804. kl. 8. Betrachtungen über Religion und Christenthum, denkenden Freunden der Wahrheit und Tugend geweiht; zum Besten einiger abgebrannten Familien im Churfürstenthum Würtemberg. Stuttgart 1804. 8. Differtatio, auch unter dem Titel: Traffatus de rerumpublicarum veteris Graeciae ingenio atque indole. Pars prima, quae de rerumpublicarum Graecavum ingenio atque indole in universum agit. Versuch einer neuen Erlangae 1806. 4. Organisation des philosophischen Wissens; Ankundigung und Einleitung meiner philosophischen Vorlesungen, ebend. 1806. gr. 8. System

System der Politik und des Handels von Europa; ein Handbuch für Staatsmänner, Statistiker, Kameralisten und Kausseute. Nürnberg 1806. \* Freundesworte, gesprochen am gr. 8. Grabe des seligen Justitzraths Gross; auf Verlangen mehrerer Freunde des Verewigten zum Druck befördert. Zum Besten der Armen. Er-Philosophie der Geschichte langen 1808. 4. der Menschheit. Nürnberg 1808. gr. 8. ber die Gründe der Moral und Religion; in Henke'ns Muleum für Religionswissenschaft .. - Philosophische Ansicht der Mythologie, als Einleitung in ein System der Griechi-Ichen und Römischen Mythen; in Stäudlin's Magazin für Religions - Moral - und Kirchengefch. B. 2. St. 2. Nr. 4. S. 322 - 384 (1893). Philosophische Aphorismen; in der Eunomia Jahrg 3. Sept. S. 231 u. ff. — Auffätze in Bundschuh's Zeitschrift: Germanien. — Apoll; in der Zeitung für die elegante Welt 1804. Nr. 59. S. 465-467. — Schrieb eine Zeit lang die Kannstattische, Erlangische und Bambergische politischen Zeitungen.

wissenschaft für die gebildeten Stände in den nördlichen Provinzen Russlands, insonderheit für Landgeitliche und Grundbesitzer in Kur-Lief- und Ehstland. 1ster Theil. Riga 1803. 8. — Beytrag zur Geschichte der verlarvten und ansteckenden Wechlessieber; in Pfaff's und Scheel's Nordischen Archiv für Natur- und Arzneywiss. B. 1. St. 1. Nr. 4 (1799). — Oratio de medicinae popularis necessitate & utilitate; in Jäsch'ens Geschichte der Feyerlichkeiten bey Eröffn. der Univ. zu Dorpat S. 53-63 (1803).

SUABEDISSEN (David Theodor Anton) Lehrer an der Unterrichts. Anstalt der reformirten Gemeine zu Lübeck: geb. zu... §§. Aussätze pädagogischen Inhalts. Leipz. 1804. 8. Ueher die innere Wahrnehmung; eine Abhandlung, welcher von der königl. Akademie der Wissen-Oos

schaften zu Berlin der Preis von 50 Dukaten zuerkannt worden ist. Berlin 1808. 8. — Etwas
über eine Hanseatische Gesandschaft der vorigen
Zeit; in den zu Lübeck herausgekommenen Erhebungen 1809. Warum ist der Teutsche immer bereit, mit dem Ausländer in dessen Sprache
zu reden? ebend. Ueber den falschen Kosmopolitismus; ebend.

- SUCKOW (G. A.) 1805 erhielt er den Charakter und Rang eines kurfürst. Badischen geheimen Hofraths. §§. Versuch über die Lohgerbereyen und ihre vortheilhastern Einrichtungen. Mit 1 Kupsertasel. Mannheim 1809. gr. 8. Bemerkungen über einige chemische Gewerbe, als Weinstein, Grünspan, Schifferweis, Bleyzucker, Brandwein, Oelgewerbe, Bleichereyen, Alaun- und Bittersalzsiederey. ebend. 1809. gr. 8. Mineralogische Beschreibung des natürlichen Turpeths; nebst einer chemischen Untersuchung dieses Quecksilber-Erzes. Mit 1 Kupsertasel. ebend. 1809. gr. 8. Von den Ansangsgründen der Mineralogie erschien der 2te Theil 1804.
- von SUCKOW (Joachim August Bernhard) herzogl.

  Mecklenburg Schwerinischer Drost über die Aemter Warin, Templien und Sternberg, zu Warin:
  geb. zu . . . §§. Beyträge zur Verwaltung der
  Landpolizey in den herzoglich MecklenburgSchwerinischen Landen, mit Rücksicht auf ein
  zu errichtendes Landarbeitshaus. Rostock 1801.8.
- SUCKOW (L. J. D.) Vergl. Ernesti in Hirsching's Handbuch B. 13. Abtheil. 2. S. 276 281.
- 10 B. SüDEKUM (F.) §§. Ueber das Kämmen der Spanischen Schaafwolle zum eignen ökonomischen Gebrauch; nebst einem Hinblick auf die richtige Behandlung Spanischer Böcke; im Neuen Hannöver. Magazin 1800. St. 52. S. 693-702.
- SüPTITZ (Leonhard Ludwig Gottlieb) starb am aasten Oktober 1807. War seit 1804 D. der Rechte

Rechte und aufferordentlicher Professor derselben, wie anch seit 1805 ausserordentlicher Beysitzer der Furistensakultät zu Helmstädt (vorher seit 1801 Advokat und Notar zu Braunschweig): geb. zu Braunschweig 1779. §§. Ueber den Beweis eines dem Fiduciare von dem Testirer mündlich auserlegten Fidei - Commisses und dessen rechtliche Wirkungen ad l. ult. C. de sideicommisse. Braunschw. u. Helmstädt 1804. 8. Diss. de nepotibus ex silio unico avo non in capita sed in stirpes succedentibus. Helmst. 1806. 4. Lehrbuch der summarischen Processe. Braunschw. u. Helmstädt 1807. gr. 8.

von SüSSKIND (F. G.) seit 1805 kurfürstlicher, hernach königl. Oberhofprediger und Ober - Konsistorialrath zu Stuttgart, und seit 1808 auch Ritter des Würtembergischen Civil - Verdienstordens. §§. In welchem Sinn hat Jesus die Göttlichkeit leiner Religions - und Sittenlehre bestätigt? Eine historisch- exegetische Untersuchung. Tübingen 1802. gr. 8. (Ist eine vermehrte Uebersetzung der im 10ten Band angeführten Dissertationen: Symbularum ad il-Quonam sensu &c.). lustranda quaedam Evangeliorum loca, P. L ibid. Magazin für christliche Dogmatik und Moral, deren Geschichte und Anwendung im Vortrag der Religion; fortgesetzt u. s. w. gtes und 10tes Stück (die vorhergehenden erst von Storr, hernach von Flatt). ebend. 1803. Abschiedspredigt in der Stiftskirche zu Tübingen am 11 Sonnt. nach Trinit. den 25 August gehalten. ehend. 1805. 8. mit J. F. FLATT heraus: D. Gettl. Christ. Storr's Sonn - und Festtagspredigten. 1ster Band. ebend. 1806. — 2ter Band. ebend. 1808. gr. 8. ber die Pestalozzische Methode und ihre Einführung in die Volksschulen. Stuttgart 1809. 8. Einige Bemerkungen in Beziehung auf die Frage: ob Jelus leine Auferstehung bestimmt vorher gelagt habe? in Flatt's Magazin für christl. Dogmatik und Moral B. 5. St. 7. S. 181 - 226 (1801). 003

(1801). — Vorrede zu K. F. Gerfiner's Grabreden (1802. 8).

SüSSKIND (Johann Gottlob) Bruder des vorhergehenden; M. der Phil. und Repetent des theologischen Stifts zu Tübingen: geb. zu Neuenstadt an der Linde am 23sten April 1773. §§. Dess. de παρεσία Christi quid statuerit Paulus. Tubingae 1795. 4. Beytrag zur Beantwortung der von der königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften aufgegebenen Preisstage: Kann die moralische Würdigung der Handlung mit in Anschlag kommen, wenn es darauf ankommt, ein Strafgesetz anzuwenden? und, wenn Rücksicht darauf genommen wird, in wiesern kann dieses geschehen? ebend. 1805. 8.

SüVERN (J. W.) seit 1809 königl. Preussischer Staatsrath zu Berlin. §§. Progr. zur öffentlichen Schulprüfung im September 1801. Thorn. 4. Progr. ad audiendas orationes solemnes, exhibetur Sophoclis metrice vertendi specimen. ibid. Progr. zur öffentlichen Schulprü-1802 4. fung im Sept. 1802. ebend. 4. Sophocles Trachinierinnen; als Probe einer metrischen Nachbildung des Tragikers; übersetzt u. s. w. Berlin 1802. gr. 8. Prolusio de Taciti in Germanici Caesaris historia Annalium libris duobus prioribus intexenda conflio & artificio. Elbingae 1803. 4. Prolusio I de variis capilli ponendi occasionibus apud Graecos & Romanos veteres usitatis. ibid. 1805. 4.

SUHL (L.) seit 1810 auch D. der Rechte — zu Lübeck.

§§. Ueber Dänische Vergleichs - Commissionen,
Französische Friedens - Gerichte, commissarische
und compromissarische Versuche zum gütlichen
Vergleiche, und der letzteren eigenthümliche
Vorzüge. Lübeck 1809. 8.

SULZER (J. A.) §§. Die christliche Offenbahrung und Kirche; einem zweiselnden Jünglinge in einem Sendschreiben historisch dargestellt, und

zur Handleitung redlicher Zweisler, besonders Wahrheitsliebender Protestanten, herzusgegeben. Mit Genehmigung beyder Censuren. Bregenz 1803 8. Drey Sendschreiben an drey junge akademische Freunde, zu Einrichtung ihres Lebens und Leitung ihrer Standeswahl. ebend. 1803. 8.

- SULZER (Karl) Prosektor der Arzneyschule zu Strasburg: geb. zu. SS. Beschreibung eines nen entdeckten Eingeweidewurms im menschlichen Körper. Mit 3 Kupfertafeln. Strasburg u. Paris 1809, gr. 8. Mit Teutschem und Französischem Titel. (Erschien zuerst Französisch zu Strasburg 1801).
- SUNTINGER (...) Doktor ... zu .... geb.
  zu ... §§. Darstellung der Cultur und Humanität des Oestreichischen Kaiserhofes. 2 Theile (der zie wurde unterdrückt). Wien 1807. 8.
- SURER (Th.) fearb nicht, wie im 11ten Bard steht, am 37sten Junuar, sondern Junius; wie unter WADLER, eben daselbst, richtiger angegeben
- SUTER (Johann Rudolph) M. der Phil. and D. der AG. zu. ... geb. zw. ... §§. Flora Helvetica, exhibens plantas Helweniae indigenas Hallerianas & omnes, quae nuper delectae funt ordine Linnagano. Vol. I & II. Turici 1802. 12.

  Auch unter dem Teutschen Titel: Helvetiens Flora, worimen alle im Hallerischen Werke enthaltenen und seither neu entdeckten Schweitzer Pflanzen nach Linne's Methode aufgestellt sind. 1802. 12.
- SUTTINGER (K. B.) §§. Progr. Wie müssen Eltern ihre Kinder erziehen, wenn die öffentlichen Lehranstalten ihre Wünsche befriedigen sollen? Lübben 1805. 8.
- SYBEL (G. A.) 55. Vorschritte zur feinern theologischen Litteratur durch auf Schulen begonnenes Lesen

Lesen Griechischer Kirchengeschichtschreiber, als Eusebius, Sokrates, Sozomenus. Halle 1801. 8. Hernach ohne weitere Veränderung unter folgendem Titel: Patristische Chrestomathie aus Eusebius, Sokrates und Sozomenus, als Einseitung in die Lektüre der Kirchenväter; zum Gebrauch akademischer Vorlesungen herausgegeben und mit einem erläuternden Wortregister begleitet. ebend. 1803.

20 B. SYBEL (J. K.) SS. Kurzer-Unterricht zur Erhaltung des körperlichen Wohls; bey G. T. Hiebendahl's Anweisung zu einem gesitteten Lebenswandel (Brandenburg 1801. 8). - Von den Veränderungen, der Mischung und Form des menschlichen Auges; in Red's Archiv für die Physiologie B. 5. H. 2 u. 3 (1802). — Ueber die vermehrte Lebensliebe im Alter; und Bemerkungen über die Gallische Schädellehre; in der Berlin. Monatsschrift 1806. Januar S. 37 - 49. März S. 223 - 259. Der Hippokratische Rid-19. 1 Schwurg ebend. 1810. August S. 107-119. Gab mit Zusätzen heraus: K. A.: Blumenthal's Schrift über die Empfehlung einer verbesserten Medicinalverfassung (Leipz. 1806. gr. 8). S. oben BLUMENTHAL. Bey der im 10ten Band angeführten Schrift ist nur ein Kupfer, und auf dem Titel Acht nicht 1800; Tondern 1801.

\*Annalen der Menschheit. Sammlung der interessantesten Aufsätze des Länder- und Völkerkunde. Biographische Skizzen, historische Fragmente. Antiken aus Griechenland und Rom, Miscellen, Anekdoten und Charakterzüge. Ein Handbuch zur Geistesnahrung für alle Stände.

3 Theile. Prag 1807. 8. (Unter dem Eingang hat er sich genannt).

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|  |  | ı.     |
|--|--|--------|
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  | !      |
|  |  | ·<br>i |
|  |  |        |
|  |  |        |
|  |  |        |





3 2044 052 781 754

3 2044 052 781 75**4** 

1

